Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees ...

Verein für Geschichte des Bodensees und ...

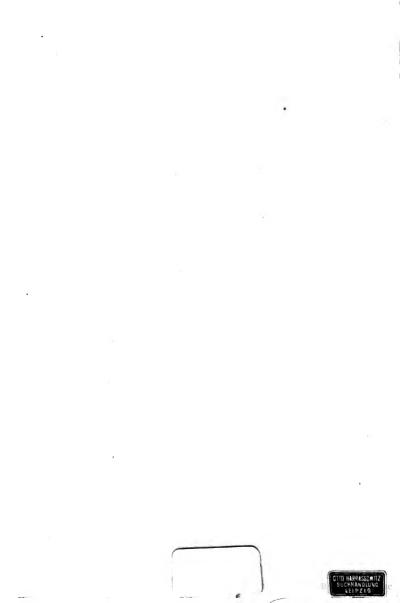

Fill Googl

1 2 1 1 2

## Schriften

Sea

# Vereins für Geschichte

Des

Bodenfees und feiner Umgebung.

Fünfundzwanzigstes Steft.



**Lindan i. B.** Rommiffionsverlag von Joh. Thom. Stettner. 1896.

# Schriften

bes

# Vereins für Geschichte

bes

Bodenfees und seiner Umgebung.

Fünfundzwanzigstes Seft.



**Lindan i. S.** Rommiffionsverlag von Joh. Thom. Stettner. 1897. TO NEW YORK
PUBLIC LIERARY
2070 SA.
A LOP LUNG AND
IL LAN FUNDATIONS
R DES L



# Juhalts=Berzeichnis.

| am 16. September 1895.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 1. Bruchflide aus ber Geschichte ber Stadt Konftang. Bon Monsign. Martin, Fürfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Fürftenberg. hoftaplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 2. Ueber Bifchof Gebhard III. von Konflang. Bon Dr. G. Meper von Ruonan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Prof. Ord. ber Geschichte an ber Universität in Burich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| II 9 hhanklungan unk Willellungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| II. Abhandlungen und Mitteilungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 1. Der Fallwind ber Bregenzer Bucht. Bon C. von Senffertit in Bregeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 2                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 2. Bum fogenannten Geefchießen. Bon Cherhard Graf Zeppelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 8. Chronit Borarlberge im Jahre 1893. Bon Dr. mod. Suber in Bregeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 6                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 4. Ausgug aus ber Chronit von Ueberlingen, 1893. Bon Argt Eb. Lachmann it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Ueberlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 7                      |
| Ueberlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                        |
| Ueberlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                        |
| Ueberlingen<br>5. Thurgauer Chronit bes Jahres 1894. Bon Profesor Dr. Meyer in Frauenfell<br>6. Ausgug aus ber Chronit ber Stadt Radolfzell, 1894. Bon Auguft Gaft, Saupt<br>lebrer in Radolfgell                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                        |
| Ueberlingen 5. Thurauer Chronit bes Jahres 1894. Bon Professor Dr. Meger in Frauenfel' 6. Auszug and ber Chronit ber Stadt Radolfzell, 1894. Bon August Gaft, Saupt lehrer im Wadolfzell 7. Bur Chronit von Meersburg, 1894. Bon Natschreiber Straß                                                                                                                                                                                                                                        | . 8                      |
| Ueberlingen<br>5. Thurgauer Chronit bes Jahres 1894. Bon Profesor Dr. Meyer in Frauenfell<br>6. Ausgug aus ber Chronit ber Stadt Radolfzell, 1894. Bon Auguft Gaft, Saupt<br>lebrer in Radolfgell                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                        |
| Ueberlingen 5. Thurauer Chronit bes Jahres 1894. Bon Professor Dr. Meger in Frauenfel' 6. Auszug and ber Chronit ber Stadt Radolfzell, 1894. Bon August Gaft, Saupt lehrer im Wadolfzell 7. Bur Chronit von Meersburg, 1894. Bon Natschreiber Straß                                                                                                                                                                                                                                        | . 7<br>. 8<br>. 8        |
| Ueberlingen  5. Thurgauer Chronit des Jahres 1894. Bon Professor Dr. Meyer in Frauenfell  6. Andzug and der Chronit der Stadt Radolfzell, 1894. Bon August Gaft, Haupt lehrer im Nadolfzell  7. Bur Chronit von Meersburg, 1894. Bon Ratichreiber Straß .  8. Oberschwöbische Chronit, 1894. Bon einem Ungenannten                                                                                                                                                                         | . 7<br>. 8<br>. 8        |
| Ueberlingen  5. Thurgauer Chronit bes Jahres 1894. Bon Profesor Dr. Meyer in Frauenfel!  6. Ausgug aus der Chronit der Stadt Radolfgell, 1894. Bon August Gast, haupt lebrer in Wadolfgell  7. Jur Chronit den Recesburg, 1894. Bon Ratschreiber Straß  8. Oberschwädische Chronit, 1894. Bon einem Ungenannten  9. Ausgug aus der Chronit von Ueberlingen, 1894. Bon Argt Th. Lachmann is Ueberlingen                                                                                     | . 7<br>. 8<br>. 8<br>. 9 |
| Ueberlingen  5. Thurgauer Chronit des Jahres 1894. Bon Profesor Dr. Meyer in Frauenfell  6. Auszug and der Chronit der Stadt Radolfzell, 1894. Bon August Gaft, haupt lebrer in Madolfzell  7. Jur Chronit von Meersburg, 1894. Bon Natschrier Straß.  8. Oberschmädische Chronit, 1894. Bon einem Ungenannten  9. Anszug and der Chronit von Ueberlingen, 1894. Bon Argt Th. Lachmann in Ueberlingen  10. Auszug and der Chronit ber Ctadt Lindau, 1894 und 1895. Bon Plarrer G. Reinwall | 8 8 9 10 10              |
| Ueberlingen  5. Thurgauer Chronit bes Jahres 1894. Bon Professor Dr. Meyer in Frauenfell  6. Ausgug aus der Chronit ber Stade Radolfgell, 1894. Bon August Gast, Haubt lehrer in Radolfgell  7. Jur Chronit von Meersburg, 1894. Bon Ratichreiber Straß  8. Oberschwäbische Chronit, 1894. Bon einem Ungenannten  9. Andzug aus der Chronit von Ueberlingen, 1894. Bon Argt Th. Lachmann in                                                                                                | 8 8 9 10 10              |

| III. | Fereinsangelegenheiten. |
|------|-------------------------|
|------|-------------------------|

| Personal bes Bereines                                                  |        |         |     | 127 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|-----|
| Bierter Rachtrag jum Mitglieber-Bergeichnis bes 21. Bereinsheftes      |        |         |     | 129 |
| Darftellung bes Rechnung-Ergebniffes für bas Jahr 1895/96              |        |         |     | 183 |
| Bergeichnis ber im Jahre 1895/96 eingangenen Bechfelidriften (Abiching | ) .    |         |     | 135 |
| Bergeichnis ber bem Bereine fur bie Sammlung und Bibliothet gewibme    | ten Ge | genflän | ibe | 140 |

#### Gefdichte der freiherrn von Bodman.

| . Urtunden in Abschrift oder im Auszug, sowie sonstige Rachrichten, Fortsetzung 1433—1474 | . Urfunden in Abschrift ober im Au |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

#### Vorbericht

bon

#### Pfarrer G. Reinwald, I. Sefretar bes Bereins.

An die Spige unseres neuen Bereinsheftes ftellen wir alten tiefgefühlten, unterthänigiten Dant sir die auch in diesem Jahre uns zuteil geworbene Munispen, mit welcher Seine Mojestät König Wilhelm II. von Bürttemberg durch Übernahme ber Mietfosten für das Lotal, das unsere Bibliothet und unsere Sammlungen beherbergt, die Erhaltung und Bermehrung berselben allergnäbigst ermöglicht hat.

Sobann bringen wir wieberholt unseren Dant ben hoben Regierungen ber Bobenseuferstaaten jum Ausbrud für die Untersstügung, welche höchsteielben uns haben angedeihen lassen gur Publikation der Ergebnisse ber Rommission für Erforschung bes Bobensees und jur Perausgabe ber daßin gehörigen artistischen Beigaben.

über die Art und Beise der Beröffentlichung derselben, welche den Bereinsausschuß wiederholt beschäftigt hat, und welche sollt in jeder der sauch fausschußstigliedern den Hauptgegenstand der Beratungen bildete, wird den verehrten Bereinsmitgliedern besondere Mitteilung gemacht werden. Mögen die Schwierigseiten, welche biese Beröffentlichungen wegen des in ungeahnter Weise sich anhausenden Stoffes und der damit verbundenen großen Kosten von denselben in wohlwollender Weise gewürdigt werden.

Die Jahresversammlung des Bereins sand am 15. und 16. August 1895 in Konstanz statt und zwar in Berdindung mit der Generalversammlung des Gesantvereins der deutschen Geschächts- und Altertumsvereine. Trat unser Berein und seine Berhandlungen auf der einen Seite hinter der stattlichen Anzahl der aus ganz Deutschland zusammengesommenen Bertreter der Geschächtsforschung und der Archive, sowie der Bertreter von sieden Regierungen und der Delegierten von 28 Bereinen einigermaßen zurück, so konste er auf der anderen Seite an all den Ehren teilnehmen, welche die Stadt Konstanz, dann die Städte Stein am Ahein und Übersingen, wie die Semeinde Reichanz in reichem Maße der Bersammlung erwiesen, und für welche auch von unserer Seite hiemit warmer Dank gesagt werden, soll gesagt werden, und für welche auch von unserer Seite hiemit warmer Dank gesagt werden soll.

XXV.

Am Borabend wurden die Bereinsverhandlungen in gesonderter Weise vorgenommen und dabei die bisherigen Ausschusmitglieder auf weitere drei Jahre gewählt. Ebenso wurde als nächster Berjammlungsort Bregenz bestimmt.

Der Abend vereinigte die Mitglieder unseres Bereins wie die des Gesantvereins zu festlicher, höchft anregender Unterhaltung im Festsaal zu St. Johann, wobei unser Bereinisprassibent, herr Graf v. Zeppelin, den Willommsgruß den Gästen aus allen deutschen Kanden entdot, Seiner Königlichen Hogbeit dem Größberzog, der dadischen Regierung und der Stadt Konstanz zugleich Dank jagend dasür, daß sie es ermöglicht hätten daß der Festausschuß so Bieles und so Interessants zu dieten in der Lage sei. Er schloss mit dem Wunsiche, daß der Gest deutschaft vorschung und Wissenschaft auf einem Kassische Gester, das auch eine Brück diete zu den gleich gerichteten schweizerischen und östreichsischen Gebieten über der Gesantarbeit dieser Tage schweben möge.

Die Bortrage am Montag ben 16. September, ber auch Ihre Königliche Sobeit bie Großherzogin von Baben mit ihrer Anwesenhoit beiwohnte, hatte unser Berein übernommen und finden sich bieselben in unserem Sette.

An dem gemeinsamen Mable im großen Saale des Insel-Hotels nahmen viele unserer Mitglieder Anteil. Genso benützen viele die Gelegenheit, die Konflanger Kirchen, die Sammlungen im Rosgarten-Museum, im Wessenberg-Haus, im Kangleigebaude und Archiv recht gründlich tennen zu lernen und dem unter Mitwirtung der Konstanger Vereine veranssalteten Konzert beiguwohnen. Dort führte herr Dr. Bewerte in die reiche Geschichte dieses Hauses ein und es entwicklete sich ein reiches Leden.

Die beiben folgenden Festrage gehörten dem Gesamtvereine an. Aber viele unserer Mitglieder wohnten den Settionssstungen bei, nahmen Anteil an den Borträgen des Hern Prosession Dr. Brecher aus Berlin und des Hern Dr. Bilfer aus Karlsruhe. Sie freuten sich des Berun Brosession und der Stadt Stein am Rhein wie der dort im Kloster St. Georgen von Herrn Prosession Betrer aus Bern veranfalteten mittelasterlichen Aussiellung, wie er am Diemstaz, dann der Fahrt nach Mainau, wo Jhre Königliche Hosels die Großberzogin von Baden die Delegierten huldvollst empsteng, und nach Überlingen, wie sie am Mittwoch statsfand. Und wie die Sendboten aus dem gesamten deutschen Reiche so werden auch die Mitglieder unseres Bereins den Orten, Behörden und Bereinen, welche in opserwilliger Weise den Aussenthalt am See zu verschönern suchten und wußten, stets dankbar bleiben sur reichen Gentisse, welche biese Tage gebracht.

I.

# Dorfräge

bei ber

sechsundzwanzigsten Jahres-Bersammlung

in

Konstanz

am

16. September 1895.

### Bruchstude aus der Geschichte der Stadt Kouftanz.

Bon

Monsign. Martin, fürftl. fürftenberg, Sof-Raplan.

Außer ben Mannern, benen bie Gelehrtheit ber eigentliche Beruf ift, giebt es manche, die sich mit ihrem Wissen allenthalben hervordrangen, obwohl basselbe zuweilen lediglich aus Blättern bes einen ober anderen Konverstationslezitons zusammengeleint ist. Um nicht dieser ober einer ähnlichen Gatung beigegählt zu werben, muß ich vor Allem erklären, daß ich blos gezwungen an Stelle eines eigentlichen Gelehrten, bes herrn Dr. Baumann in München hier siehe und baß ich ben Stoff zu meinen Bruchstuden aus ber Geschichte ber Stadt Konstanz zwar weniger Regesten, aber boch ben Schriften ernster Forlcher entnommen babe.

Es wurde viel zu weit führen, wollte ich mich mit ber Urgeschichte ber Stadt Ronftang bes Maberen befaffen. Es genuge ein Fingerzeig barauf, bag ba, wo vor bem alten Safen ber Frauenpfahl fieht, an bem verbrecherifche Frauen (g. B. am 9. November 1532 eine Diebin Apolonia) ertrantt worden fein follen, eine nicht unbebeutende Pfablbauftation entbedt murbe, wie überhaupt Die gange Ronftanger Bucht von teltischen Bfablbauern bewohnt gemesen fein burfte. Den Namen "Ronftaug" indeffen auf biefe Urbewohner biefigen Plates gurudführen gu wollen, beruht auf tranthaften Joeen, benen bie namenvertlarer leiber gar ju leicht verfallen, indem fie fuchend in bie Gerne ichweifen, aber bas Bute in ber Rabe überfeben. Ronftang - vorbem anders, vielleicht gar Bitoburum genannt, welchen Ramen eine Diocletianifche Marmorinfdrift in ber Mauritiustirche bes Dunfters enthalt -- bat feinen Ramen mobil zweifellos von Ronftantius, ber biefen Blat in ber Rabe bebeutenber romifder Beerftrafen und am Ausfluffe bes Rheines aus alterer romifcher Anfiedlung ju einem bebeutenben befestigten Dite machte. Beruht auch bie Darftellung bes Martyrertobes bes bl. Belagius auf ber Dominitaner-Infel (ein Rreuggang bes Infel-Botels) nur auf unmahricheinlicher Legende, fo find boch bie Funde romifcher Uberbleibsel, wie bie in ber Rabe bes beutigen Munfters gegen Rorben, im Munftergarten, an ber Stelle bes

tatholischen Bereinshauses St. Johann, in ber Nahe bes ehemaligen Schottenfriedhofs — Junde, welche die Ramen Veiner und Beperle für die Geschickte hiefiger Stadt hochbedeutend machen — sider Beweise für die Vage des hiefigen Kastells und das Alter der hiesigen römischen Riederlasung, das nach gesundenen Topfresten mindestens ins erste Jahrbundert hinaufreicht und bis zu Bezinn des 5. Jahrbunderts sich ausbehnte.

Doch hinaus aus biefer altesten, und auch aus ber fic auschließenden alemannischfranklichen Zeit, die für Ronifanz eine Erweiterung von Rord nach Sabost und eine Ausdehnung über See und Rein brachte — hinaus, um unserem Bersammlungs-Orte jenen Ramen geben zu können, bessen Gedanke durch Jahrdunberte für Ronifanz jedenfalls fein ruhmloser gewesen ift. Konftan war nämlich Kirchenstadt

I.

Als bie glemanuischen lande unter frantische Berrichaft tamen, lag ber Bebante nicht fern, ben Bijcoffit bes Bergogtums mehr in beffen Mitte gu verlegen. Darin burfte ein Grund gn finden fein, warum die Bijcofe, welche von 517-552 in Binbifc (Vindonissa im Schweizer Ranton Margau) gewohnt hatten, von ba an in Konftang ihren Git fanden. Ihre Babl ift 91, barunter Ramen von vorzüglichem Rlang, wie Grafen von Sabeburg, Bregeng, Ryburg, Babringen, Balbburg, Staufen, Bollern u. A., beren Reihe mit bem am 10. Februar 1817 in Regensburg verftorbenen Rarl Theodor von Dalberg ichloß. - Un fold einem Bijdoffibe maren felbftverftanblich auch bie Rlöfter reichlich vertreten. Ift auch bas Benebiftinerflofter auf bem Munfterplat, bas in vielen Schriften über Ronftanger Beschichte fich breit macht, ein ungeschichtlicher Traum, fo gab es bier boch Dominitaner, unter ihnen ber berühmte Dipftiter Amaubus Sujo von Überlingen (im Rreuggang bes Infel-Botels trefflich bargeftellt) und als Schuler ber große Gurftbifchof Gelix Sabri von Wien, ber - beute eine viel umftrittene Berfonlichfeit - eines armen Schmiedes Cobn von Bangen im Allgau war. Auch Augustiner gab es bier, bie feiner Beit ben Raifer Gigismund beberbergten. Die Barfuger hatten ihren Git an ber Stelle bes bentigen jog. Stabthaufes auf bem St. Stefansplat; Beguinen im Barabies und im Ellenriederhause ber Rollernstraße. Resuiten mirften im beutigen Gymnasiumsgebäube vom 16. November 1592-1773. Auch an Kapuzinern fehlte es nicht. Bon bem Schottenflofter, bas übrigens taum mit ben erften Glaubens. boten am Bodenfee in unmittelbarem Bufammenhange fteben burfte, ba es erft um bas 13. Jahrhundet urfundlich erwähnt wird, ift nur noch ber Rame fur ben fruberen Friedhof übrig geblieben. Bofingen allein, bas Saus ber Dominitanerinen und beute Maddenfdule, ift von all' biefen flofterlichen Beimftatten eine ebenfo ehr- wie rubmwürdige Reliquie fruberer Beit. Um bas Jahr 1200 gegrundet, birgt beffen freundliches Rirchlein bas Berg bes Onfels Abraham's a Santa Clara, Abraham Degerle's aus Rreenheinstetten bei Deffirch, ber Domfapellmeifter bier und in Galgburg mar.

Doch — was ben Namen Konstang als jenen einer Kircheustadt in ber gangen Welt bekannt gemacht hat, ist ohne Zweisel bas Konzil, (wie Privatbogent Dr. Finte in Münster sich ausdrückt, um von zahllosen gleichlautenden Urteilen erster Gelehrter der verschiedensten Richtungen gang zu schweigen) "die glängendese mittelalterliche Böllerversammlung auf deutschem Boden", wenn auch dabei zugegeben werden mag, daß diese Kirchenversammlung manche tiesen Schattenseiten mit sich sührte, die eben damals son gerade so nuvermeidlich waren beim Ausammenströmen großer

Menichenmassen, wie sie genau so auch heute noch in Sib und Nord als sog. "notwendiges Üdel" beklagt werden. Außer 18,000 Priestern, darunter 20 Erzhisofe, 92 Bischöfe, 124 Kibte und 200 Doktoren der verschiedenen Hochschulen, wird die Fremdenmenge auf 70,000 angegeden. Übertreibung, die auf der großen Schwierigkeit, Menschenmassen ju schähen, beruhen möchte! Wo, wie das 1406 in Konstanz der Fall war, blos 1600 Steuerzahler, also höchstens 800—1000 Familien heimisch sint sie über Auße Vielen Pried in den Verschulen der Verschulen Wichten Müssel die es möglich ist, daß auf dem Münsterhof (der gleiche Chronist berichtet es) gelegentlich der Verruteilung des Hos Voor Menschen sich verschulen bes Hos 80,000 Menichen sich versammelt hatten.

Bon flingenden Ramen bebe ich aus ben Reiben ber Rongilversammlung besonbers bervor: Rardinal Barabella von Floreng, ber 78 Rabre alt am 26. Gept. 1417 in Ronftang ftarb und bis gu feiner Uberführung nach Italien in ber St. Stefansfirde beerdigt mar; ben papftlichen Leggten Emgnuel Chrysoloras, genannt restaurator scientiarum, ber feine Rubeftatte und auch die funftlerifde Darftellung feiner Beifetung im ehemaligen Dominitanerflofter bat; ben papftliden Gefretar Theodorich von Niem, beffen Schriften beute eine Sauptquelle ber Rongilsgeschichte find; Landulf, Carbinal von Bari (Reapel) und jenen von Chambern; Die Gefandten Gregor XII. und Beneditt XIII., ber Ronigin von England und Schottland, bes Ronigs von Frankreich und bes Bergogs Albrecht von Ofterreich; Raifer Gigismund und Churfurft Rudolf von Sachfen, Burggraf Friedrich von Rurnberg und ben Johannitermeifter von Rhobus, Beinrich von Braunschweig. guneburg, ber um ben 16. November 1416 auf ber Beimreife ftarb und ben englischen Ergbischof Robert Sallum, ber, in Bottlieben verftorben, fein Grab in bem Ronftanger Munfter bat, wie auch bes Raifers Rangler: Guntber von Schwargenburg, ber - ein faijerlicher Richter - am 29. April 1418 feinen Tod auf ber Fahrt von Mainau nach Konftang fant; ben weltberühmten Barifer Rangler Berjon. Ber gablt fie Alle - namentlich vom beimatlichen Abel, baraus Graf Eberbard von Rellenburg, ber bei Raifer Sigismund in Lobi bie Bestimmung ber Stadt Ronftang als Rongils-Ort in Borichlag brachte und Ritter Bans von Bobman, ber mit ben Bifcofen von Augeburg und Trient und bem Burgermeifter Beinrich von Ulm am 28. Rovember 1414 Sus por bie perfammelten Rarbinale in Die bijdofliche Bfalg gitierte? Ber gablt fie Alle?

Fragen Sie mich nach dem Zwede des Konzils, so antworte ich: Der Gegenstände, die hier hauptsächich erledigt werden sollten, waren es außer der Lehre Dusens zwei: Beschissens, die vollständig gelang, da Papst Johannes XXIII. schon in der 2. Konzilsssum eidlich ertlärte, dem Pontifitate entsagen zu wollen, wenn dadurch die Kirchenipaltung gehoben würde. Zwar slock der zu wollen, wenn dadurch die Kirchenipaltung gehoben würde. Zwar slock der ziehe im Gewande eines Postnechts vorerst nach Schasssung, Teubung, Freiburg und Breisach, Reuendurg und wieder nach Freiburg. Aber vom Petzag von Ofterreich gesangen, unterzeichnete er doch eine ihm am 1. März vom Katriarchen Johann von Antiochien, einem Hauptanhänger Sigismunds vorgesegte Abdantungsurtunde und zog nach Italien zurück. Damals soll allenthalben gesungen worden sein:

"Chrift ift erftanten! Bapf Johannes ift us ben Landen; Def sollen wir alle frof fein, Das wir bes Bobwichts los fein. Kirieleison."

Rein Bunder einem Bapft gegenuber, ber, unter politifden Ginfluffen und Rud. fichten emporgefommen, laut einem Rober in ber t. t. Sofbibliothet in Wien ,alle bie Tage, bis bag er Babft worben ift, nie gebichtet noch gots lichnam emphangen bat". Der Zweite ber "verfluchten Dreiheit", Gregor, legte feine papftliche Burbe friedlich nieber, mabrend ber Dritte, Benedict XII, unter bem Ramen Beter von guna als Meineidiger von der Rirchenversammlung abgesett wurde. Jest wurde am 11. November 1415 Kardinal Colonna als Martin V. jum Papfte gemablt und diefe Babl, bie ben Musgang einer fläglichen Beit bebeutet, murbe im hiefigen Raufhause vollzogen, bas von bein 1403 in ber Schlacht am Stof (Appengell) gefallenen Bimmermeifter Arnold erbaut ift. Für bie Ortsgeschichte von Ronftang ift ber 3. Gegenftand ber Rongilsberatungen ber bebeutenofte. Rongil und bus find fur Ronftang ein ungertrennlich Brilberpaar. 3ch glanbe taum, bag anger in Brag ber Rame bus irgendwo in ber Belt einen folden Rlang bat, wie am hiefigen Orte. Db mit vollem Rechte? 36 bebaure ben Scheiterhaufen, ben man biefem Danne an irgend einem Orte im fogenannten Brubl babier entgunbete; benn fur berlei Juftig, bie bamale allerbinge ftreng gefestich. war, haben wir beute fo wenig Berftandnis mehr, als man einzelne Ginrichtungen unserer Beit nach vierhundert Jahren noch bewundern wird. 3ch leugne es nicht, bag ich als ehrliches Ronftanger Rind tros bem Buniche, Sufens Gebahren einmal von ben Bjuchiatern ber Rengeit grundlich burchforicht ju feben, vor biefem Danne infofern eine gemiffe Achtung babe, als er ben Dut batte, fur feine Uberzeugung einzusteben. Aber eben fo ficher ift mir, bag, wenn man als Deutscher und Monarchift ober auch nur als Mann ber Ordnung fur bus ju viel ber Ehre hatte, bas Spruchwort gelten würde: "omne nimium nocet". Religioje Gefichtspunkte — ich betone bas laut und ausbrudlich - liegen außerhalb ber Grengen einer hiftorifden Berfammlung und tommen bei meinem Urteil um fo leichter außer Betracht, ba - um mit Dr. Sente in Marburg ju fprechen - "Blaubensfachen außer ber ftrengen Prabeftinationslehre, welche freilich ftets jeber Sieracie allein icon vernichtend entgegentritt, fast gar nicht unter ben Artiteln waren, welche bus vorgeworfen wurben" - ober wie er fic an anderer Stelle ausbrudt, ba bie Anflagepuntte "weniger Glaubensfachen waren, als vielmehr praftifche Folgen daraus, wie aus ber Prabeftinationslehre - grundfturgenbe grrtumer und Attentate gegen bie gesetliche Ordnung, welche bie Rirdenversammlung gerade berauftellen mit ber größten Dube beschäftigt mar." "Quod praescitus aut malus existens in peccato mortali nullam habet jurisdictionem vel dominationem vel potestatem super alios de populo christiano" - bezeichnet Berfon icon am 24. September 1413 und ber Erzbischof von Rheims als eine aller Berricaft ebenjo gefährliche, wie bes gemeinen Menschenverftandes entbehrende lebre Bufens. Diefe lebre ift es auch, Die Sus auf Anfrage bes Beter d'Aillys in einem ber brei Berbore bem Raifer ins Angeficht wieberholte.

Bur Sache! Bon altersher wurden bie Deutschen von Bohmens früheren Fürsten gern nach Bohmen gezogen und hatten, obgleich in ber Minbergabl, bei hof und in ber Kirche Gelegenheit, eine große Rolle zu spielen, wie sie auch an ber Universität ausschlagegeben waren.

Bu verwundern ist es unter solchen Umständen gerade nicht, daß unter dem Gewande nationaler Begeisterung sich bei der öbhmischen Bevölkerung eine gewisse Unzusschedenheit seltzetze, die in Johannes hus "ihren Mann" sond. Armer Leute Kind, half er sich in Prag durch Singen und kracklie Olenstleistungen durch und wurde bei

mittelmäßigen Talenten, aber eifernem Bleige um bas Jahr 1400 Briefter, auch Magister ber freien Runfte, ja 1402-1403 Reftor ber Universität Brag und Prebiger an ber Bethlebemstapelle ber Prager Altftabt, beffen Bflicht es mar, fich ausschließlich ber bohmifden Sprace ju bebienen. Dr. Bilbelm Berger ichilbert Sus als einen Dann mit ungewöhnlichem Dag von Leibenschaft und Anmagung, ber nach eigener Schilberung beftig auffahre, feine Stimme bis jum Schreien fteigere und mit ber Fauft auf ben Tifch ichlagen tonnte. Spigfindigfeit erfette ibm bas ipefulative Talent, g. B. antwortete er auf ben Borwurf, er habe am 16. Juli 1407 coram omni multitudine populi utriusque sexus Schmähungen gegen ben Rlerus geprebigt, allen Ernftes, es fei biefe Beidulbigung unwahr, "ba nicht alle Belt bamals in Brag und in feiner Predigt gemejen fei." "Non enim coram omni multitudine quae fuit Romae aliquid dixi. Ergo etc." Damit beutet Dr. Berger eine Gigenicaft Susens an, bie auch in ben Rongilsuntersuchungen neben manden portrefflicen Gigenicaften beutlich zu Tage tritt; die aber bamals wie beute jeden Richter fast zur Berzweiflung bringen fann. Die Leidenicaftlichfeit einerfeits und bie Deiftericaft in Bortrag und Diftion andererfeits befähigten Sus burch und burch jum aufregenden Parteimann, ber fich nicht blos auf bas Gelb bes politifchen Batriotismus befchrantte, fonbern bald gum Bortrag ftaatsund firchenreformatorijder Tendengen binreißen ließ. Bus mar ein Anbanger Johann Bicliffe in Oxford, ber (nach Dr. Bente) fich im Gifer gegen Reichtum und Sabfucht bes Rlerus bis ju ber rabitalen Forberung binreifen lieft, baf ber Rlerus arm fein muffe; bag Gunbe thue, wer ibm etwas gebe; bag bie Gurften ibm bie Buter, welche ben Urmen geboren, wegnehmen burfen und bei Digbrauch wegnehmen mußten, baber Ronig Bengel gefagt haben foll: "Dieje Bans (Sus) legt mir noch golbene Gier"; bag burd Reichtumer Bapft und Rierus baretijd murben und ebenfo bie, welche fie ihnen liegen; bag, wer in Tobfunde fei, nur nichtig amtliche Funftionen verrichten fonne; ja, daß Reiner weltlicher Berr ober Bapft ober Bijchof fein tonne, wenn er in Gunte ift; benn wer bas fei, fei nicht ermaftt. Bus ging in einigen Buntten allerbings nicht fo weit, wie Bicliff. Aber, fagt Dr. Bente, "in allen ben Sauptpuntten mar er einig mit ibm, aus welchen bie bemofrotifden Ruganwendungen gegen bestebenbe Rechtsverbaltniffe flogen : in ber lehre von ber Rirche, welche nur aus Ermahlten und Leuten ohne Tobfunde bestehe und ju welcher alfo Tobfunder, j. B. Bapfte und Ronige in Tobfunden nicht geborten; alfo auch tein Amt barin haben und feinen Behorfam forbern tonnten."

Derlei Lehren mußten weitgehende Aufregung verbreiten und nach und nach dazu führen, daß Kardinal Betrus Stephanesaus de Annibaldis den Auftrag erhielt, Bus in den großen Kirchenbann zu thun und jeden Ort, wo er sich aushielt, mit dem Intervilt zu belegen. Deutsche Bürger versuchten nun hus gesangen zu nehmen; er aber sich, von seinen bedeutendsten Barteigängern Balecz, Stanislaus, Peter von Inaim, Johann Eliae verlassen, auf die Burg Koziradeck. Kaiser Sigismund ließ ihm durch zwei seiner Hosten, wenn er zur Rechssertigung seiner Lehren zum Konstanzer Konzilgebe. Und siede, am 11. Oktober 1414 zieht Hus "um Rede zu stehen" mit 30 Pferden und vielen Anhängern, darunter außer den ebengenannten Kittern sein Sestretär Petrus Madonovicz und Heinrich Lackenbod richtig Konstanz wirts. Die Keite geht — wenn seinen Borten zu glauben ist — als eine Art "Triumphzug" über Pernau, Reustadt, Baida, Sulzbach, Hersbruck, Sauf, Kürnderg, von wo aus Wenzel von Ouda und herr von Lesena, dem bersprochenen Geleitsbrief zu erwirten, den Kaiser Sigismund herr von Lesena, dem bersprochenen Geleitsbrief zu erwirten, den Kaiser Sigismund

aufsuchen. In berselben Nacht zieht hus weiter gen Konstanz. In Navensburg läßt er die Pferde stehen, außer dem seinigen, "Nabsstein" genannt, das er für den Fall mitnimmt, wenn er dem Könige bei seiner Ankunst in Konstanz — so schreibe er seldzi enn 4. November — vor die Stadt entgegenreiten müsse. Der 2. November ist der Untunstetag in Konstanz. Im Haus "zur Taube", vom Snezthor durch ein Haus und einen Durchweg getrennt, nimmt hus und Johann von Chlum Wohnung bei einer Frau Fides Pfisterin. Es ist dies in der heutigen Husenstraße seines beickeidene Gebäude, an dem seit etwa 100 Jahren ein Pussible, snach böhmischen Denkmünzen vom Bildbauer Joseph Sporer in Weingarten gefertigt und durch Kaplan Raissel vorselben) anaedracht ist.

Schon am 4. November, also 2 Tage nach Hufen, bestet Wichael von Deutschrob, Platrer der Abelbertslirde in Prag, genannt Midael de Causis scheip, der mit Jusens ehemaligem Freunde Palez seit der Berbrennung einer Ablahdulle unter dem Pranger Jusens hestigster Feind und vielleicht auch Vertreter des öhmischen Klerus war, die Ankloge an der Thire der Domkirche an. Bierundzwanzig Tage vergingen, ohne daß etwas für oder gegen Hus geschaft Einzig darüber deslagt er sich in dieser Zeit, daß en 5. November der Papst das Hodmut hielt, bei der Anweisung eines Platzes allein übergangen worden sei. Um 28. November 1414 aber waren die Kardinäle in der bischössischen Kratz verfammelt und Hus wurde dahin abgeholt. Odwohl er vor versammeltem Kirchentate sein zu können gebosst datte, sogige er der Vorlähung der Kardinäle; und hier geschaft es abends 4 libr, daß Hus versamtet wurde — verbasset, vielleicht wegen eines plöhlich auftauchenden Ruchtverdachtes — verbasset trop des faisertieben Geleitsdriefes.

Biele baben im Laufe ber Beit über biefen Geleitsbrief und beffen angeblichen Brud abgeurtheilt; verhaltnismäßig wenige burften fich je bie Dube gegeben baben, benfelben in seinem Bortlaute tennen gu lernen. Er lautet mit hinweglaffung bes bedeutungslofen Gingangs: "Honorabilem magistrum Johannem Huss, sacrae theologiae baccalaureum formatum et artium magistrum, praesentium ostensorem, de regno Bohemiae ad concilium generale in civitate Constantiensi in proximo transeuntem, quem etiam in nostram et sacri imperii protectionem recepimus et tutelam, vobis omnibus et vestrum cuilibet pleno recommandamus affectu, desiderantes, quatenus ipsum, dum ad vos pervenerit, grate suscipere, favorabiliter tractare ac in his, quae celeritatem et securitatem ipsius decernunt itineris, tam per terram, quam per aquam, promotivam sibi velitis et debeatis ostendere voluntatem, nec non ipsum cum famulis, equis, valisiis et aliis rebus suis singulis per quoscunque passus, portus, pontes, terras, dominia, districtus, juris dictiones, civitates, oppida, castra, villas et quaelibet loca alia vestra sine aliquali solutione datii, pedagii, tributi et alio quovis solutionis onere omnique prorsus impedimento remoto transire, stare, morari et redire libere permittatis, sibique et suis, dum opus fuerit, de securo et salvo velitis et debeatis providere conductu ad honorem et reverentiam nostrae regiae majestatis. Datum Spirae a. d. 1414, 18 die Octobris regnorum nostrorum anno Hungariae etc. 33 Romanorum vero quinto. Ad mandatum Domini regis: Michael de Prziesl canonicus Uratislaviensis." Go ber Bortlaut! 3ch geftebe, bag ich auch heute noch bas Befühl habe, als ob mit ber Berhaftung Sufens etwas gefchehen fei, mas mit biefem Beleitsbriefe nicht harmoniert. Aber mo ernite biftorifde Foridung ipricht, muffen perfonliche Befuhle gurudfteben, und

es ist heute bas Urteil der namhastesten Foricher wie Berger, Pehl, Abegg, Palath, hestel u. a., baf dieser Geleisbrief nichts anderes als ein Reisepaß war, der Sicherheit gegen unrechte Gewalt, aber nicht gegen rechtmäßige bieten sollte und im Falle eines Bergebens nie und nirgends vor gerichtlicher Berschung schier fonnte.

Sus wurde anfänglich in ber fog. Rufterie nabe ber bifcoflicen Bfalg gefangen gehalten; fpater aber - am 3. Januar 1415 - ibm neben bem Speifefaal ber Brediger bas Befangnis angewiesen. Db Diefes Befangniffes ben ichredlichen Borftellungen Mander entiprad? Goviel ift ficher, baf Sus bort Bejuche empfing und arbeitete. Er felbft ichreibt: "Beute habe ich einen Auffat über ben Leib Chrifti und geftern über bie Che vollendet." Über Die Rlerifer bes papftlichen Sofes urteilt er gut und von feinen Bachtern fagt er: "custodes omnes valde pie me tractant". 3. Balady veröffentlicht 13 Briefe, Die Bus .e carcere apud fratres Praedicatorum" ("aus bem Befängnis bei ben Dominitanern") teils an bie Brager, teils an Johannes de Chlum, teils an Betrus de Mladenowic teils an feine Freunde in Ronftang idrieb und biefen find aus feinem Wefangnis bei ben Minoriten 30 Briefe an Die verschiedenften Berfonen angefügt. Mis ber Befangene, wie im Jahre 1408, auch im Befangnis von ber ichmerghaften Rrantbeit bes Blafenfteins befallen murbe, fanbte ibm ber Bapft feine eigenen Arzte u. f. m. Nach allebem moge ein jeder Unbefangene fich felbft ein Bilb bavon machen, wie weit bie feitberigen Borftellungen von Sufens Gefangenicaft auf Babrbeit ober Ginbildung beruben. Gifelein entwirft uns von bem Befangnis felbft ein Bild, indem er fagt, bag Sufens Gefangnis (außer in Gottlieben, mo ber Gefangene unter Tags mabrideinlich im Ritterfagl' fein burfte) in einer beigbaren Stube beftand, barin jum nachtlichen Aufenthalt ein Blodhaus von 6' Bobe, 8' Lange und 6' Breite eingefügt mar. Db ber mit einem eifernen Ringe verfebene Stein bes Rosgartenmufeums - angeblich aus Sufens Befangnis - auf mehr biftorifde Edtheit Unfpruch hat, als vericbiedene andere Rongilereliquien der weiland berühmten Rongiliumsfaal. Sammlung, weiß ich nicht. Aber wer fich bie Dabe gibt, bie ebengenannten Dage bes Befangnifraumes ber Nachtzeit nachzumeffen, wird por Augen eine Rlace feben, welche manchem Bimmer moberner Gefangniffe taum nachfteht und bas Bild von "Sujens Befangenicaft" im Rreuggang bes Infel-Botels febr an icauerliche Boefie ftreifen lagt.

Um 4. Marg 1415 idrieb Sus an Johannes von Chlum "Si deus Anserem de carcere liberaverit, efficiet, ut vos illorum sumtuum minime poeniteat". "Benn Gott die Bans (fo neunt er fich) aus bem Befangnis befreit haben wird, fo werbet ihr euch ben Aufwand taum gereuen laffen." Db biefer Sat eine Anfpielung auf eine zu hoffenbe, widerrechtliche Befreiung enthalt, weiß ich nicht. Thatfache ift, baß bus in ber Racht bes Balmionntag ju Schiff nach bem bifcoflicen Schloffe Bottlieben am linten Rhein-Ufer unter Ronftang gebracht, bort weit icharfer bewacht und insbesondere von feinen Freunden abgefchloffen murbe. Lange bauerte indeffen biefe Gefangenicaft nicht. Rachdem Die Boruntersuchungen beendet waren, wurde bus am 3. Juni mabricheinlich unter Beigiebung feiner fruberen Bachter bem Minoritenober Barfügerflofter in Bermahrung gegeben. Die Saft icheint auch bier viel ftrenger gewesen zu fein, ba bus feine Briefe immer mit ben Borten enbet: "in caroere vinculis constrictus" ober bgl., mas ich in ben Briefen aus bem Predigerflofter nie finden tonnte. Dier war es, wo ber Angeflagte jum erftenmal por großer Berfamm. lung verbort murbe und gmar unter leitung bes Beter d'Ailly. Bon biefem Berbore fagt Dr. Bente, bag es tumultuarifc verlaufen fei, ba bie bobmifden Untlager voll Leibenichaft, die frangofischen Führer ber Synobe voll Beforgnis vor ber Wirlung ber

Suslebre gemefen feien.

Meine Aufgabe tann es nicht sein, auf die Einzelheiten dieser Berhore, die am 5., 7. und 8. Juni stattfanden, naber einzugeben. Meine Aufgade ist es ja nicht, hus und das Konzil zu besprechen, sondern hus in seiner Berührung mit der Stadt Konstanz zu behandeln. Rur soviel sei gestattet zu erwähnen, daß hus den Kardinal Oftiensis aus der Familie dei Brogni, den Konzilspräsibenten, noch nach dem zweiten bieser Berhore "einen ihm väterlich geneigten Kardinal nennt, dem er für milde väterliche Güte dankt und ihm von Gott das ewize Eeben wünsch'; daß hus aber, dessen moralische Undescholtenheit niemand anschen wird (er bezeichnet im Anschluß an 1. Kor. 7 das weithige Geschieches fogar als "Bech des Teuteles" und sogt von ihm warnend "je bezauternder, besto liberlicher"; er jagte von Jugend auf nach Martwerakten und Heiligenbiographien und hulbigte dem Berlangen, in gleicher Weise sich sopfern) gerade in diesen Terhören und auch bei den vielen Versuchen, ibn zu einem Widerrus ober einer sonst der einer sonst der einer sonst der einer sonst der einer sonst des eines und betreibigenden Erklärung zu bewegen, eine ost geradezu widerliche Sophisterei zur Schau trug.

Nachbem Bus Ende Juni por einem Beichtvater, ber ibn febr mild und gefällig anharte, abfolvirte und gufprach, fein Gewiffen erleichtert und fich mit Balecz, ibn megen ber Schimpfrede "Bugner" um Bergeibung bittenb, verfohnt batte, nabte ber Morgen feines Befdids. Es war am 6. Juli fruh 6 Uhr, als er beim Austritt aus feinem Befangnis burd ben Ergbifchof Johannes von Ballenrobe von Riga in Empfang genommen und über Die Plattengaffe burch bas Thor auf bem oberen Dunfterhof nach ber Borballe bes Domes geführt wurde. Rach bem Ende der Deffe manbelte er im Mittelagnae bis gur 6. Saule, um bier in Gegenwart Sigismunds und ber Reichemurbentrager feine Lehre als verwegen und aufrührerifch, teils auch notorifd baretifch zu verwerfen, fich felbft aber ale "unverbefferlich" (noch am 5. Juli waren bie Rarbinale d'Ailly und Babarella mit den Rittern Duba und Chlum bei hus, ibn ju einem Widerruf "satis lenis et tolerabilis" gu bewegen, beffen man allgemein froh gewefen mare) verurteilen au laffen. Es werben ibm bie priefterlichen Rleiber ausgezogen und gur Berbrennung feiner Schriften wird er por bie Borballe bes Munfters geführt, um, in ben Dom gurudgefehrt, burd ben Ergbifdof von Maing und 6 anberen Bifdofen ben weltlichen Obrigfeiten übergeben gu werben, beren Richterfpruch nach bem fdmabifden fomobl, als fachfifden Sandrechtebuch auf Tob burd Berbrennen lauten mußte. Bom Raifer, bem Pfalggrafen Ludwig von Baiern und von biefem bem Reichsvogt von Ronftang übergeben, festen ihm die Schergen eine Papiertappe mit ber Schrift: "Heresiarcha" auf ben Ropf. Dan bat biefe Ropfbebedung, welche in einem Bilbe ber Richenthalerichen Chronit in etwas veranicaulicht ift, vielfach als einen Att besonberer Bosbeit gegen Sus angefeben. Dies ift fie jedoch nicht, fonbern ein bamaliger und fpaterer Konftanger Bebraud, an beffen Stelle mit ber Beit Tafeln und Branger traten. - Um 10 Uhr wird bus burd bes Dunftere Borballe über ben unteren Bof, ben Stephansplat, bie Blattenftrafe, ben oberen Martt und Die Rinsburggaffe, burd bas innere Geltlingerthor, bas Sagelins. ober Barabieferthor binaus jum außeren Geltlingerthor auf ben fleinen Brubl geführt - alfo ben Beg, ben beute ungefahr bie Strafe vom Munfter gum Malbaus und an ber protestantischen Rirche vorbel gum Brubl einnimmt. ber Bolgftog aufgebaut, bem ber Berurteilte nach einem Rateprotofoll von 1419 "fingend, ben Blauben betend und bie Beiligen anrufend" entgegengieng. Goll er boch

- icon tage guvor feinen bobmifden Freunden in einem Abicbiebebrief bie "Boffnung" ausgesprochen haben, "morgen burch einen furchtbaren Tob von feinen Gunden gereinigt ju fein". Sicher ift, bag er am 29. Juni 1415 feinen Freunden in Bobmen fdrieb: "Scripsi literas expectans capitis condemnationem in carcere compedibus vinctus, quas, ut spero, pro lege divina patior." Dem Raplan von St. Stephan, Ulrich Schorand, bem Rongilsbevollmächtigten ichlug er, "ba er fein Tobfunder fei" ebenfo bie Beicht, wie bem Reichsmaricall v. Bappenheim und bem Bfalgarafen Abichwörung und Bergeihung gurud. Dit bem Untlit gegen Abend marb jest bus an ben Bfabl gebunden und ber Bolgitog entgundet. "Jesu Christe, fili dei vivi, qui passus es pro nobis miserere mei", "Bejus, Gobn Gottes, ber fur uns gelitten bat, erbarme bich meiner" - laut tonte biefes Webet durch Glammen und Rauch. Aber balb ward es ftille. Sus batte ausgebaucht - fein großer Gelehrter, aber ein frommer Dann, ber fic burd leibenicaftliche Charafteranlagen ficher weiter treiben lieft, als er uriprunglich beabfichtigt batte; ber Deutiden Reind, aber ein glubender Unbanger feines Bolles; ein Dann tieffittlichen Ernftes; ein Opfer bamaliger Rechtsübung, politifc gefährlicher Lehren und mohl auch perjonlicher Behäffigfeit - aber taum ein Opfer feines bogmatifcen Glaubens. Sufens Abendmablolebre fiel ficher taum ins Gewicht, ba fie unter ben Unflagepunften erft ipateftens genannt wird und Die Bohmen felbft bis gum 1. Juni 1415 barüber im Unflaren waren. Balady jagt ausbrudlich "Negunguam enim credi protest, Hussum jam ante annum 1415 ad communionem calicis probandam convertisse studium "

Ich bin weit entfernt, jemandem meine Anichanung über die Berurteilung Hisens aufdrängen au wollen, wenn ich für mich Schlosfers Urteil verwerse "Dus ward in Konstang von der versammelten hierachie ebenso der hierachie halber ermordet, wie Ludwig XVI. von den im Nationaltonvent versammelten Kepublisanern der Republikanern der Richt eine micht berechtigt sei, in der Kirche Recht und Gesetz au erhalten und herzustellen; sie mußte sich selbst aufgeben . . . sie, die soehen den schlechten Papst abgeletzt hatte, um für einen würtigen Raum au machen; . . daß unbeuglame Widersetzlichkeit gegen die Autorität der Kirche in Lehre und That kein Berbrechen sei, sondern etwas, was sie hingehen lassen müsse — oder sie mußte, wie ungern sie auch wollte und trog aller Rachteile, welche sich sier voraussesen leisen und welche nicht ausblieden, dem Recht, welches sie allein als solches erkannte, seinen Lauf lassen. Und dies geschäl!"

3ch werbe nicht mehr von hufens Genossen hieronymus sprechen, ben am 30. Mai 1416 bas gleiche Schickfal erreichte. Er war am 4. April 1414 nach Ronstang gefommen, entsternte sich aber rasch wieder gegen Überlingen, wurde zu hirschau erkannt und verhastet und vom Pfalzgrafen Johann alsbald nach Ronstanz abgeliesert. Genug bes trourigen Gegenstandes! Konstanz war auch einmal Mussenstade

Benn ich die Bezeichnung "Mufen" im ausgebehnten Ginne nehme fur icone Runfte und Biffenicaft, fo ift es in ber That erftaunlich, welch' ausgebreitete Beimftatte biefelben in unferer ichmabifden Beimat gefunden haben. Fragt man nach Dichtern und beren Berten, fo ift es ficher, bag bie brei erften und vollständigften Cammlungen ber Minnefanger : Die Beibelberger im 13., Die Ctuttgarter und Die Daneffifche ober Barijer-Sanbidrift im 14. Jahrhundert am Bobenfee geidrieben worben find. Und außer biefen weife ich auf die berühmte Dibelungen-Sanbidrift, welche von ber Erbin von Sobenembs an einen Brager Abvotaten verichentt und burch Freiheren von Laftberg im Auftrage ber Furstin gu Fürstenberg eben noch rechtzeitig biefem abgefauft murbe; ohne mich in Gingelnamen, wie Beinglin von Ronftong, Ronrad von Belmeborf, Burtbard von Sobenfels lange ju bewegen. - Fragt man nach Schöpfungen bes Binfels ober Deifels, fo fonnte ich an bas Rolner Dombild und bie Bemalbe bes bortigen Balraffmujeums erinnern, beren Deifter, berühmt burch alle beutiden ganbe, im 14. Sabrhundert in Deersburg feine Biege gehabt baben foll : ober auch - wenn ich bes Solbeinschen Bilbes in Ravensburg nur als Bert eines Fremben ermagnen barf - aus neuerer Beit an Gegenbaur aus Bangen und an Reber aus Biberach und aus alteren Beiten an ben Frater Rufillus von Beigenau, ben alteften befannten Miniaturmaler aus Schwaben. Der treffliche Rathaussaal in Uberlingen bat ben Deifter Rug von Ravensburg gum Berfertiger, Die Altare ber Rlofterlirche in Salem ben Bilbhauer Feudetmager von Mimmenhaufen, mabreud um 1410 ein Meifter Georg von Calem bas Oftfenfter ber Rlofterfirche Bebenbaufen und ein Glodenthurmden auf bem Gicbel bes bortigen Commerrefeftoriums berftellte. Der Uhnensaal in Beiligenberg mit feiner in Renaiffance geschnitten Dede fucht feines. gleichen in und außer Deutschland und eine gleich alte Schloftapelle burfte bie Ramen ber Bilbidniger Sans Durer von Biberach und Ulrich Glodler von Uberlingen unfterblich machen. - Spaffeshalber fei auch ermahnt, bag nach einer, jeboch unververburgten Sage - um auch von Dlufit ju fprechen - bie Marseillaise ber Auszug einer Rompofition ift, bie als Rirchengesang bem Beifte eines Meersburger Romponiften entfloß. 3ch babe icon oft barüber nachgebacht, wie es tommt, bag gerade unfere Bobenfeegegend fo reich ift an Runft und Biffenichaft jeder Art. Dir icheint, ein Grund ift ber, bag unfere Begend ber Rloftermintel bes bl. romifden Reiches beutider Nation war, und bann haben bie Reize unferer Ratur ficherlich jebergeit Ginfluß auf Die Entwidelung bes Beiftes- und Befühlslebens ber Bewohner.

Konstanz speziell sieht wahrlich in der Pflege der Musen hinter dem anderen Schwabenlande nicht zurud! Der hat Hans Morint als Bitdhauer nicht einen guten Namen, dessen haus in der Sigismund-Straße heute noch mit dem Bitde des guten hitten und der Jahreszahl 1608 geschmidt ist? Baren doch Arbeiten von ihm eine Ziebe der 1831 abgebrochenen Klosterlirche Vetershausen; eine Teinität und Mater dolorosa aus der hiesigen St. Johannestirche (heute latholisches Bereinshaus) sind zur Stunde noch ein Schmud der Karlsruher Sammlungen. Er verdient die Monographie, die in absehdenen Zeit aus der Feber eines Konstanzer Architelten erscheinen wird. — Sodann sind hochbeachtenswert die beiden Hauptportale des Münsters. Ob dieselben, was unwahrscheinlich ist, von einem Simon Hayder, der unfundlich "ain tischmacher und bildhauer" genannt wird oder von Viltolaus Lerch, oder von Leyden sind, der im

Auftrage Kaifer Friedrichs III. das Grabmal der Kaiferin Eleonore für die Stiftsfirche zu Wiener- Reuftadt und den Gradbedel für das Kaifergrad im Stephansdom fertigte; es sind die Darstellungen aus dem Leben Jesu und Mariä nicht minder Innstreich, als jene des Chorgestübls, das derfelbe Meister in der zweiten Höffte des 16. Jahrhunderts fertigte. Neben ihnen hat Uodalrich Grifenberg, der Berfertiger des Wappens od der Thüre des heutigen Stadtrentamts mit der Jahrzahl 1479, sodann die Gebrüder Philipp und Simon Schent, deren Werte von 1630 zwei Kapellen des Münsters schmüden, wie aus der neueren Zeit Aucas Aborn, der nach Thorwoldfens Wodell den Lugerner Köwen setztigte; in neuester Zeit Hans Bauer, der Meister zweier Statuen auf der Rheinbrüde; Baumeister, der Künstler des Friedhosstreuges; außer viesen aber ganz vorzüglich der junge Würtemberger einen Namen, der unter den Konstanger Nomen lange mit Chre genannt werden wird.

Im Gebiete ber Dolerei - wer will bie Konftanger Ramen alle nennen pon jenen, beren Träger in Frestogemälben nabe dem Münster die Rabritation der berühmten Tela di Costanza veremigten bis gur bebeutenbften beutiden Runftlerin moderner Reit, die bier ihre Wiege batte und ihr Grab fanb? Wer in ber Weffenberg. Sammlung Die berühmte Madonna fab, wird ben Ramen Marie Guenrieber (1791-1863) nie vergeffen. Er ift umringt von anderen Runftlernamen guten Rlanges, den Lucas und Chriftoph Storrer, welch' letterer aus bem Jahre 1663 die Bildniffe von 24 Ratsherren unb bas Altargemalbe in ber Rirche ju Rreuglingen malte; Benbelin Mosbrugger, einem vorzüglichen Bortratmaler, unna Dartignoni und Beimgartner, einem Schuler Ellenriebers, ber Blumenmalerin Banotti und bem Rirchenmaler Theodor Mader. - Die erfte Buchbruderei in gang Franfreich murbe 1469 burd einen Ronftanger Ullrich Gerung an ber Sorbonne in Baris errichtet, als Johann Beinlein von Stein am Rhein bort Rettor war. - Bur Glasmalerei finde ich die Weichlechter Spengler 1563 und Storrer 1622 bis 1760 einen Deifter Philipp, bes trefflich fein arbeitenben Stang (um 1840) nur gu ermabnen, ba er ein geburtiger Berner mar. - Auf bem Boben ber Dufit arbeiteten in vortrefflicher Beije Johann Buchner von Ravensburg (1483-1540) und ber Ontel Abraham's a St. Clara, Abraham Dlegerle, außer ihnen und anderen ber als Romponift befannte Ferdinand Schmalholg (1851). 3m Bereich ber Tone-Barmonie liegt auch bie Runft bes Glodengiegens. Es mag beshalb gejagt fein, daß auf bem oberen Dunfterhofe am St. Dichaelistage 1495 eine 150 Bentner fcwere Glode fur ben Dom gegoffen murbe, bie aber bei bem Brande bes Munfterturms am 21. Oftober 1511 mit ben neun anderen Gloden ju Grunde ging. Daß aus ben Überreften jenes Glodenmetalls bas Marienbild auf bem Münfterhofe gegoffen murbe, ift Mabre, ba iener funftlerifche Buß erft 1682 burch einen Ronftanger Runftler Allgauer im Auftrage bes Bijchofs von Brasberg um 6500 Gulben bergeftellt murbe. Geit bem 17. Jahrhundert bat Ronftang bis beute in ber aus Bwidau ftammenben Familie Rofenlacher von Generation gu Generation Meifter bes Glodenguffes. - Bu allen biefen mag noch Sigfrid Bonni genannt werben, ber um 1554 ben Bau bes zweiten Turmes ber Stephansfirche in Bien leitete.

Reben der Kunst übten Söhne der Stadt allegeit die Pslege der Wissenschaft. Einer berselben lebte an der Universität Bologna, ein Anderer ist der hocherasimte Jurist Ulrich Zasius, der, 1516 dahier gedoren, Prosession in Freiburg war; ein Dritter war Leonhard Dug, der in der ersten Halte dieses Jahrhunderts für den größten Theosogen und Philosogen Deutschlands galt. Richt zu vergessen sind die Ehronisten Berthold St. Blasianus um 1100, Gregor Mangold um 1560, Ullrich Richenthal,

Jerg Bögeli und Christoph Schulthaiß, ber gar acht Folianten über die Geschichte ber Stadt Konstanz schrieb; in erster Reihe aber Lubwig Leiner, der Gründer des herrlichen Rosgarten-Museums. Doch wohin soll es tommen, wenn ich mich in Einzelheiten verirre?

Bebe ich bagu über, gu fagen, bag Ronftang auch einmal wirkliche Universitätsftabt gewesen ift - also Musenstadt im engsten Sinne! Alls nämlich im Rabre 1677 Freiburg i. B. von ben Frangofen befett murbe, ergriff eine Angabl Ofterreich treuer Brofessoren, barunter ber Theologe Jasob Belbling und ber Mediginer Röfferlin unter Mitnahme ber Aften, Siegel und Szepter bie Flucht nach anderen Teilen ber öfterreicificen Monarcie - bie Genannten nach Ronftang. Um 5. Februar 1679 murbe Freiburg formlich an Frankreich abgetreten, in beffen Folge Ludwig XIV. Die Rudtebr ber Brofefforen nach Freiburg verlangte. Da aber ein Sauptteil ber Universitatseinfunfte in Schmaben lag, war von einer Rudtehr ber Professoren jo wenig bie Rebe, baß nach Schlichtung einer Reibe Streitigleiten über Bulaffung ober Dichtzulaffung ber Befuiten als Profefforen am Martustag 1686 bie Universität Ronftang mit festlichem Domgottesbienfte eröffnet werben tonnte. Um gleichen Tage angetommene Proteftboten bes frangofifden Ronigs thaten am allerbeften, ber gereigten Soflichfeit ber Ronftanger alsbald aus bem Bege ju geben. Durch 10 Brofefforen murben por 145 Studenten in allen vier Fakultäten die Borlesungen eröffnet und zwar in dem von Chrismar'schen Saufe, welches bie Stadt 1677 von bem herrn von Belichingen um 2230 Gulben ertauft und ber Universität um 40 Gulben vermietet batte. Allein bie Biffenichaft blubt nur ba, mo Friede ift, und diefer mar an ber neuen Universität nicht zu Saufe. Es ftritten fich Resuiten und Dominitaner um bie Bulaffung gu ben Lehrftublen; es ftritten fich ber Reftor ber Universität mit bem afabemiichen Genate; es ftritten fich Die Stadtbehörden und bas Militar mit ben Studenten, welche mehr unter ber Fuchtel ber Stadtpolizei als in afademijder Freiheit gelebt zu baben icheinen. Go tam es. baß icon im zweiten Sabre ihrer Erifteng bie Universität nur noch 65 Schuler batte und daß, einige Brofessoren ausgenommen, niemand bittere Thränen weinte, als bie Universität am 28. Auguft 1698 wieber in bas an Ofterreich gurudgegebene Freiburg jurudlehrte. Leiber febrten viele Bapiere nicht mehr jurud und mar es mir bis jest unmöglich, die Matritel ber Univerfitat Ronftang auszufundichaften.

#### III.

Darf ich Konstanz eine dritte Bezeichnung geben, so nenne ich sie Fremden ftabt. Richt als ob diese Stadt gegen alle Fremden, die an ihrer Thüre antlopsten, immer freundlich und zostlich gewesen wäre. Schon als Knabe habe ich es gewußt, daß, als am 1. August 1543 die Spanier in unsere Stadt hineinwolken, ein stämmiger Bürger zum Willomm eine Anzahl derselben unter den sehnigen Arm nahm und mit ihnen in die Fluten des Meines sprang. Auch der Empfang Arnolds von Heisigenderg, den dessen Druder 1103 als Bischof von Konstanz einsührte, scheindrück ein gerade berzeilicher gewesen zu sein. Und gar als im Jahre 1633 der schwedische General Horn mit großer Macht die Stadt besogertel In der Kade vom 7. auf den 8. September nahmen dessen Keute unversehnen die Ortschaften Wolsmaningen, Allmannsborf, Stadd und Dingelsborf ein; hatten aber die Jum Worgen auch die umtliegenden schweizischen sinke, unter denen sich Horn Gottlieben als Dauptquartier und Kreuzlingen

als Sauptaltionspunit gegen Ronftang erfor. In ber Stabt berrichte großer Schreden, aber bei Mannern, Beibern und Rindern auch fieberhafte Thatigleit, namentlich vom Rreuglinger. bis jum fog. Rauenedturm eine feste Bruftwehr aufgumerfen und bie Stadtmauer mit Pallifaden zu binterziehen. "Gher - fo bieß es - Leib und Leben, als ben Zeind in ber Stadt!" Um 12. September fandte Born burch einen Trompeter bie Aufforberung, bie Thore gutwillig ju öffnen. Dan antwortet ibm, bag er nicht Beiber, noch Rinber, fonbern tampfbereite Danner finden merbe. Am 18. August, nachbem in die Stadtmauer ein großes loch geschoffen ift, erfolgt bie zweite Aufforderung. horn war feiner Cache fo ficher, bag er fich icon ein geiftliches Saus als Quartier bezeichnen ließ, indes feine Brediger von Ranonitaten traumten. Richtig! In felber Racht wird die Stadt von verschiebenen Seiten angerannt. Aber, mare ber Befit von Ronftang nicht ein gar jo verlodenber gemejen - Sorn mare ficher nach ber Rutlofigfeit feines erften Anpralls alsbalb abgezogen. Um 28. September erhalt er vom hobentwiel fechs neue "große Stud" und versucht zwei Rachte fpater abermals fein Blud - biesmal jum Scheine vom Parabiefe aus. Schon bringen feine Leute in bie inneren Wehren. Aber abermals mußten fie gurud, fo fcmere Opfer es bie Ronftanger auch toftete. Bu ben in ber Racht vom 30. auf ben 31. Geptember Befallenen gabit Rapitan Ludwig von Mercy, ber im Dfunfter beerdigt murbe. Am Abend bes 1. Dft. wird ber Abaug ber Schweden porbereitet. Rleinobien wie a. B. jene, Die fie aus ben Schiffen ber von Ronftang nach Bregeng fliebenben Landgräfin VIII. gu Gurftenberg, einer geburtigen Grafin von Rollern gefapert batten, nahmen fie mit fic. Aber bu, Constantia, bebielteft beine Ebre, fur bie Reichstreue geftritten und gefiegt au baben!

Doß Konstanz gegen andere als seinbliche Gäste übrigens allzeit liebenswürdig war, erhellt daraus, das es hier außer den Zerbengen in Alöstern auch frühe eigentliche Gasthöse gab. Wie anno 1575 für Pfullendorf das Gasthous "num Hocht", sir Überlingen die "Kone", sür Weersburg der "Löwe", so wird 1562 für Konstanz der "Alber" und "Hocht" in den Heiligenberger Menteibüchern angesührt und ein löblicher Stadtrat scheint bemühr gewesen zu sein, von Zeit zu Zeit Konstanz den umwohnenden hohen Personen in empsehlende Erinnerung zu bringen. Richt Nellameplatate waren es damals, deren man sich hierzu bediente. Bielmehr lese ich, daß der Stadtbart von Konstanz im 16. Jahr-hundert den Stadtboten östers mit etlichen gebratenen Felchen und anderen Fischen an den Grasen von Heiligenbera sandte. Andere Keiten, andere Sitten!

Wie fast teine Stadt tann Konstanz stoll darauf fein, hohe und höchste Göste in seinen Mauern begrüßt zu hoben. Bon der Zeit Karl des Großen an, der anno 780 mit seiner ganzen Jamilie auf der Reise nach Italien hier weilte, die Mazimilian II., der am 20. November 1562 hier seinen seitrücken Einzug hielt, waren es 26 deutsche Kaiser, die Konstanz mit ihrem Besuche beehrten. Dann kam allerdings eine 2003ährige Pause und auch der Besuch des Kaisers Joseph II. im Jahre 1777 möchte lieder mit Stillschweigen übergangen werden. Aber wer in und um Konstanz erinnerte sich nicht des Jubels, der hier herrschte, als Kaiser Wisselm I. und II. durch ihre Besuche der treuen Stadt den alten Ruhm wiedergaben — ein Jubel, der den ause deren allerwöchsten Bervonen und deren erhadenen Stellung einerseits galt — andererseits aber auch deren allerwichslandtigsten Berwandten, der großberzoglichen Familie, die "unser" zu nennen jeder Bervohner des Bodenseies sich gläcklich schäut!

- STANKON

## Über Bijchof Gebhard III. von Konftang.1)

Bon

Dr. G. Mener von Anonau, Profesor Ord. der Geschichte an der Universität in Jürich.

Unter ben Bifchofen, ben geiftlichen Stadtherren von Konftang, Die ber erften Balfte ber mittelalterlichen Beit angeboren, find es mohl nur zwei, benen eine allgemeine Bebeutung fur bie Beschichte bes Deutschen Reiches, ja barüber binaus, fur bie Berührung von Rirche uud Staat im Großen, gutommt, ber eine an ber Scheibe bes neunten und gehnten, ber andere am Ubergang bee elften in bas zwölfte Stahrhundert. Der geiftliche Minifter ofifrantifder Ronige, ber Pfleger von Runft und Biffenicaft, ber Borberer ber Schule, Abtbifchof Calomon III., ift ber Erfte von Beiden. Als ber Zweite ftellt fich uns Bijchof Gebhard III. bar, ber thatfraftige Borfampfer ber firchlichen Dachtonipruche gegenüber ber geichwächten faiferlichen Gewalt, ber Subrer einer durch die in sich geschloffene öffentliche Meinung getragenen streng religiöfen Lebensrichtung: aber außerbem verbient Gebhard III. auch noch nach einer zweiten Richtung die Aufmertjamteit bes Ronftangers bes 19. Jahrhunderts, indem ja burch ibn bas Berricherhaus ber Rabringer jum erstenmale mit ber Stadt am ichmabifden See in erfichtlicher Beile in Berbindung gebracht worben ift. Gest man freilich Salomon III. und Gebhard III. miteinander in Bergleichung, fo entftebt befonders nach einer Geite bin ein icarfer Begenjay. Der Abtbijchof, ben Ronftanger und St. Baller 919 als bingeschieden beflagten, ift uns gang voran burch bie allerbings vielfach unguverläffige Berjonalichitderung ber Et. Galler Dauedronit, Etfebarte IV. Casus sancti Galli, por bie Augen gerudt; jene Schulgelehrfamteit und jener Runftbetrieb, ber fic an die Namen Notfer, Balbulus, Ratpert, Tutilo anfnüpft, fanden in dem Alofter an ber Steinach unter Calomon's Cout bie reichfte Entfaltung; wenn auch in ben letten Rahren bes Bijchofs Begiehungen ju St. Gallen in unleugbarer Beife ungunftiger

<sup>1)</sup> Der vorliegende Bortrag findet fic auch im Jahrgang 1895 des Korrespondeng-Blattes bes Gesamt-Bereines ber deutschen Gefcoches- und Altertums-Bereine It. 11 und 12, G. 134-137.

geworben waren, so hat boch bas Aloster weit später, beutlich genug aber eben in Elkfehrts glängenbem Gemalbe, auf Salomon, als auf seinen nicht genug zu preisenden Abt ben nachdrudlichsten Anspruch erhoben. Wie gang anders 1084, nach ber Bahl bes Zähringers sur ben Konstanger Bischofsstuhl: St. Gallen unter seinem thatträstigen, hochgeborenen Abt, dem Krutner Eppensteiner Ulrich, dem treuesten, hingebenstein Borstreiter Heinichs VI. auf schwardischem Boben, und Konstang in Gebhards III. Führung, des unter Borsis des papstlichen Legaten Otto von Oftia erwählten Monchs der strengen Alostergemeinde von Pirschau: die beiden geistlichen Stister stehen in vernichtendem Kampse, suchen sich in opferfreudiger hingabe, dort für den Kaiser, hier sir den Kapst, zu überbieten.

In der turgen hier zugemessenn Zeit ware es gang ausgeschossen, eine eingehendere Burbigung bes göringischen Bischop's von Konstang, der eine so hervorragende Stellung im Involtiturstreite einnimmt, zu bieten; dazu sommt noch ber Umstand, daß schon vor zwei Jahren in einem Bortrage vor einer Festversammlung bes Bereins für Geschichte bes Bobenses und seiner Umgebung bie Gelegenheit gegeben war, auf gewisse Seiten der Thätigseit Gebhards III. einzutreten.1)

Rach ben verschiedensten Richtungen hat Gebhard von Zähringen als Bischof von Konstang ungweiselhaft bedeutendes angestrebt, wichtiges erreicht, seine Perfönlichkeit in die Mitte ber Dinge zu ruden verstanden.

Wie icon angebeutet, mar gleich die Babl bes Gobnes Bergog Bertolbs I., bes Brubers Bergog Bertolds II., für bie, wie es bieß, "icon lange verwitwete Ronftanger Rirde", Die jest endlich wieder einen "tatholifden Sirten" erhielt, ein Gieg ber papftlichen Bartei in dem vielumstrittenen ichmabijden ganbe. Dann befeftigte fich Bifchof Gebharb unter ichweren Rampfen in feiner Stellung, und im Mittelpuntte ber Leitung ber firchlichen Dinge mar es mohl befannt, welche ausgegeichnete Rraft in bem gabringifden Bifchof gegeben fei. Rurg nachbem 1088 jener Rarbinalbifchof Otto von Oftia, unter beffen Augen Gebhards Babl geicheben mar, als Urban II, in die großen Gebanten Gregors VII. verständnisvoll und thatfraftig eingetreten mar, wurde ber Bifcof von Ronftang neben bem abnlich im Bertrauen Rome ftebenben Bijchof Altmann von Baffau ale papfilicher Legat für "Sachien, Schmaben und bie übrigen Lanbichaften", mit anderen Borten ale Leiter ber papftlichen Bartei fur Deutschland, ernannt, und feit pollende Gebharbs Bruber Bertold II. als Bergog fur Schwaben burch die faiferfeindlichen Aubanger Urbans II. bestellt worden war, ericbienen die Bahringer, ericbien Ronftang als eigentliche hochburg fur die Befampfung heinrichs IV. 1093 gab eine in Ulm abgehaltene Berfammlung biefer ansebnlichen führenden Stellung beiber Bruder völligen Ausbrud. Unter Musbehnung ber Einwirfungen Gebharbs III. auch auf Babern ichien eine formliche, Beinrichs IV. Autorität ausschliegende papftliche Regierung um bie Berfon bes Legaten fur weite oberbeutiche Gebiete bilben gu tonnen. Freilich veringerte fich mit ben letten Jahren bes Jahrhunberts, burch ben Ausgleich bes gabringifden Schwabenbergogs mit bem faiferlich gefinnten ftaufifchen Begner, biefe Dachtstellung Gebhards berart, bag jogar ber Bifchof por einem faiferlichen Gegenbifchof 1103 aus Ronftang entweichen mußte. Erft ber erneuerte Umidmung in Beinrichs IV. letten Rabren führte ben apostolischen Bertreter in beutiden ganben, als welcher ber Bifcof

21

<sup>1)</sup> Bergi. ben in ben Schriften bes Bereins für Geschichte bes Bobenfees und seiner Umgebung, Sett XXIII, S. 17-28, abgebrudten Bortrag bes Bersaffers von 1893.

auch vom neu ermablten Bapfte Baichalis II. anerkannt worben mar, an feinen Gis gurud. Denn ber zwifden bem taiferlichen Bater und bem Cohne, Ronig Beinrich V. ermachfende Zwift machte es ber papftlichen Bolitit möglich, fich neuerdings in weitgebender Beije wie es ichien, bes Ginfluffes auf Die beutiden Angelegenheiten zu bemachtigen. und Gebhard murbe felbit aus Rom beauftragt, 1105 bem jungen Ronige Die papitlicen Auftrage ju eröffnen, es auszusprechen, wie febr "bie Soffnung" beftebe, "ber Zwiespalt amiiden Bater und Cobn fei von Gott gefommen". Als Legat bes Bapftes gieng Bebhard mit Beinrich V., ber felbit ibn nach Ronftang gurudgeführt batte, nach Cachien und ordnete bier Die Angelegenheiten ber Rirchen im Ginne ber romifchen Auffaffungen. Ebenfo mar ber Bijchof in febr ausgeprägter Weise an ben letten Borgangen gwijchen Beinrich IV. und bem Sohne beteiligt. Bei Beinrichs V. Ronigsweihe, in ber Durchführung ber romifden Begebren auf bem Mainger Reichstage 1106 wirfte er eifrig mit; als einziger ber nach Stalien abgeordneten Befandtichaft beuticher Rirchenfürsten tam Gebhard wirklich ju Bapft Bafcalis, und er nahm barauf auch im Berbfte biefes Jahres an Pajdalis Rongil ju Guaftalla Anteil. Aber freilich erfüllte nun Beinrich V. nach errungenem Giege Die weitgebenben Boffnungen feiner firchlichen Bundesgenoffen nicht, und ba Bebhard, wohl im Ginflang mit ben gabringifden Sausintereffen, fich nunmehr weit gurudhaltenber als fruber zeigte und einen Bruch mit Beinrich V. ju vermeiben fuchte, mußte felbstverftandlich bas ausgezeichnete Bertrauen, bas ibm bisber pon Rom ber erwiefen worden war, abnehmen. Go verfloffen die letten Jahre bes Bifchofs, gegen ben, wie wir noch feben werden, 1107 fogar ein Ginfdreiten von Baichalis Seite geichab, fortan in ber Stille, in ber Gorge fur feine Diozefe, ber er freilich auch in ber Beit ber großten Berpflichtungen fur bie allgemeinen Ungelegenheiten ftete treue Furforge gewidmet hatte. Denn ber hingebende Junger des Abtes Bilbelm von Sirfdau mar ftets von größtem Gifer fur bie Reformarbeit auf bem Boben bes Mondstums innerhalb ber Grengen feines Bistums erfullt. Durch bie Bevollerung alterer Rlofterftiftungen mit folden Tragern ber Reformgebanten, burd bie Mithulfe bei neuen Grundungen - im Schwarzwald entftanben fo St. Georgen, burd Bertold II. St. Beter -, burch bie Weihe berartiger folonialer Aussendungen aus Biricau zeigte fich Gebhard abermals als einer ber bewußteften Bertreter ber gregorianifden Bolitif innerhalb bes beutiden Spistopates. Um 12. November 1110 ging bas Leben biefes Bijchofe von Ronftang gu Ende.

Es ift zu beflagen, daß eine unzweiselhaft einst vorhanden gewesene Lebensichilderung Gebhards III. uns nicht erhalten ist. Zwar hat eine sorgsättige Quellenunterzuchung des Biographen Gebhards, Dr. Karl Denfting'), bessen heilustate ich nach erneuter betaillitret Durchprüsung ganz anerkenne, eine ältere Bermutung Gesebrechts bestätigt, daß in der wertvollen Hausgeschichte des von Gebhard III. ebensalls resormierten Klosters Betershausen nicht unansehnliche Bruchstüde bieser Lebensbeschreidung enthalten sind; aber es sind doch nur einzelne Reserbe, die so auf solche Besse der eine berausheben lassen.

Aus ber immerhin beträchtlichen Fulle bes aus anderweitigen Quellen erhältlichen Materials jur Geschichte unseres Bijchofes sei nun hier auf zwei einzelne Puntte hingewiesen, welche vielleicht von besonderem Jnteresse sim möchten, zumal da sie auch in neuesten Forschungen ungleichartig ausgesaßt worden sind.

<sup>1)</sup> Rarl henting: Gebhard III. Bifcof von Ronftang 1084 bis 1110 (Stuttgart, 1880), eine ber Universität Zürich vorgelegte Differtation.

Es ift icon auf die Ulmer Berfammlung im Spatherbfte bes Jahres 1093 aufmertfam gemacht worben, wo Gebbard mit feinem Bruber Bertolb, mit Bergog Belf, mit ben ichmabifden herren, Grafen, Boben wie Riedrigen gusammentam, wo bie taiferfeindlichen Großen bes gandes ihr Einverftandnis, unter ausbrudlicher Anertennung ber Bflicht bes Geborfams gegenüber bem Bifcof, auf Grund ber tanoniiden Boridriften befestigten. Gang beutlich mar, befonbere noch burch ein vorangegangenes Sandgelubbe bes Bergogs Belf fur Gebharb, entsprecent einem fruberen bes eigenen Bruders Bertold, ber Borrang bes Bifchofs, ber geiftlichen Autorität bes Bertreters bes Papfttums, por ben Laiengewalten anerkannt. So wird man auch nicht zu bezweifeln haben, daß fur einen weiteren wohlthatigen in Ulm gefaßten Beichluß bie Unregung von Bifchof Gebhard ausgieng. Es murbe nämlich burch bie Berfammlung befchworen, bag vom 25. November an bis auf Oftern bes nachften Rabres und von ba auf zwei Jahre ein ganbfriebe unverbrüchlich gehalten werben folle. Allen ber Rirche angehörenben Berfonen foweit fie rechtgläubigen Bijcofen gehorchten, ben Rirchen und beren Gute, ben Raufleuten, allen burd ben lanbfriebensichwur Berpflichteten follte alfo bis Oftern 1096 biefer Friede bienlich fein und Sous verleiben. Go weit eines jeben anwesenben Fürften Bewalt reichte, ließ er biefen Frieden beschwören. Allerdings murbe bestimmt, baß biefe Bobltbat nur auf die eigenen Barteigenoffen befdrantt fei; gang ausbrudlich nahm man bei ber Beschwörung Gebhards Gegenbischof, ben von faiferlicher Geite eingesetten Arnold von Beiligenberg, ber fich in die Rirche von Konftang eingebrangt habe, famt allen Unbangern aus. Allein auch mit biefer Ginfdrantung war biefer Friede ohne Zweifel fur bas von Rebben, auch gwijden Unbangern ber papftlichen Bartei felbft, geplagte Land eine Erleichterung obne Gleichen, und wie Schwaben burch Bergog Bertolds ftrenge Sand in Rube gehalten murbe, fo wird ferner gerühmt, Bergog Welf habe ben Frieden auch auf Bapern und noch weiter ausgedehnt, und ebenfo fei ein Anschluß im franfischen und im elfagischen Gebiete erfolgt. Gerabegu wollte neuere Forfdung ein fieben Artitel enthaltendes Attenftud mit Friebensvorschriften als ben Bortlaut bes bergeftalt 1094 fur Bapern aufgeftellten Friedens bes Bergogs Welf erffaren; boch fteben gewichtige Bebenten bem entgegen.1) Um fo gewiffer bagegen bat man bas Recht, noch einmal fur Bifchof Gebhard III. felbft eine Friedensordnung in Anspruch zu nehmen, bie uns abermals aufbewahrt ift, und bie mahricheinlich bem Nahre 1105 jugefdrieben merben barf. Auf einer Diogefanspnobe, in Anwesenheit eines papftlichen Legaten, gablreicher Abte, Rleriter, Laien, murbe am 21. Ottober biefer bis Pfingften fünftigen Jahres gultige Lanbfriede aufgerichtet, mit Anbrohung firchlicher Benfur fur Buwiberhandelnbe. In ermunichter Beife beftatigt biefe fpater folgenbe Bereinbarung ben wefentlichen Unteil, ben ber Borfteber ber Ronftanger Rirche ichon 1093 an ben Beranftaltungen genommen baben muß, bie pon provinzialen Gewalten ba an die Sand genommen murben, wo bie Reichsordnung verfagte, angefochten und gefdmacht, wie fie mar, allerdings voran eben burch biefe mit ber papftlichen Bolitit enge verbundenen Trager biefer lanbicaftlichen Bestrebungen. Mochten auch biefe Beftfetungen, wenigftens ausbrudlich bie von 1093, nur ber einen gefchloffenen Partei,

<sup>1)</sup> Matthais Ciuwendungen, Geschücke des deutschen Bolles dis zum Angeburger Religions-Riiden, von A. B. Rihlsch. Band II, 2. Auslage, S. 185 n. s. sind vollkommen derechigt. Doch sicht auch wieder in der Ausgade der Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, Tom I. — Mon. Gorm., Legum Sectio IV, Tom. I, — S. 609 u. 910, dieser Friede als Pax Bawarica (1094).

nicht der Gesamtheit dienen, ihr Urheber — und Gebhard III. darf wohl als solcher bezeichnet werden — bewies doch, daß er seiner Ausgade, als geistlicher Fürst zur Exhaltung der friedlichen Sicherheit des Landes beizutragen, wohl eingedent blied. Daß Gebhard III. gerade in dem Augenblick, wo er — zu Ulm — die maßgebende Autorität unter den versammelten Herren inne hatte, zu der allerdings nur einseitig erstredten Landriedensbesesselsglung die Hand verschen Land. des ein Zug, der bei der Gesamtschäum des Bischofen nicht überseben vorfe.

Den anderen bemerkenswerten Punkt, dem wir noch ein Augenmerk bier schenken, seben wir in der schon kurz berührten eigentumlichen Bendung, die sich in den Beseichungen Bischof Gebhards zu Papst Paschalis vollzog, in der Berschiebung, die dagt schen bag ichon gleich mit dem Beginne der Alleinregierung heinrichs V. Gebhards apostolisches Bikariat stillschweigend zu Emde gieng.

Un ber Erhebung bes jungen Ronigs, in bem nach beffen ganger Baltung Bifchof Bebbard mit bem Bapfte ben ficherften Sabnentrager ber romifchen Rirche erbliden gu burfen meinte, batte Gebbard felbit ben wefentlichften Anteil genommen; es tonnte nicht fehlen, bag auch er nun burch bie Art und Beife, wie ber Ronig icon gleich nach bes Baters Tobe feine mabre Befinnung au zeigen begann, peinlich fiberrafct wurde. Denn nach Franfreich, wo Bapft Bafchalis 1107 weilte, ließ Beinrich V. burch eine Gefandtichaft, an ber auch Bergog Bertolb II. teilnahm, feine ausgesprochene Abficht melben, bag nach ber tanonischen Wahl und nach ber Weibe neuer Bischöfe nothwendigermeife beren. Inveftitur mit Ring und Stab burch ibn, ben Ronig, fowie bie Bulbigung ber Bifcofe fur ibn folgen muffe, eine Auffaffung, bie Bafchalis als Befdimpfung bes geiftlichen Standes, als unwürdige Rnechticaft ber Rirche erflarte. Nach ber fruberen, in fo ausgesprochener Beise von Gebhard III. befannten Auffaffung mare es nunmehr als felbitverftanblich ericbienen, bag er von bem Ronige, ber gang ohne Schen bas Inveftiturrecht in ben fich ergebenben Fallen ausubte, fich trenne, als Legat bes Papftes in beutiden Landen fich Baidalis jur Geite ftelle, ben Rampf fur bie gregorianischen Forberungen neu eröffne. Als im Dai Pajchalis ju Tropes ein Rongil abhielt, war auch Gebhard als Teilnehmer erwartet. Aber mit ben beutschen Bifcofen überhaupt fehlte ber von Ronftang auf ber Berfammlung, und bamit mar bem beabfichtigten icarfen Borgeben bes Bapftes gegen ben beutiden Ronig bie eigentliche Rraft genommen. Beit vorfichtiger, als zu erwarten ftand, faßte bas Ronzil bas Berbot ber Inveftitur ab, und biefe Beichluffe von Tropes fanden auf deutidem Boben feine Unwendung. Dagegen gieng Bafchalis gegen verschiedene bobe Beiftliche icharf vor. Begen unentidulbigten Begbleibens, wegen von Ungehorfam und Biderfetlichfeit zeugender Sandlungen murben bie Ergbischöfe von Roln und Daing, jener mit feinen Suffraganen, suspendiert, und es liegt fein erfichtlicher Grund vor, Die ausbrudliche Nachricht zubezweifeln, bag bas Gleiche auch gegenüber Gebhard von Ronftang geschehen fei. Allerbings fpricht ber Bortlaut bes papftlichen Briefes, ber an Gebhard abgieng, von ber megen ber vielen fruberen Berbienfte gegebenen papftlichen Bergeihung, und fo ift Bebhards Amtsenthebung augenscheinlich alebald jurudgenommen worben. Aber, baß fie nicht bloß angebrobt, jondern wirflich vollzogen gewesen war, bas fpricht, trot ber iconenben Außerungen dieses nachherigen Schreibens, beutlich genug fur ben Umftand, bag Gebharbs Beltung beim Papfte bei Beitem nicht mehr bie frubere mar, und ebenso wird bes papftlichen Bifariates Gebhards mit feinem Borte mehr gedacht. Diefe Abmendung Bebharbs von feiner fruberen Saltung murbe vom neueften Befdichtidreiber ber Bergoge von Babringen 1) baraus erffart, bag neben perfonlicher Berftimmung, Die biefe Wenbung begunftigt babe, ber Bille auch bem Konige ju geben, mas bes Konigs fei, und bie Ginficht, bas Ronigsthum tonne bes Rechtes ber Inveftitur nicht entbebren, für Gebhard maggebend gewesen feien, und fo babe ber Bijchof fich fur eine beutsche Aufgabe bes geiftlichen gurftentums innerbalb ber weiteren Schranten ber burch ben Bavit geleiteten einigen und ungerspalteten Rirche erflart. Dieje Deutung bes Gefinnungswechsels lautet immerbin vielleicht etwas ju rund. Die von Gebbarb bei naberer Befanntichaft gewonnene Renntnis bes bartnadig unbeugigmen Charafters bes jungen Ronigs, bie größere Rachgiebigfeit bes Alters, bie es bei bem Bijchofe nicht auf einen erneuten Brud, auf Die Befahr abermaliger Bertreibung und Rot antommen laffen wollte, mogen ebenjo febr. als iene mehr pringipiellen Erwägungen, gur Erflärung bergnaugieben fein. Allein noch mehr fallt wohl ber Umftant in Betracht, bag auch ber weltliche Bruber Gebbarbs, Bergog Bertolb, wie er ig fich icon ju ber Befandticaft Beinrichs V. an Baichalis batte berangieben laffen, überhaupt in feiner letten Lebenszeit - er lebte nur funf Monate langer als Gebhard - fich gleichfalls gegenüber feinen fruberen Rabren weit mehr gurudbielt. War es bis 1106 Babringer Sauspolitit gemefen, Beinrich IV. ju befämpfen und einzuengen, fo tann jest bie biervon gang abweichende Auffassung gegenüber Beinrich V. auch fur ben Ronftanger Bifchof mefentlich bestimmenb geworben fein. Bebenfalls aber ift bie Thatfache bochwichtig fur Bebharbs Beurteilung, baß Baichalis in feinem Schreiben in mehrmaliger abnlich wiebertehrenber Benbung fich "bes guten Rampfe ber Jugenb" ausbrudlich fur Gebhard erinnern mußte, um nicht icarfer gegen ihn vorzugeben. Gebhard III. fteht nicht mehr in bem ausgezeichneten Lichte, wie es bisber in Rom fur ibn ber Fall gemejen mar.

Ohne Zweifel aber gablt ber Zahringer auf dem Bifchofsftuhl von Konftang gu ben bemerkenswertesten Berfonlichteiten einer ber bewegtesten Zeiten ber gesamten beutichen Geschichte.



<sup>1)</sup> Bend, Befdicte von Babringen, G. 217.

<sup>2)</sup> Der Bortragende fnühft an den Schluß noch den an Konftanz fich richtenben Bunsch, es mocht der litterschrift der auf der Pheinbellich flechenen Bischofshatue, die chne Zweisch aus Geschard II., den Ubalrichunger, von Bregeng (Gebhardberg) sich beziefe, den Gründer von Kloster Petershausen, gestorben 1995, die aber durch den Wortlaut: "Bischof Gebhard I., gest. 996" ganz irreleite — Gebhard I., gestorben 875(?), ift eine soullagen unbekannte Periönsichteit, ohne jede historische Bedeutung — richtig umgeändert werden: "Gebhard II., gest. 995". Allerdings würde der geschichtlichen Bischiedet nach Gebhard III. zumeis beachtensort gewesen würde ber geschichtlichen Bischiedet.

### II.

Abhandlungen und Miffeilungen.

#### I.

## Der Fallwind der Bregenzer Bucht.

Bon

C. von Senffertit in Bregeng.

Man hat seit einigen Jahrzehnten sich gewöhnt, von einem "Bobensee-Alima" als etwas Besonderem zu herechen. Diese Bezeichnung ist, insosen sie sie nicht überhaupt die dem Bobensee-Beden eigentümlichen Witterungs Erscheinungen, sondern ein allen Teilen diese Beckens gemeinsames, über dassselbe im Gegenstye zu der angrengender Landeshöhung gleichmäßig verbreitetes Klima bedeuten soll, — entschieden unrichtig. Der Bodensee hat in seinen Teilen ein sehr verschiedense Klima, wenn man darunter Riederschlagsmenge und Jahres-Temperaturmittel versiest; die erstere wurde bereits in biesen Publikationen (Band XII v. J. 1883) nachgewiesen, indem die allmälige Zunahme des Jahresmittels der Riederschäftige vom unteren zum oderen Ende darzesstellt wurde. (Cohn dei Schassen 1900 mm, Komanshorn 950 mm, Ardon 1020 mm, Meersburg 1070 mm, Lindau 1190 mm, Bregenz 1570 mm). Diese bedeutenden Disservengen lind in einer solchen Weise kon fante Größen, daß sie sich in trodenen und seuchten Lastern nadeun aleichbleiden.

Aber auch die Temperaturmittel zeigen heute, — 14 Jahre nach der oben zitierten erstem meteorologischen Studie, größere Unterschiede als damals; infolge von Korrefturen beträgt nunmehr die Differenz zwischen dem wärmsten sind kälesten Userorte unseres See's soll einen Grad Cessus (Weersburg — 8,2°, Bregenz — 8,9° C.) — eine Erscheinung, welche sich namentlich auch dem Laien durch die Qualität der beiberseitigen Beine bemertbar macht, auch ihren Hauptgrund nicht bloß in der dem Hochgebirge nahen Lage von Bregenz hat, sondern auch bessen gringere Besonnung zuzuschreiben ist. Während nämlich Weersburg von der frühesten Worgensponne bis zum Untergange sich der albelebenden Etroßlen erfreut, liegt Bregenz im tählen Worgenschatten des steil im Oft aufsteigenden Pfänderstodes und erhält insolge bieser Lage täglich um durch

schnittlich zwei Stunden weniger Sonnenschein als Meersburg. Eine Differenz von sieben bis ach Zehntel eines Wärme-Grades ist aber schon ein merkliches kimatisches Moment, mit welchem gerechnet werden muß. Die saste hoppelt so große Niederschlagsmenge von Bregenz im Berzsleiche mit jener von Meersburg trägt natürlich infolge erhöhter Berdunftung (Wärmebindung) zu bieser Temperaturmittel-Differenz wesentlich bei.

Rann man also von einem Bobensee-Alima nur in bem Sinne sprechen, als ber See noch innerhalb ber atlantisch-ogeanischen Alima-Zone gelegen ist (milde Winter und seuchte Sommer), während jenseits der Berge schon die Jone bes kontinentalen Klima's sich vorbereitet (harte Winter und heiße trodene Sommer) — was sich z. B. auch in der leichten Freiland bedberwinterung gewisser Pflanzen im Gegensahe zu weiter ösluch gelegenen Orten ausdrückt — so gibt es, beeinssusch wurch blos lokale Gestaltungen boch auch noch anden noch ander nicht unmerkliche Gegensahe in unserem Seebeden.

Gin folder Gegensat ift ber Fallwind ber Bregenger Budt, eine Eigentumlichteit bes oberften See-Entes, und nur auf die nachfte Umgebung von Bregeng beschränft.

Wenn sich siblich der Alpenlette, etwa in der lombarbischen Ebene oder im tyrrhenischen Weere, im allgemeinen im Mittelmeere, eine Depression (eine Fläche niedrigen Lustvrudes) einstellt, während bei uns oder nördlich von uns noch hoher Lustvrudes) einstellt, während bei uns oder nördlich von uns noch hoher Lustvrudes herricht, so wir vom hohen Lustvrudes zum niedrigen ein Absließen (zur Ausgleichung) eintreten, das in diesem Falle in der Bodensee-Gegend (überhaupt in Süd-Deutschland) als ein mehr oder minder starker Ostwind über das Land weht. Ein Abnlicher Ostwind wird auftreten, wenn namentlich im Vorfrühling durch ein starkere Besonnung der tiefer gefragenen Seessäde ein Erndarmung nnd Aussoderung der über bieser lagernden Lustschiehen, baher ein Ausstellen verursacht wird, wodurch nach dem Gesetz des Geleichgewichtes gassörmiger Körper ein Abströmen fälterer und schwerer, über dem noch schneckbedetten, hinter der Pfänderlette gelegenen Hochplateau gelagerten Lust in das Bodensee-Beschen bervorgerussen wirt in des Bodensee-

Diefe Oftwinde wurden nun, wenn wir überall ein fanft auffteigendes Ufergelanbe, gleich jenem zwischen Lindau und Meersburg hatten, fich als ein gewöhnlicher Alachwind zeigen, wie man fie auf ber genannten Strede boobachten fann, fuhl und von geringem Bindbrud. Anbers aber verhalten fie fich in ber Bregenger Bucht. Diefe ift im Dften burch ben Steilhang bes faft 700 Deter über bem Gee erhöhten Pfanber-Buges abgefchloffen, welcher bie Oftströmung ju einem rapiden Berabfallen nötigt. Diefer Sturg, welcher gang ben Einbrud eines Bafferfalles macht, ift nun bie Urfache von zwei auffallenden Ericeinungen. Die erftere Diefer Ericheinungen zeigt fich bem Reifenden, ber gu Schiff ober aus ber Rheinebene von West fich Bregeng nabert. Während auf ber Linie von Lindau bis gur Rheinmundung nur ein leichterer öftlicher Luftzug berricht, wachft biefer an Seftigfeit mit ber Unnaberung an Bregeng; Die Glache bes Gee's zeigt fich allmablich ftarter bewegt, weiße Bellentamme (fog. Schaffe) fpringen auf, ber Oftwind wird im Bregenger Safen faft unangenehm, mabrent weit draugen die Glache bes Baffers beinahe unbewegt ericeint. Gine abnliche Berfteifung ber Oftströmung macht fich auch bem von St. Margarethen nach Bregenz Banbernben bemertbar. 3m Begenteile tann man febr baufig bei ftartem Ofter von Bregeng abfahren, und in Lindau vom Bind faft unbebelligt im Freien figen. Nach der gewöhnlichen Anschauung follte man bas Wegenteil vermuten: bier ein Schutmall gegen Dften, bort nach Dft offenes Banb; barum eben wirft biefe Ericeinung fur einen Untundigen überrafchenb,

weil man eigentlich Bregens und seinen zunächst angrenzenben Gee als im Binbicatten bes Pfanderberges gelegen anguseben gewohnt ift.

Die zweite mit dieser Bobengestaltung am obersten Secende verbundene aufsallende Erscheinung ist die, daß der Ostwind in der Bregenger Bucht — zwar nicht immer, aber doch sehr häusig — mit einer Temperatur-Erhöhung verbunden ist. Während anderwätte, z. B. auch weiter draußen auf dem See, der Ostwind als ein kühler Wind erscheint, fällt er hier als erwärmte Lust über die Pfänder-Steilwand berad; man bezeichnet ihn nicht ungern in Bregeng als "salfcher Föhn", weit er sohnertige Eigenschaften zwar ausweist, aber aus einer gang anderen Richtung als ber eigentliche Köhn weht.

In der That liegen diesem "falichen Föhn" ganz dieselben physikalischen Ursachen zu Erunde wie dem wirklichen: nämlich das Geses der Erwärmung rasch absteigender Luftschichten. Ohne die in neuerer Zeit allgemein zur Geltung gebrachte Teorie der Entstehung des Föhn, wie sie namentlich von dem derfünnigebrache Teorie der Entstehung des Föhn, wie sie namentlich von dem deröhnten sieterreichischen Meteorologen, dem k. k. Hofrat Dr. Jul. Hann, Direktor der Weiner Zentrale, in seinem epochemachenden Werke: "Handbuch der Klimatologie" (Ragelische Sammlung) 1883 enwickelt wurde, wiedergeden zu wollen, möchte ich nur darauf verweisen. Ratürtlich kann bei der relativ geringen Fallhöhe vom Pfänder zum See im Bergleiche mit der großen Höhendissen vom Allenstamme zur Thalsohle (bis zu 2000 und mehr Meter) die Erwärmung keineswegs eine so bedeutende sein, wie deim Föhn der Hodalpen, wo dieselbe häufig 10 und mehr Erad, sie wird sich aber in unscrem Falle immerhin auf zwei dies drei Grade erstrecken, was auch in den Ausseldnungen der Bregenzer Wettersacion nachweisdar ist.

So wie fich nun ber Bregenger Jallwind als eine Art lotaler Oftfohn barstellt, jo ahnelt er bem Alpenson und barin, baß er, einmal auf ber Seeflach angelangt, eine intensive Starte (Jalltaft), jo wie seine Erwarmung im weiteren Berlaufe der Berflachung verliert, gerade jo wie ber eigentliche Fohn, ber nur in ben Alpensochischer als heftiger Sturm auftritt, im Flachsande aber zumeist in eine nur leichte Subströmung mit erneuter Abstiblung sich verwandelt, so baß & B. nach hofrat hann im Mittel aus 20 Föhntagen subsis und nördlich der Alpensette solgende auffallende Temperatur-Differenzen sich berausstellen:

Mailand 3,2°, Bludeng 11,1°, Stuttgart 3,4°.

Sang ähnliche, natürlich geringere Unterschiede würden fich bei genauer Beobachung und Bergleichung auch bei bem Sitwinde der Bodensee-Gegend infolge ber Überhöhung bes Pfändergebirges herausstellen, so daß man in ber Bregenger Bucht ben Pfänderwind als einen "Ofischn" bezeichnen darf.

#### II.

## Bum fogenannten "Seefchießen".

Bon

Eberhard Graf Jeppelin.

Im Spatfommer und Berbft 1895 maren biejenigen Ginwohner von Meersburg, bie nicht eines besonders festen Schlafis fich erfreuten, wochenlang in ihrer nachtrube burd ein häufiges ftartes Anallen ober Alopfen geftort, bas, bem Schiegen aus Befduten leichteren Ralibere nicht unahnlich, aus S .- O. vom Bobenfee bergutommen ichien. Bergeblich fucten fie nach einer Erflarung biefer fonberbaren, faft jebe Nacht ftarfer ober ichmader vernehmlichen Detonationen und aberglaubijde Gemuter meinten icon, es treiben boje Beifter ber Tiefe ihr ichlimmes Spiel mit ben armen ihres forglofen Schlummers beraubten Menichen. Da ericbien, wenn wir nicht irren, querft in ben "Ronftanger Nachrichten" eine Rorreipondenz, welche bie Bermutung aussprach, es werde fich ba mahricheinlich um die manchen Anwohnern bes Bobenfece icon lange befannte Raturericeinung bes jog. " Seeichießens" banbeln. Dieje Rorrejponbeng machte balb bie Runbe burch gablreiche einheimische und auswärtige Blätter und bewirfte aunachtt, baft fich fur die nachtliche Rubeftorung, unter welcher bie Meersburger gu leiden batten und theilweife icon in große Aufregung geraten waren, eine allerbings febr einface und nüchterne Erflärung fand. Nachbem nämlich zuerst ein Korrespondent aus Rheined 1) barauf hingewiesen batte, Die in Meersburg und Umgebung vernommenen

<sup>1.)</sup> Wir glauben teine Indiscretion zu begeßen, wenn wir als denselben das verdiente Mitglicd des Bereines sir Geldichte des Godenses und seiner Umgebung, herrn Reallefter Arben z im Meinend verratien, der aphteriden Mitgliedern des Bereines von der Worfdocker Johresberfamme lung i. J. 1892 her durch seine eifrigen Bemühungen um ihren so überauß gastlichen Empfang und Ausenthalt in dem frenndlichen Mheined in werther Erinnerung sein wird. Gerne benühen wir dies Gestgenheit, um herrn Arbenz unteren verdindlichen Dant sin das nun auch für die Frage des "Geschächeit, um herrn Arbenz unteren verdindlichen San mate unt zu wünschen, daß das von herrn Arbenz gegeben Besigheit auch son kerch keich sin dagaben wirden, daß das von herrn Arbenz gegeben Besigheit auch son kerch kleißen achagenbur währe.

Schüsse bürsten vielleicht auf die jeweils auch während ber Nacht stattsindende Entstabung ahlteicher Sprengminen beim damaligen Tunnelson der Rheined-Walgenhaufener Zahnradeisenden zurückzuscher ein, trat endlich die Direktion des neuen Wasser und Elektrizitätswerkes von Komanshorn mit der Erklärung hervor, daß jene Schüsse von Expansionen der bei dem Werte verwendeten und jeweils dei eintretender Dunkelheit in Bewegung gesetzten Gasmotoren herrühren werden, die einer unregelmäßigen Kanonade glichen. Und als dann bald behufs Beseitzigung des auch in Romanshorn läsitz gewordenen, dort aber natürlich in seinem Ursprung von hause aus besannten Kärms die ansänglich in freier Luft besindlichen Expansionen mit sogenonnten Schallbampfern versehen worden waren, da hörte in der That der "Spud" auch in Meersburg wieder auf und für die sein Jall wird es nun allerdings kaum mehr nötzig sein, von dem Anerbieten der Direktion des Elektrizitätswerkes, den früheren Zussaha auf einige Nächte wieder herzustellen, noch Gebrauch zu machen, um den unwöherleglichen Beweis von der Richtigktiet der Komanshorner Erklärung des Lärms zu erhalten.

Bobl war und ift bamit biefer Deersburger Sall vermeintlichen Seefchiegens jedweben phanomenalen Charafters bauernd entfleibet, allein er hat boch die erfreuliche Birfung gehabt, bag bas Phanomen bes "Seefdiegens" überhaupt wieder einmal Begenftand ber öffentlichen Erörterung und eines allgemeineren Intereffes geworben ift. Erfreulich, - weil es nicht nur ibealen Werth bat, wenn auch in unserer boch wesentlich materiellen Reit ihrem Wefen und ihren Urfachen nach noch nicht genugend befannte Borgange in der uns umgebenben Ratur ju ergrunden versucht merben, fondern auch weil die Erfahrung lehrt, daß die Erforschung und Erfenntnis folder Borgange auch gang reale Bortheile fur bie Menichbeit zu haben pflegt. Erfreulicher Beije also erichienen nach jener erften Bieberermabnung bes Seeichiegens in einer Reibe öffentlicher Blatter Berichte über Beobachtungen bes Phanomens, welche von verichiebenen Seiten auch fruber icon, fowohl am Bobenfee als anderswo gemacht worben maren und theils mehr, theils weniger gelungene Berjuche, basfelbe ju erflaren. Gleichzeitig mehrten fich auch an uns gerichtete Anfragen über bie Ratur und bas Bortommen ber Erfdeinung. Dit vollem Recht gingen nämlich bie Fragefteller bavon aus, bag ber Bobenfeeverein ber Born fein folle, aus welchem Ausfunft über alle Borgange von Bedeutung gu icopfen fei, die am Bobenfee ebensowohl auf bem Bebiete bes menichlichen Lebens als in ber Ratur fich abipielten, und bag gutreffenden Falls es gu ben Aufgaben bes Bereines gebore, Die Erforidung folder Borgange in Die Sand ju nehmen, wenn und soweit fie noch nicht genugend befannt feien. Wir hoffen, uns ber Buverficht hingeben ju burfen, bag bie Fragesteller fich in ihrer fur ben Berein ja nur ehrenvollen Erwartung nicht getäuscht feben und wir überall bie erforberliche Unterftugung finden werben, um mit vereinten Rraften die bier bem Bereine neu ermachiene Aufgabe, wenn auch vielleicht noch nicht vollftanbig zu lofen, fo boch wenigftens einen brauchbaren Beitrag ju ihrer Lojung ju beichaffen. Denn - es fei bies gleich hier vorausgeschidt - bie am Bobenfee unter bem Ramen bes "Seefchiegens", aber auch fonft an ben vericbiebenften Buntten ber Erbe vortommenbe eigenthumliche Raturericeinung ift in ber That noch weit entfernt, in ihrem wirklichen Wefen und ihren mabren Urfachen genugend erforicht und ertannt ju fein, und es entipricht noch burchaus bem gegenwartigen Stanbe ber gangen Frage, wenn in Sachidriften bavon gunachft nur unter ber Bezeichnung "rathfelhafter Schallericheinungen" ober eines "unerflärten Bhanomens ber Grophpfit" und bal. gefprocen wirb. Auch im Folgenden kann und soll hienach nicht sowohl eine Erklärung des merkwürdigen alustifichen Bhammens, sondern wefentlich nur eine Übersicht über das, was dorüber bis jest schon bekannt ist, gegeben werben, um ben geneigten Lefern zu zeigen, daß und wie vielleicht manche von ihnen wirklich werthvolle Beiträge zu bessen weiterer Erforichung und Erklärung zu liesern in die Lage kommen kann.

Buvorberft fei übrigens bier auch ausbrudlich barauf bingewiefen, wie icon aus bem Befteben eines eigenen Ramens bafur bervorgebt, bag auch ber Bobenfee wirflich au benjenigen Ortlichfeiten auf ber Erbe gebort, an welchen die fraglichen rathselhaften Schallericheinungen jeweils vortommen. Es gebrach uns bis jest gwar an ber notbigen Beit, um banach ju fuchen, aber es follte uns Bunber nehmen, wenn nicht in ber einen ober anderen unferer alten Chroniten auch aus ben Zeiten bes Mittelalters icon Berichte über Salle von "Seefdiegen" fich finden liegen, welches bagumal ja noch weit mehr als beutzutage ben Ginbrud bes Bunberbaren auf bie Borer machen mußte, abnlich wie Chriftoph Soulthaiß von ben rhothmifden Seefdwantungen (seiches), beren Bortommen im Bobenfee auch erft in neuerer Beit miffenichaftlich feftgeftellt worden ift 1) als von einem "Bunber anloffen bes Baffers", fpricht, nachdem er am 23. Februar 1549 eine folde von befonbers großem Umfang in Ronftang gu beobachten Belegenbeit batte. Befehlt wird es in fruberen Beiten an Fallen von Geefciegen jebenfalls fo wenig haben, als jest, wenn ja auch fein Bortommen ein gerabe allaubäufiges meder war noch ift, und es wird auch unferen Altvorbern um fo meniger gang entgangen fein, als es ihnen boch ungleich ferner liegen mußte, benn uns, wirflich vernommene außerorbentliche Detonationen ohne langes Befinnen auf irgend ein artille. riftifches Schiegen ober fonft eines ber Taufende von Beraufden gurudaufuhren, Die in unserer industriellen Beit mit ihren Gifenbahnen, Dampfbooten, Fabriten und Sprengarbeiten aller Urt unfer Trommelfell ohnehin in fortwährenber Schwingung erbalten. In ben juraffifden Rantonen ber Schweig, wo mir unfer Seciciefen unter anderen abnlichen Ramen wiederfinden werden, fnupft fich baran eine Reibe von Sagen aus grauefter Borgeit.

Das alteste Zeugnis, welches uns vom Bobensee über Wahrnehmungen von Seeschießen bis jett bekannt geworben ist, rührt von bem verstorbenen Freiheren von Laßberg her,?) welcher gegenüber von preußischen Offizieren, die i. J. 1850 in Meersburg in Garnison liegend es auch vernommen und ihn um Auskunst darüber ersucht hatten, sich dahin äußerte, daß er die aus dem See kommenden kanonenschußartigen dumpken Schäge, seitbem er Schloß Meersdurg bezogen, schon oft gehört habe und dann stets von Wehmuth ersüllt worden sei den Gedanten, daß sie einst einmal auch seinem Schloß wie der ganzen Stadt Meersdurg den Untergang bringen würden. Er glaubte nämlich diese Schläge seien das Gepolter in den Seegrund stürzender Steinmassen, welche von Verersdurg steil abfallenden Wolasseschus den Anprall der Wellen jeweils loszelöst würden, und daß so das allmählig immer mehr unterwolchen Weersdurg einst auch in der Tiese verschwinden müsse. Der eble Freiherr, dem wir auf dem Gebiet der Germanistist so viel zu danken haben, dem

2.) Beitungsbericht.

<sup>1),</sup> gu vergl. Abidn. VI ber Bobenfetforschungen : "Die Schmantungen bes Bobenfeeb" von Dr. F. A. Forel, frei aus bem Frangofichen liberfest von Eberh. Graf Zeppelin, im XXII. heit ber Schriften bes Bereines fit Geschiebt Bobenfeeb z. von 1898.

aber die Gesetze ber Userbildung, wie es scheint unbekannt geblieben sind, hatte sich biesen Rummer ersparen lönnen, benn es reicht die Kraft ber Wellen nicht in so große Tiefe, als er augenscheinlich glaubte, und ber jedige Bustand ber Userbildung bei Meersburg muß im Wesenklichen schon eingetreten sein in unmittelbarem Anschlus an den Zeitpuntt, zu welchem der Bobensee beim Rückzug ber letzen Bergletscherung seinen jedigen mittleren Wasserstand erreichte, und wird wesenklich der gleiche bleiben, insolange dieser mittlere Wasserstand berselbe bleibt. 1)

Babrent bienach bie v. Laftberg'iche Erflarung bes Geefchiegens jedenfalls fur Die Meersburger Gegent, mo bie Boidungen bes Seefeffels aus Rels befteben, nicht gutrifft, fo tonnen allerdinge an Stellen, mo bie Boidungen aus mehr ober weniger loderem Schwemmaterial gebilbet find und biefes burch fortmabrenbe Rufuhr vermehrt oder fonft befdwert wird, wie g. B. namentlich an ber Rheinmundung, Rutichungen in bie Seetiefe ftattfinden und auch ein großes Betofe bervorbringen. Der lette uns befannt gewordene Sall biefer Art im Bobenfee (im Deer tommen fie baufiger por) fand nach einem in ber "Thurgauer Beitung" vom 26. Auguft 1831 abgebrudten Bericht ber "Beitung für Landwirthichaft und Gewerbe" am 3. August 1831 um halb acht Uhr Morgens ftatt, mo ,es fich in ber Rabe bes alten Rheins" (gemeint ift bier unzweifelhaft bas Dorichen Altenrhein unweit ber Rheinmundung) "beim Ginfluß biefes Stroms in ben Gee ereignete, baß fich bei ber fogenannten Salben, 2) gwifchen ben amei Rheinhörnern, wo fich eine Tiefe von mehr als 150 Rlaftern vorfinden foll, 3) bei völliger Bindftille, eine große Strede Bodens unter dem Baffer (mehrere Jucarte 1) umfaffend), welche fich von bergeschwemmtem Letten immer mehr anhäufte, vom Ufer abloste, und in ben Abgrund fturate. Diefer Erbfturg bewirfte, bag unter einem gewaltigen Betoje, bas man in großer Ferue, 3. B. auf bem Buchberge 5) vernehmen fonnte, eine Bafferfaule haushoch in die Luft getrieben murbe, und daburch jugleich eine fo ftorte Bewegung im Gee entftant, bag gewaltige Bellen an beiben Ufern in einer Entfernung von 3-4 Stunden, in Romanshorn und Langenargen, bemerkt wurden. Roricader und Lindauer Schiffleute waren jum Glud vom alten Rhein giemlich entfernt, tonnten aber alles Borgefallene beobachten . . . " Dbwohl bienach unterfeeifde Erbrutichungen unter Entwidelnng ftorfen Beraufdes au einzelnen Uferitreden bes Bobeniees unzweifelbaft vortommen - ein abnlicher Kall foll fich nach

<sup>1)</sup> gu vergl. sieruber Abfan. III. ber Bobenfeeloridungen: "Die hobrographischen Berhaltnisse Bobenfees" von Eberhard Graf Zeppelin, im XXII. heit b. Schr. b. B. f. G. b. B. bon 1893, nomentisch S. 64 ff.

<sup>2)</sup> lleber "Salben" inobefondere a. a. D. S. 73.

<sup>3)</sup> Rach Ausweis ber bem voremößnten Bericht fiber die hobrographischen Berhältniffe bes Bobenfess beigegebenen Tiefenturventarte beträgt in Wirflichteit die Sobsentiele bes unterfeeischen Rheinrinnslaß in einem Kilometer Entfernung von ber Mindung erft 80 Meter, während der Seegrund zu beiben Seiten in dieser Entfernung nur 3-4 Meter unter Mittelwosser liegt.

<sup>4)</sup> Gin Juchart -- 36 Ar.

<sup>5)</sup> Es ift hier ohne Zweisel ber "Buchberg" genannte Ansläufer bes Norschacher-Bergs gemeint, ber fich oftwarts gegen Bauriet bei Rheined herabzieht, aber taum 4 Kilometer von der Rheinmundung entsernt ift.

<sup>6.</sup> Diefe nuterfeeische Erdruttscung vom 3. August 1831 bietet auch insoferne ein großes wiffenschaftliches Interesse, als wir hier, was seiten genug vortommt, ausleich guverlässige Knentins von bem mechanischen Auftoß zu einer thuthmischen Serschwantung (weiche) erhalten haben, welche in Folge der Autschung eingetreten und nach einem Bericht der "Thurgauer Zeitung" vom 19. Aug. 1831, namentlich im Ardon mit ben sir den Bobense außerordentlich großen Wechseln des Seeniveaus von andertalle Fust bedocktet worben ist.

bem gleichen Beitungsbericht etwa 20 Rabre gupor an ber gleichen Stelle ereignet baben - fo ericeint uns boch bie Burudfubrung ber Scallericeinungen bes Seefchiekens auf folde Rutidungen ebenfo ungulaffig, als auf die vom Freiberen von Lagberg vermutheten unterseeischen Felsfturge bei Meersburg. Denn einmal ereignet fich bas Seefdießen jebenfalls ohnehin weit baufiger, als berartige Rutidungen, und gum Unbern fonnen wir nicht glauben, bag lettere als Schallmirfung auch bie jeweils in fic abgeichloffenen Gingelicuffe und Analle hervorbringen, welche bem Phanomen bes Geefdiegens eigenthumlich find. Der lettere Gefichtspuntt lagt uns ferner - um auch bies gleich bier anguführen - nicht minder Die auch icon geaugerte Unnahme als unbegrundet ericheinen, daß wir es beim Geeichießen mit einer Reproduktion bes Bepolters ju thun batten, welches bie von ber Stromung im unterfeeischen Abeinrinnsal fortbewegten Berolle und Befdiebe verurfachen follen. 1) Denn wenn wir auch weber bie Möglichfeit bes Borbandenfeins und ber Fortbewegung folder Berolle in Diefem Rinnfal noch mit Rudfict auf Die Gigenicaft bes Baffers, ein befonders auter Challleiter ju fein, die Bernehmbarteit bes baburch hervorgebrachten Gepolters an und fur fich in Abrede gieben wollen, fo bandelt es fich nach Anglogie bes unter abnlicen Umftanben an oberirbifden reifenben Stromen vernehmlichen Getofes auch bier um eine pom Seefdiegen jedenfalls burchaus verschiedene Schallericeinung.

Reitlich reiben fich an bie v Yaftber g'iden Beobachtungen, Diejenigen bes greifen herrn Oberfinangrathes a. D. von Reuichler in Stuttgart (geb. 1799) an, ber icon vor einer langeren Reihe von Jahrgehnten ben von ihm in Friedrichshafen vielfach vernommenen Geeichuffen feine Aufmertfamteit identte und ertannte, bag es fic babei nicht um die birette Audition irgend eines nur beguglich feiner Art (ob burch einen Borgang in ber Natur, wie Bewitter, Lavinen u. bgl. ober burd menichliche Thatigfeit hervorgebracht) und der Ortlichfeit feines Urfprunges unbefannt gebliebenen Beraufdes, fonbern um ein eigentliches Bhanomen banbeln muffe, bas entweber felbftanbig ober, wenn auch als bie Reproduktion eines beliebigen naturliden ober fünftliden Beraufdes, bod nur unter befonderen phyfitalifden Umftanben in die Ericheinung trete. Babrend biefer ehrmurdige Greis trop feiner 98 Jahre noch in voller geiftiger Frifde auch bie neuerliche Erörterung ber Frage wieber mit bem regften Intereffe verfolgt, waren es ferner insbesondere bie Berren Brofeffor Dr. G. Jager in Stuttgart, ber jeweils auch in Friedrichshafen, fowie der jebige Oberburgermeifter von ba, Rumelin und Dr. Bever, jest in Lindau, Die mabrent ibres fruberen Aufentbaltes in Langengraen gleichfalls icon por langerer Beit Beobachtungsmaterial ju fammeln und burd bie Brufung und Bergleichung eigener und fremder Wahrnehmungen bas Phanomen gu ergrunden und gu erflären fich angelegen fein liegen. Leiber haben fich Aufzeichnungen über Die Bahrnehmungen Diefer Beobachter nicht erhalten und ift eine Reftstellung ber ihre gablreichen Beobachtungen fennzeichnenben Ginzelnheiten beshalb nicht mehr möglich. In ber Hauptsache frimmen bieselben 2) barin überein, daß bas Seeschießen jeweils vom Frub.

<sup>1)</sup> Diefem Borgang schrieb ansänglich auch ber Congo-Erforscher M. F. de Mouse die Schallerschrinungen zu, als er sie wiederscht nache ber Einmündung bes Lungadi in ben Congo, ungefähr gwei Tagmärsche oberhalb Stanten-Bol zu vernehmen Gelegenheit hatte. Mitheilung von Dr. E. van ben Brock im 24. heft von Ciel et Terre vom 16. Februar 1896, S. 614.

<sup>2)</sup> Rach fehr gefälligen, theils ichriftlichen, theils munblichen Mittheilungen ber oben genannten herren, filr welche wir auch bier ben verbindlichten Dant auszubrilden uns beehren.

jahr bis in ben Berbft, im Binter jeboch anscheinend gar nicht vernehmbar gemefen fei, und zwar am baufigften und fraftigften, jumeilen einer eigentlichen Ranonabe gleichend, bei beginnendem Sobn gwifden 1 und 3 Uhr Morgens, baf ferner ber Sohn babei ftets mehr ober weniger mit im Spiele gewesen fei, gleich. viel ob es nebelig ober fternenbell gemejen. Bei einem ber Serren Beobachter verfnupit fic bamit namentlich auch bie Erinnerung an icones Better, wie benn befanntlich erbobte Temperatur und befondere flare Ausficht auf Die Gebirge ben Gintritt bes Göhnregimes am Bobenfee tenngeichnen, um erft nach einem ober zwei ober felbft mehreren Tagen bon talterem und regnerifdem Wetter mit oft beftigem Sturm abgelost ju werben. Die Schallericheinungen machten von Friedrichshafen aus regelmäßig ben Gindrud, aus ber Richtung von Roricach aus bem Gee felbft in etwa 2/2 bis 3/4 ber Entfernung bes erfteren oom letteren Orte, nur ausnahmsmeije mobl auch einmal von ben Schweigerbergen bergutommen und maren besonders aut auf ber Strede vom vormaligen Bafthof jum Ronig von Burttemberg bis jum Beginne ber Altftabt, am beutlichften in ber nachften Umgebung bes Stadtbabnhofe, am Safen bagegen fo gut wie gar nicht zu boren. Much barin besteht zwifden ben meiften ber genannten herren Ubereinstimmung, daß fie babin neigen, im Geeichiefen bes Bodenfees pornehmlich bie Reproduction bes von Lawinenfturgen im Gentisaebiet und im Borarlberg verurfacten Betojes zu erbliden.

Diefer Erflärung bes Bhanomens gegenüber mochten wir burchaus nicht in Bweifel gieben, daß trot ber großen Entfernung ber betreffenben Bebirgsgegenben ber Donner bajelbit niebergebender Laminen am Bobenfee fogar birett vernommen werben tonne, namentlich in ber Stille ber Racht, geschweige benn, bag bies ber Rall fein fonne unter besonderen, bie Schallericheinungen begleitenden und fie als Phanomen fenngeichnenben meteorologifden Umftanden. Ja, wenn die auch icon jum Musbrud gelangte Bermuthung fich als richtig erweifen follte, bag, abgefeben von ber gleichfalls icon mit berangezogenen Schalleitung burd bie bem Bobenfee aus jenen Lawinengebieten auftromenden Bemaffer felbit, eine große Bafferflache, wie biejenige unferes Gees, einen befonders empfindlichen Refonnangboden barftelle, ber, abnlich wie ber Spiegel Die Lichtftrablen, bie burd bie Laminenfturge bervorgerufenen feinen Ericutterungewellen ber Luft weiter leite, bezw. aud, abnlich wie beim Eco, gurudwerfe, fo ftunbe biefer Erflarung an und fur fich felbit bie Thatfache nicht entgegen, bag bas Geeichiegen auch von verichiebenen Buntten bes fublichen Geeufers jo vernommen worden ift, als tomme es von Ror ben aus ber Scemitte ber jum Dhr bes Beobachters. Allein gegen dieje Erflarung ideint uns gleichwohl außer ben weiter unten noch zu beiprechenben allgemeinen Grunden insbesondere ber Umftand gu fprechen, daß Lawinenfturge allerdings im Fruhjahr und bann unter bem Ginfluß des Bohns jogar besonders haufig im gesammten Alpengebiet fic ereignen, im Commer und Gerbft aber boch nur in ben bochften Alpenregionen felten genug, im Borarlberg und Sentisgebiet aber bochftens gang ausnahmsmeife einmal vortommen, mabrend andererfeits bas Geefchießen gerade im Sommer und Berbft am haufigften In einem eigenthumlichen Begenfat bagu fteht ferner auch, bag umgefehrt in einer ber Begenden, in welchen bie Lawinenfturge ftattfinden, die am Bobenfee bann als Geeichießen vernehmbar fein follen, die gleichen Schallericheinungen als wie aus bem Gee bertommend gebort und auch bort mit bem Ramen bes Geefchiegens bezeichnet werden. Dowohl neueren Datums, laffen wir eine bies beweisende fehr gefällige Dittheilung, bie wir Beren Baron Gulger. Bart verbanten, benn auch gleich bier folgen.

Baron Sulzer scheibt uns nämlich b. b. Schloß Wart, 7. November 1896: "Das sogenannte Seeschießen, von dem ich mit Ihnen sprach, hörten gelegentlich einer Semsjagd, mein Jäger und ich am 24. August d. J. ca. 3 Uhr Nachmittags am Bestabhang des "hohen Jter" (im Borartberg, in der Luftlinie ungesähr 33 Kilometer vom nächsten Punkt des Bobensee-Ulers entsernt). Das Wetter war schön aber "föhnig"; trozdem ging unten schwere No.-W. Wind, in der Höhn aber "föhnig"; trozdem ging unten schwere Das Geräusch, das ich in Zwischentaumen vom höchstens einer Minute 3—4 Mal vernahm, hielt ich zuerst für Sprengschisse, vielleigt bei der Kheinstrektion, aber mein Jäger, der schon über 20 Jahre in dieser Gegend lebt, sagte, man nenne diese Detonationen "Seeschießen" und höre sie manchmal gerade an dieser Stelle, wo er oft hintommt und von wo aus man ein großes Stück des Bodenses sehen ann. Od die Octonationen bereits begonnen hatten, devor wir sie hörten, oder ob sie weiter dauerten, nachdem wir wieder über den Grat zurückgestiegen waren, kann ich nicht sagen."

Im weiteren Berlauf der durch das Eingangs erwähnte Meersburger Bortommnis beranlagten Erörterung des Seelchießens in öffentlichen Blättern brachte zuerit der "Schwädische Mertur" zu Anfang Ottobers 1895 einen Bericht, wonach ein alter Lindauer Licher") auf Befragen geäußert habe, er habe schon oft wahrzenommen, wie große Gasblasen, die dom Grunde des See's aufsteigen müßten, an die Oderstäck tommen und hier unter heftiger Wellenerregung mit jenem schußerigen Getöfe platten, das man als Seesschießen bezeichne, und das namentlich Barometerschwantungen vorausgehen solle. Hiezu bemerkte der betressend werten der Barometerschwantungen vorausgehen siele. Hiezu dem massen, die der Grund fallenden Verwesungsresten Gase bilben, die sich so lange sammeln, dies sie krast haben, den Truck des Wassers zu überwinden, was die Stärte der Erscheinung hinreichend erklärt, die ja vornehmlich nach der Mitte des See's hin bemerkt wird, wo die Tiese, aber auch der Wassservick

Unterm 28. Oftober 1895 und 31, Januar 1896 ericbienen fobann in ber "Ronftanger Reitung" zwei langere Befprechungen bes Phanomens. In ber erfteren wird junachft ausgeführt, daß neben dem in Deersburg geborten Beraufch der Buffrobre bes Romanshorner Elettrigitatswertes noch ein zweites Berauich bestehen muffe, gebe aus alteren Beobachtungen bes Geeichiegens, bas icon lange befannt fei, mit Bestimmtheit hervor, und es beißt bann weiter: "Bur Ergrundung bes Seeichießens liefert ber Bobenfeefijder, Berr Buftav Schaffner in Ronftang, einen beachtens. werten Beitrag im Offenburger "Bolfsfreund". Derfelbe weist barauf bin, bag basfelbe feine Urfache in der Ratur des Gee's felbft habe. 3m Jahre 1886 icon hat herr Schaffner in ber fog. bem. illuftr. Beitidrift "Die neue Belt" in einer Studie über bie Ratur bes Gee's auf die eleftrifden Strome im Bodenfee bingewiefen. Das Berhalten ber Fifchernege, ber Fifche und ber Wellen gu ben Stromungen im Gee und ihre Bechselwirfung zu ben Luftströmungen führten zu bem Beweis, bag ber Bobenfee gablreiche Stromungen bat, die lange rubig nebeneinander und übereinander laufen fonnen, aber bei ftarter Bitterungeanderung die Richtungen und die Rajcheit ber Strome verandern. Die damalige Studie behandelte nur die Wirfung

<sup>1)</sup> Wie wir erft in jüngfter Zeit in Erfahrung ju bringen vermochten, ohne jeboch bis jest Gelegenheit gu perfonlichem Bertehr mit ihm gefunden ju haben, fou es Feicher hindelang fein.

ber eleftrifden Rraft auf die Gifde und ließ beshalb bas Geefdiegen außer Acht, "Wir find nun", foreibt Berr Schaffner, "ber festen Uberzeugung, bag bas Geefchießen mit bem Bediel ber eleftrifden Stromungen im Gee gufammenbangt. Der Geptember b. 3. war ein febr windstiller Monat, ber bem Gee nur bin und wieber leichten Bind ober Grundgewell brachte. Run miffen wir aus ber Bitterungstunde, bag bei langanhaltenber gleichartiger Bitterung auch bie Beriode ber Borgeichen fur Anberuna ber Witterung eine lange ift. Go borten wir benn bas Geefchiegen in ber zweiten Salfte bes Ceptember um fo beftiger, je mehr wir uns bem Beginn ber Bitterungs. anderung naberten. Bon ber Gewalt ber Strombewegung in Tiefen von 10 bis 15 Metern tonnen uns die Berufsfijder am Gee ergabten. Bie aber mag die Strombewegung fein in einer Tiefe von 100 Metern? Dort ftromt und wallt bas Baffer unter einem Drud von 100 Metern auf einander. Daß bieburch tanonenartiges Schieken und Donnern erfolgen muß, liegt boch auf ber Sand. Der Beginn und bas Aufboren einer Schufperiobe wird beftimmt von bem Grabe ber elettrifden Erregung bes tiefen Bafferstroms; ift fie - wie es in ber 1886er Studie beißt - feine binreichend fraftige, fo lofen fich bie Strome auf, meift aber verurfacht ein Strom einen Begenftrom, ber in ber elettrifden Spannung machft, je mehr er an Machtigfeit machft. So tann bas elettrifche Spiel in ben Tiefenftromungen 1-2 Wochen mabren, bis bie gange Baffermaffe fich bem elettrifden Berhalten ber Grundwaffer fowie ber Luftftromungen angepaßt bat. Bei jeber Bitterungeanberung beobachten wir ftete gleich. geitig eine Anderung ber Luftftromungen und barin erbliden wir ben Beweis, baf bie eleftrifden Stromungen ber Luft mit benienigen bes Baffers in Gublung zu einander fteben. Der Ginwand, bag folde Detonationen, wie wir die Seefduffe gefdilbert haben, eine entsprechende Bewegung ber Geeoberflache bedinge, ift begrundet. Rur ift gu bebenten, bag bie Birtung teine rein phyfitalifche ift, fonbern bie Bewalt gleichzeitig von ber Auflösung ber eleftrifden Stromungen absorbiert wirb. Bang wirfungelos find biefe Seefduffe fur bie Seeoberflache nie gewefen; wir beobachteten in jener Beit eine faft nie aufborenbe murmartige Bewegung (Brundgewell) bes Baffers."

In bem Artitel vom 31. Nanuar 1896 bagegen beift es: "Uber bas gebeimnisvolle Schiegen ober Donnern, welches letten Sommer in nachtlicher Stunde an ben Bobenfee-Ufern ju boren mar, geht uns nachträglich noch die Außerung eines Glettrodemiters von Ruf, ber fich auch in ber Geologie bervorgethan bat, qu. Diefelbe lautet : "Findet die Ericeinung . . . " (bes Geefdiegens nicht blos in ber Phantafie ber Seeanwohner, fonbern) "wirflich ftatt, wellt und bonnert ber Bobenfee ju Beiten, fo gibt es bafur nur eine Erflarung; ber See muß an ber Stelle mit bem marmen Erdinnern in Berbindung fteben. Man braucht babei nicht gleich an Lava-Eruptionen ju benten; jur Ertlarung ber beidriebenen Ericheinungen genugt es vollftanbig, bag bas Baffer burch eine fcmale Spalte mit folden Theilen bes Erdinnern in Berührung fomme, die zwar langft erftarrt, aber noch fo beiß find, bag bas Baffer eine Temperatur annimmt, weit über bem Siedepunkt. Begen bes boben Drudes ber barüber liegenben Bafferfaule tann eine Dampfbilbung nicht eintreten. Rommt bas ftart überbiste Baffer aber aus ber Spalte beraus in folde Seetiefen, beren perminberter Drud eine Dampfoilbung julagt, fo erfolgt biefe und jugleich mit ihr eine ftarte Bergrößerung bes Bolumens. Die aufftrebenbe Dampfblafe tommt aber fofort mit talterem Baffer in Berührung; es erfolgt Conbensation fast gleichzeitig mit ber porbergebenben Bolumenvergrößerung. Das Schießen an ber Oberfläche bes Gee's und

bas Donnern ber Conbensationen finden ihre einfachste Erflärung. Ebenso bas Intermittieren ber Ericeinung, weil bas Auffteigen bes vorber glubend geworbenen Baffers nur in langen Zwifdenpaufen möglich und mahricheinlich ift. Das Wellen und Donnern bes Bobenfees aber auf elettrifche Ericheinungen gurudführen zu wollen, geht nicht an. Bober follen fo große Rrafte tommen, um fo große Elettrigitatsmengen zu erzeugen, bağ bağ Baffer bavon in Bewegung gerath und bonnert? Und wenn es folde Rrafte allgemein gabe, marum erfolgt bann bie bewegte Ericeinung nicht überall und regelmaßig? 3d habe auch noch nie gehort, bag elettrifche Strome berartige Ericheinungen ju Stande bringen fonnen. Da bas Donnern an einzelnen Stellen bes Gees beobachtet wird, fo muß es in einer besonderen Beschaffenbeit bes Untergrundes an ber betreffenben Stelle feine Urface haben, und biefe tann eben nur barin befteben, bag bier eine Berbindung mit bem Erdinnern besteht. Es mare mobl ber Dube wert, ben Untergrund bes Sees an biefen Stellen ju untersuchen, und zwar nicht burch Taucher bagu wird er mobl gu tief liegen - fonbern in demifder und mitroftopifder Sinfict, indem man nämlich Proben bes Untergrundes beraufholt und fie mit anderen Proben, bie an verschiedenen Stellen bes Gees geschöpft find, vergleicht. Bielleicht findet mon etwas, mas meine oben ausgesprochene Ansicht bestätigt. Auch Temperaturbeobachtungen tonnten von Bichtigfeit fein."

Bir überlaffen es ben Bhpfitern und Glettrochemitern von Sach, fich barüber ju außern, ob und inwieweit die in biefen brei Beitungsberichten gum Musbrude gelangten und theilmeife fich mideriprechenben Spothefen in ber Theorie begrundet ericeinen, ober nicht; vom Standpunft bes Limnologen im Allgemeinen und bes Bobenfeeforiders insbesondere aus glauben mir aber auf einige Befichtspunkte binmeifen ju follen, welche bei ber Beurteilung biefer Spothefen jebenfalls gu berudfichtigen fein werben. Scheint boch namentlich bem Ginfender ber Korrefpondeng vom 31. Januar 1896 ganglich unbefannt geblieben gu fein, daß i. 3. 1889 von ben funf Bobenfee-Uferftaaten eine eigene Rommiffion gur Erforidung bes Bobenfees eingefest morben ift und bag biefe Rommiffion die von ibm gewünichte Unteriudung beraufgeholter Grundproben und Deffung ber Baffertemperatur in vericiebenen Tiefen und an vericiebenen Stellen bes Gees nicht allein bereits vorgenommen, fonbern auch ihre bezüglichen Gunbberichte fcon veröffentlicht bat. 1) Beder biefe Fundberichte, noch die im Wefentlichen icon fruber befannte, aber tropbem Geitens ber genannten Rommiffion burd Profeffor Dr. Albrecht Bend in Bien jum Gegenftand erneuter eingehenber Untersuchung gemachte geologifche Struftur 2) bes in Tertiar- (Molaffer) Geftein, bezw. nicht bislocirte Blacial-Ablagerungen eingefentten und in ber Tiefe allenthalben von einer machtigen und gaben Schlammicbicht erfüllten Bobenieefeffels laffen nun aber bier irgendwie bie Annahme von Spalten ober Riffen am Geegrunde gu, burch welche aus bem beißen Erbinnern eine Erhitung ber unterften Bafferichichten erfolgen ober auch Bafe aus-

<sup>1)</sup> Bergl, IV. und VII. Abiden. ber "Bobenfeeforfdungen" in het XXII und XXIII ber Schr. d. B.B. von 1893 und 1894. "Die Temperaturerhöhlnisse Sobenfees" von Dr. B. A. Foret, ibberfest von E. Graf Zeppelin, und (demische und mitroflopische), ulteterludung von Basser und Grundproben aus dem Bobenfee" von Dr. H. B. Bauer und Dr. H. Bogel, bezw. Dr. C. D. John, swie auch F. H. Doppe-Schler Ueber die Betreitung absorbitter Gase im Bosser von Bosser des Bobensees und in het kXIV vieler Constitute von 1895.

<sup>2)</sup> Der Pen d'iche Bericht über Die geologischen Berhaltniffe Des Bobenfecs burfte im Laufe bes Jahres 1897 ericheinen.

strömen und so in der einen oder anderen Beise die Detonationen des Seeschießens bewirft werden lönnten. Daß insbesondere auch ein Abbruch der den Untergrund des Seebeckens bilbenden Molasse und eine dadurch entstandene Spalte in der Längenachse des Sees, welchen sowohl dieser selbs, als namentlich das in seiner Tiefe von der Rheinmündung an 113/4 Kilometer weit versolgsbare unterseissche Rheinrinnsal ihre Entstehung verdanken sollten, nicht angenommen werden können, das haben wir bereits früher nachgewiesen. 19

Es fann bienach auch die Entstehung ber von bem alten Lindauer Fifcher beobachteten Blafen jebenfalls nicht auf bas Borbandenfein von Spalten am Seegrund gurudgeführt werben und ebensowenig mobl auch auf die burch Bermefung niebergefuntener organischer Stoffe erzeugten Bafe. Allerdinge fann man bas Ausftromen folder Bafe an feichten Uferftreden vielfach beobachten und im Binter in's Gis eingeschloffene Basblafen antreffen, bie bann mohl auch jur Freude ber ichlitticubfahrenden Jugend, nach Unbobrung ber fie umbullenden Giefrufte, entgundet werden und mit iconer, blaulider Flamme aufleuchten. Allein es handelt fich bier ftets um viel zu geringe Gasmengen, als daß davon die gewaltigen Detonationen des Seefchiegens herrühren fonnten. Wenn baber bie fraglichen mächtigen Blafen, beren Blaten ber alte Lindauer Gifcher bie Schallericeinung bes Seeichiefens am Bobenfee guidreiben foll, in Birflichfeit und nicht etwa nur in ber Ginbildung Diefes Beobachters criftieren, fo burfte es fich unferes Erachtens vielmehr am ebeften um einen abnlichen Borgang banbeln, wie man ibn bei oberirbifden Bafferfällen und ftarten Stromfonellen beobachten fann. Sier wird iemeils mit bem fturgenden und wirbelnden Baffer auch ein entsprechendes Quantum Buft in die Diefe geriffen und pon ber Stromung um fo langer und weiter mit fortgeführt, je ftarfer und raider biefe ift und je großer bie Tiefe mar, in welche es mit binabaeriffen wurde. Wenn bann fruber ober ipater folde oft febr anfebnliche Luftmengen wieber an die Oberfläche gelangen, indem fie bie fie umgebenbe Bafferbulle gewaltsam burchbrechen, jo erfolgt dies nicht nur unter einer entsprechenben (Wellen-) Bewegung bes Baffers, fonbern allerdings auch unter mehr ober minber farfer Schallentwidlung. Dit foldem unter besonders gunftigen Umftanden angeblich besonders lautem und gut vernehmbarem Plagen ber von Stromwirbeln bes Congo mitgeführten Luftblafen glaubte benn auch ichlieflich ber icon genannte Congo-Erforicher De Meuse Die von ibm geborten ratbielhaften ichufartigen Schallericheinungen fich entgultig er-Maren ju follen. 2) Un und fur fich fehlt es nun aber auch am Bodenfee an ben nötigen Borausfetungen bafur nicht, bag auch bier gewaltigere Luftmengen mit in bie Tiefe geriffen merben und nach langerer ober furgerer Beit an ber Derflache wieber jum Blaten gelangen. Denn menige bundert Meter von ber Rheinmundung fturgen befanntlich in dem fog. "Bred" bie Baffer bes Rheins vermoge ibrer größeren Schwere gang abnlich oberirbijden Wafferfallen ober Stromfcnellen in Die Tiefe bes rubenden Scemaffers und fie ftromen in bem unterfeeifden Rheinriunfal mit folder Beidwindigfeit weiter, bag es nicht nur nicht möglich ift, mit bem fouft bagu berwendeten Apparat Grundproben von beffen Goble beraufgubefommen,3) fonbern bag es auch gang erflärlich mare, wenn bie in ben Birbeln bes Brech mit binabgeriffene

<sup>1)</sup> Abiduitt III ber Botenfeeforidungen supr. cit. G. 82 f.

<sup>2)</sup> Ciel et Terre supr. cit. G. 616 und ebenba Jahrgang 1896 G. 9 Anm.

<sup>3)</sup> Abichnitt III ber Bobenfeeforichungen supr. eit. G. 81.

Luft von dem reißenden unterseisichen Strom auch noch größere Streden weit mit fortgeführt würde, bevor sie wieder an die Oberstäcke des Sees hinauftringt. Auffallend wäre nur, daß das Inallende Platen der Luftblasen und die dadurch erzeugte franke Wellenbewegung von Schissern auf der dog gerade sehr viel besahren Strede über dem unterseisichen Mheinrinnsal nicht häusiger wahrgenommen werden sollten und nicht längst allgemeiner bekannt sind. Und wenn die Luftblasen — der alte Lindauer Fischer kürste seine Auchrnehmungen doch weientlich im oberen Segebiete gemacht haben, mithin auch nicht weit über die obere Strede des Rheinrinnsals dis zu dessen, mithin auch nicht weit über die obere Strede des Rheinrinnsals dis zu dessen Abbistigung auf der höhe von Longenargen herabgekommen sein — auf dem Gebiet selbst, wo sie immerhin beobachtet worden sein sollen und am ehesten vermuthet werden dürfen, sich anscheinen doch so wenig bemerklich machen, welche besonderen Bedingungen müssen gegeben sein, um ihr Platen in weiten Entsernungen als Seessichen, d. h. mit so staten und aussallenden Detonationen vernehmlich zu machen? Run weiterer Untersuchung dürste die anden immerbin wert sein.

In wohl noch höherem Dage aber wird die Frage nach bem Auftreten eleftrischer Strömungen im Bobenfee und ihrer Birfung noch weiterer Aufflarung bedurfen. Wenn man fich nämlich die große Mannigfaltigfeit ber auch wiffenichaftlich bereits nachgewiesenen Stromungen und Bewegungen bes Seemaffere vergegenwärtigt, fo bie nach ben Wejegen ber Benbelichmingung jowohl in ber Langen, als in ber Breitenachfe bes Gees verlaufenden Schwanfungen ber gefammten Baffermaffe, ber "seiches", fobann bas nach ben verichiedenften Richtungen bin flugartig fich vollziehende "Rinnen bes Gees", ferner bas gewöhnliche Bewell und die am Bodenfee unter bem Namen bes "Grundgewells" befannte "Dunung", bann wieder die ununterbrochene vertifale und horizontale Bewegung ber Baffermolefule und ber im Baffer gelösten und ichmebenben feften Rorper bebufs Erreichung ber ibrer eigenen Temperatur und Dicte entsprechenden Baffericicht u. f. f. 1), wenn man fich zugleich vergegenwärtigt, wie all' biefe in und neben einander verlaufenden Bewegungen bes Baffers unter bem Ginflug vericiedener Temperaturen und unter bem wechselnden Drud von bis ju 25 Atmofphären fich vollziehen, fo wird man bie Doglichfeit ber fraglichen eleftrifden Strome und ibrer Birtung, wie g. B. Die auch icon bebauptete Entwidlung von Angligas (bier mare bie Frage, wie gutreffenben Falls ihre Entgundung erfolgt, noch besonbers gu untersuchen) auch nicht ohne Beiteres von ber Sand weisen burfen, fo lange man fich bafür nicht auf bas negative Ergebnis einer barüber bis jett noch nicht vorgenommenen zuverläffigen und foweit nötig und möglich auch experimentellen miffenicaftliden Untersudung berufen tann.

Die im Bisherigen angesührten Beobachtungen ließen nun zwar einen Zweisel barüber kaum mehr zu, daß das hier "Seeschießen" genannte atustische Phanomen am Bobensee wirklich auftrete, allein zur Ertenntnis bes eigentlichen Wesens ber Erschienung und ihrer Ursachen genfigten sie keineswegs. Es erschien und erscheint zu biesem Zwede vielmehr noch unbedingt geboten, einesteils am Bobensee selbst womöglich weitere und genancre Beobachtungen zu machen, andernteils aber auch die Abahrnehmungen zum Bergleiche heranzuziehen, die anderswo siber Schallerscheinungen ähnlicher Atr schon gemacht worben sind. So wünschenswert es in ber ersteren Beziehung ist, daß größere Kreise der Bobensee-Anwohner der Sache Znteresse eintgegendringen

<sup>1)</sup> Raberes über dies Alles in Abichnitt III, IV und VI ber Bodenfeeforichungen supr. cit.

und fich feine Belegenheit ju folden weiteren und forgfältigen Beobachtungen entgeben laffen, fo judten wir boch guvorberft bie gefällige Mitwirfung und Unterftugung ber periciedenen Bollbeborben rings um ben Gee für unfere Bwede ju gewinnen. Da namlich brei besondere Bollgebiete fich in die Ufer des Bodenfees teilen, Diefer felbft aber befanntlich allen gegenüber als Bollausland gilt, fo ift bier jederzeit gur Bewachung ber bienach überall augleich bie Rollgrenge bilbenben Uferlinie ein gablreiches und intelligentes Berional untermeas, welches icon vermoge feiner bienitlichen Obliegenheit auf jebes ungewöhnliche Beraufch ju achten veronlagt und fo am ebeften in ber Lage ift, aud bas Geeichießen, wenn es fich gerade einmal ereignet, mahrgunehmen, u. gw. namentlich auch jur Nachtzeit, wo es an anderen Beobachtern jumeift gebricht, nach ben alteren Berichten aber bas Geefdiegen am Bobenfee gerabe befonbers baufig auftreten foll 1). Unfere bezüglichen Ersuchungeidreiben, welchen wir eine furge Anweifung fur bas Grengmächterpersonal über bie bauptfächlich ju beachtenden Wefichtspunfte beigaben, fanden bei den beutiden (baveriiden, murttembergifden und babifden), ben öfterreichifden und ben ichmeigerischen Bollbeborben überall gleich geneigte und bantensmerte Aufnahme?) und es liegt ficher viel mehr an ben allem Anichein nach fur bie Entstehung ber Schallericeinungen bes Seefchiegens im Allgemeinen wenig gunftigen Bitterungs. verbaltniffen bes Sabrs 1896, als etwa an einem Mangel eifrigen Entgegentommens Seitens diefer verehrlichen Beborben und ihres Dienftperfonals, wenn wir nach Musicheidung einiger uns gefälligft auch mitgeteilter Falle, in benen ce fich nach eingeaogener weiterer Erfundigung nur irrtumlider Beije um Secidiegen, in Birflichfeit aber um birefte Audition nachtlicher Beile entladener Sprengminen u. brgl. handelte, von einer mefentlichen Forberung unferer Untersuchung von biefer Seite fur ben Augenblid noch nicht zu berichten in ber Lage finb.

Sehr wertvoll ist hier übrigens immerhin die (icon früher ermähnte) Mitteilung bes Herrn Hauptgellamtseinnehmers Heinrich Hab ber fir in Rorschach, welcher dumpfe aber starte Dectonationen, die aus dem See zu kommen und von artilleristischem Schießen oder Sprengminen u. dal. sich unzweiselbaft zu unterscheiden schievachmung als aus Berichten der ihm unterscheiten schivoodmannischaften schon seit geraumer Zeit von verschiedenen Punkten des schweizerischen schieden. Bodensee-Ufers her kennt und sich instessonstere aus seinen Jünglingsjahren, die er in Jüligdaussen, einem auf der Höhe des thurgaussichen Seerudens, südöstlich von Konstanz gelegenen Toufe, verbrachte, sehn genau erinnert, solche Detonationen, namentlich in warmen Sommernächten, nach 11 Uhr Abends häufig so verwommen zu haben, als ob sie aus

<sup>1)</sup> Es muß bis auf Beiteres bahingestelle bleiben, ob dies in Birflichteit ber Fall ift, ober ob die hanstere Bahrnehmung des Seefchießens während ber Racht vielleicht boch nur darauf beruht, das letheres ben Bedachten während ber Tagesteit unter bem sonstigen vielschen Geräusch bes Tagest oben leichter entging. Anderswo wird das Phanomen vornehmlich während ber heißesten Mittagestunden der bei beißesten

<sup>2)</sup> Es gereicht uns jur Gerungthunng, fier unferem verbindichfen Dant für febr gefäliges Entgegentommen insbesondere abstatten ju fonnen, dem Borfande der Direction des II. Schweizer Zollgebiets, herrn Oberft Gessen in Schaffbaufen, den Lit. eitzendssischen hauptzollantern ju Morfacd und Komanshorn, den herren Obergoltraft Kaiser, Vorstand bes t. dager Houstung Lauften ben bei fur mittende, Jaubtzollantes in Briedrichsbeine, bem I. 1. Binangwache-Settionsleiter herrn M. Madlener in Bregenz und bem großt, babischen Dbergerustontrolent herrn Giere der Gade ifter Mundertsanteit schenken, sei mit regen Giere der Gade ifter Aufmertalmeite schenken, sei mit regen Giere der Gade iber Aufmertalmeit schetten, sei feire besten gebach iber Aufmertalmeit schenken, seiner besten geben iber Aufmertalmeit schenken, seiner besten geband.

ber Seemitte vor ber Linie Hagnau-Jmmenstaad ober wohl auch noch etwas weiter Friedrichsbafen zu entsprungen wären.

Bir laffen hieran anreihend einige von ben tonigliden hauptgoliamtern Friedrichshafen und Lindau uns gefälligft mitgeteilte Meldungen von wurttembergifden und baverifden Grenzwachmannichaften im Bortlaut folgen:

- 1) "Fisch bach (bei Friedrichshafen) ben 15. April 1896. Die Unterzeichneten haben in letzter Nacht, vom 14. auf 15. b. M. fanonendonnerähnliche Schläge im Boden se gehört, wie folgt: 1. Um 11½ Uhr in der Richtung Romansborn einen starten Schlag; wir standen auf der Straße Fidekach-Friedrichsbafen, deim ersten Bäldchen. 2. Um 12 Uhr 20 Min. in der Richtung Rorischach zwei starte Schläge, rasch aufeinander solgend; unsier Stand war auf derselben Straße (Billa Aug). 3. Um 1 Uhr solgten wieder zwei Schläge, edenfalls rasch aufeinander solgend, diesmal in der Richtung Romanshorn; wir standen beim "Deutschen Haus" in Friedrichsbafen. Witterung: sternenbell, etwas kill. Blant, Postensiüber, Bertsch, Errenbell, etwas kill. Blant, Postensiüber, Bertsch, Gerenausscher
- 2) "Fischbach, den 16. April 1896. Als wir Unterzeichneten uns am Dienstag den 14. d. M. (Abends) bei der fal. Domäne posititen, hörten wir um 91/2 Udr tanonenähnliche Schläge zweimal mitten im Bodenseie in der Richtung zwischen Roeschau und Bregenz; um 93/4 Uhr wiederhoten sie sich zweimal in derzeichen Richtung unser Stand war beim Baldborn (einzelnstehendes Hans von Manzell) an der Straße Friedrichshassen-Fischbach. Um 103/4 Uhr bieselben Schläge, diesmal in der Richtung von Romanshorn; unser Stand war Waldede (Manzeller Wischon). Um 111/2 Uhr hörten wir einen farken Schläg, diesmal unterhald Momanshorn; unser Stand war melgten Haus von Fischbach, am Auszang nach Jammenstaad. Rach 121/4 Uhr zweisstand kar der Kolläge mit donnerähnlichem Gerölle in der Richtung gegen Romsanshorn; unser Stand war dein Grenzhof. Um 1 Uhr und gleich darauf folgten drei Schläge hintereinander mit tanonenähnlichen Knall in der Richtung gegen Romanshorn; unser Stand war dei der Schubhitte am See, 500 Meter unterhald Fischbach. Witterung: sternenbelle Rach, etwas frisch. Barometerstand: der über Rull. Egner, Grenzausseher, Schusker, Erngausseher, Schusker, Ausgangsschlieber, Schusker, Krenzausseherlich. Thermometerstand: 4° über Rull. Egner, Grenzausseher, Schusker, Schusker, Wall. Egner, Grenzausseher, Schusker, Schusker,
- 3 "Fischbach, ben 26. April 1896. Bergangene Nacht vom 25. auf 26. b. M. haben bie Unterzeichneten von  $2^1/_2$  bis  $4^1/_4$  Uhr im Boden se mehrere (ca. 35—40) kanonendonnerähnliche Schläge gehört, wie folgt: Um  $2^1/_2$  Uhr zwei schwache dumpfe Schläge, rasch aufeinander folgend, in der Richtung Romanshorn; unser Stand war bicht am See dei Seemoos. Die Schläge baben sich immer wiederbolt mit fürzeren und längeren Pausen (2—4 Minuten), welche zum Theil sehr start waren; wir begaben uns am See entlang gegen das tal. Schloß und die wir dort ankamen (3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr) haben wir bereits 30 solcher Schläge gezählt. Bon  $3^1/_2$ —4 Uhr postierten wir am tgl. Schloß und da haben wir in vieser Zeit 10 solcher Schläge gedört, einige rasch aussteinander solgend, diesmal in der Richtung zwischen Vorschad und Bregenz; nach 4 Uhr hörten wir noch einige, jedoch immer schwächer und von  $4^1/_4$  Uhr haben wir gar nichts mehr wadrzenommen. Die aufgeführten Schläge baben uns den Eindruck gemacht, als wenn Pioniere Sprengungen vornehmen. Die Witterung war mondhell, ziemlich sihl, etwas Ostwind, der See war still und ruhig. Blant, Postenssührer, Egner, Grenzausseher. Gener, Grenzausseher.
- 4) "Am 26. April (1896) Morgens von  $3-4^{1}/_{2}$  Uhr wurde von Baffer burg aus am Seeufer ein gegen breihundertmaliges Schießen von Guben (Rheinmundung)

und von Besten (Roricach) ber wahrgenommen. Die Zwischenpausen von Schuß zu Schus waren jehr unterschiedelich, eine Biertelstunde, 5 bis 8 Minuten und auch nur ebensoviele Sekunden; das Schießen wer mitunter salvenartig. Die Schüsse hatten burchschenbe einen starten aber dumpken Knall und haben viel Khnlichkeit mit ben Donnerichklägen von Schüssen, welche in einem unterirdischen Raum, wie Bergwerte, Tunnele z. ze. losgelassen werden, ober auch mit Geschüsdenner von Zeldartillerie, welche weit entfernt mit Schießen beschäftigt ist. Das Wetter war klar, aber fühl und ber Horizont von Wolken rein, in der fünften Stunde hat sich ein schwacher Ostwind sichter gemacht und wus noch bemerkt werden, daß am vorherzschenden Tage Wends das Wetter recht schwil war. (Weldung des Grenzulsschers Hrch. Thyrosspher Station Konnenborn an das kal. kaperische Hangt gehabung kieden kindau.)

Die Erfundigungen, welche wir eingezogen baben, um ju erfahren, ob es fich bei ben porftebenben Beobachtungen nicht vielleicht um Entladung von Sprengminen ober abnliche fünftliche Beraufde gebandelt habe, batten bas Ergebnis, baß - mabrend im Ubrigen von feinem Teile bes gangen langerftredten Bebiets, aus beffen Richtung bie verschiedenen Beobachter die außerdem mehrfach ausbrudlich als anscheinent im See felbft erfolgt bezeichneten Detonationen vernommen haben, etwas berartiges in Erfahrung ju bringen mar, auch von etwa nm die betreffende (Nacht-)Beit im Bang befindlichen Dafdinen, Fabriten und bergt. nicht - allerdings mabrent ber erften trei Bochen des Upril 1896 eine örtliche Erweiterung bes Tunnels der Drabtfeilbahn Mbeined.Balgenbaufen porgenommen worden ift, Die letten Sprengiduffe bei biefer Arbeit jedoch u. gw. nur vereinzelte am 21. April losgefeuert murben. Sienach fonnten bochftens noch bie am 15. April vernommenen Detonationen in einen urfachlichen Bujammenhang mit biefer Tunnelerweiterung gebracht werben, unmöglich aber biejenigen pom 26. April. 3m Allgemeinen fpricht bagegen aber auch fur bie Racht vom 14. auf 15. April, bag von ber gangen Angabl ber in jener Dacht gehorten Schlage nur bezüglich ber beiben von 91/. Uhr (Rr. 2) und von 12 Uhr 20 Din. (Rr. 1) bie Richtung ihrer Bertunft fur Balgenhaufen einigermaßen gutreffen murbe, fur alle übrigen aber nicht. Da bie Wahrnehmungen in beiben Nachten je von zwei verschiebenen Beobachtungsparteien, gang unabhangig von einander, Diejenigen vom 26. April jogar von Grengmachpoften zweier vericbiebener Staaten gemacht morben fint, fo burfen fie unbedingt als burchaus zuverläffige betrachtet werben, obwohl fie in Bezug auf Beit, Richtung und Rabl ber geborten Schlage nur ausnahmsweife gang genau übereinstimmen. Db trop ber allerfeits als fuhl bezeichneten Bitterung vielleicht boch Gohnregime begw. welche besonderen meteorologischen Berbaltniffe in ben beiben betreffenden Rachten etwa fonft bestanben, barüber hatten wir noch feine Belegenheit Erhebungen gu machen. Die offigiellen Bitterungeberichte ber vericbiebenen meteorologifden Stationen am Bobenfee merben barüber aber genugenbe Austunft geben.

So wenig die Erklärung wenigstens ber in ber Nacht vom 26. April mahrgenommenen Schallerscheinungen burd Sprengungen im Tunnel ber Reined-Balgenhausener Dractseilbahn nach dem Gesagten mehr zusäffig ist, so nach liegt allerdings ber Gebante an Arbeiten bieser Art bei zwei weiteren Berichten über angebliches Seeschießen, die wir ber Bolitändigleit balber übergarts immerbin bier auch folgen lassen:

5) Lindau, ben 22. Ottober 1896. Borgestern Nacht habe ich mahrend meines Dienstes nachstebende Bahrnehmungen gemacht: Um 11 Uhr 45 Min. hörte ich am hiefigen Hafen (Dammaunge) aus ber Richtung gegen Balgenhausen ju, brei

starte tanonenbonnerahnliche Schuffe. Dieselben hatten ungefähr 3 bezw. 6 Sekunben Zwischempausen. Zur selben Zeit wehre starter katter Fohn, hatte + 4, 50 R. Wärme, Barometer zeigte veränderlich und war im Steigen; die Nacht war hell und ber himmel rein mit teilweiser Bebedung.

30 Blanderer, Grenzulficher."

6) "Friedrichshafen, den 5. Dezember 1896. Der Unterzeichnete hörte vorige Racht das segenannte Seeschien unter Nachsolagenden Berhältnissen mehrermal. Zeit: den 4. Dezember Abends 82°, 82°, 81°, 9, 91 schwach, 91° und 94° schwach. Standpunkt: Hotung: Siben (Morichach). Wind: Ansang still, nachher leichter Norbost. Stand des Barometers: 714 mm, am 4. Mittags 12 Uhr 719 mm, am 5. Mittags 12 Uhr 718 mm. Stand des Thermometers + 0° tambrechts Polimeter: 88°. Bewöllung: dunftig. Die einzelnen Detonationen stangen wie sernes Geschübester, werde zuerst rollend, dann mit dumpsem Schlage endigend, etwa 2-3 Sekunden duernt. Während der gangen Zeit war eine storte Brandung am Schweizer-User hörbar, welche jedoch nach 9 Uhr schwächer wurde. Der Unterzeichnete hat dieses sog. Seeschießen in krüberen Johren, auf der Strecke Friedrichshassen-Jamennstaad, östers wahrzenommen, war aber immer der Meinung, es rühre von Sprengungen in den Vorschacher Setindichen ber, da es stets in dieser Richtung gehört vourde, meistens aber nach Mitternacht.

Es ift bei biefen beiben Beobachtungen, wie bemerkt, befonbers zweifelhaft, ob wir es wirklich mit bem Phanomen bes Geeichiegens ju thun haben, weil nach uns jugefertigten gefälligen Berichten einestheils im Ottober 1896 etwa 10 Minuten von Rheined in ber Richtung gegen Balgenhaufen-Bolfhalben Tag und Nacht an ber Erweiterung einer Bafferleitung gearbeitet und babei jeweils gewöhnlich 3 bis 4 Minen zugleich gebohrt und in Intervallen von je einigen Gefunden losgefeuert murben, mas insbesonbere auch in ber Racht vom 20. auf 21. Oftober ber Sall mar. Unberenteils murben ju Unfang Dezember 1896 in bem Stollenbau Machenmuble-Untereagen ber St. Baller Bafferverforgung (ungefahr auf ber Mitte einer St. Gallen und Roricach verbindenden geraden Linie) taalich 50-60 Schuffe entladen. Allerdings außert fic für ben letteren Fall ber bauleitenbe Ingenieur, Berr Rildmann, bem wir biefe zweite Mitteilung verbanten, nicht barüber, ob bier bie Arbeiten auch am fpaten Abend und in ber Nacht fortgefett wurben, bemerkt aber ausbrudlich, bag bie fraglichen Schuffe - im Luftraum wenigstens - nicht weit gebort werben, wogegen nach bem Beugnis bes herrn Reallebrers Arbeng bie bei Rheined entladenen Dinen bumpf wie ferner Ranonenbonner erbröhnten und es ju verwundern gewesen mare, wenn man fie in Linbau nicht regelmäßiger gebort baben follte. Babrent bienach eine fichere Beurtheilung ber Frage, ob die beiden letten Beobachtungen und namentlich biejenige vom 20. Oftober nur eben als ein bireftes Bernehmen von Sprengminen-Entladungen ober etwa bod als Falle von Seefchiegen aufgufaffen feien, erft moglich fein wirb, wenn einmal über bas Befen bes Geefdiegens felbft und bie Bebingungen feines Auftretens fein Zweifel mehr besteht, fo ift immerbin bie Bemertung in bem Bericht vom 5. Dezember nicht ohne Wert, bag neben ben vernommenen Detonationen auch bie Brandung am Schweiger Ufer beutlich hörbar mar. Denn an anderen Orten wollte man, wie wir noch feben werben, unfere rathfelhaften Schallericheinungen überhaupt als einen Effett ber Branbung erflaren, mas bienach taum langer mehr wird aufrecht gehalten werben tonnen.

Um uns über das Bortommen der Schallerscheinungen auch anderswo zu unterrichten, nahmen wir selbstverständlich Forel's klassisches Bert über den Benferfee 1) gur Band, welches man füglich als bie Bibel bes Limnologen bezeichnen fonnte. In ber That widmet Forel auch ber Afuftit bes Gees einen eigenen Abichnitt, aber von Geefchießen fagt er fein Bort und auf Befragen ermiderte er uns, bag er gwar auch am Leman bie bumpfen Detonationen, wie fie biejem angeblichen Phanomen eigen fein follen, oft und viel mahrgenommen, ftets aber in ber Richtung, aus welcher ibm ber Schall gutam, nämlich ben großen Steinbruchen von Meillerie am favonifden Ufer, gleichzeitig bas Auffteigen einer Bulverbampfwolte als Beweis einer bort entjunbeten Sprengmine beobachtet habe. Dies habe ibn über die Urfache bes gehorten Scholls nicht im Zweifel laffen tonnen und ibn veranlagt, ber Sache feine weitere Aufmertfamteit mehr zu ichenten. Abnlich hatte Forel auch eine ichon i. 3. 1883 von ber Redaltion bes "Berner Tagblattes" an ihn gerichtete Anfrage über bie Ratur ber an ben Schweiger Jura-Seen unter bem Ramen bes "Murtenschiegens" befannten Schallericeinungen beantwortet und ben Rath erteilt, fich jeweils boch ftets erft barüber au verläffigen, ob nicht eine folde, mahrideinlich gulest auch wirflich fur jeden einzelnen Fall nachweisbare, einfache und nuchterne Ertlarung fich finden laffe, bevor man ben Urfprung des Beraufdes in der geheimnisvollen Bertftatt ber Ratur felbft ju fuchen vielleicht bod allgu ichnell fich binreifen laffe. Wenn bier alfo ein fo bervorragender Sachmann wie Forel, beffen felten icharfem und gludlichem Blide icon fo mancher bis babin unbefannte und dunfte Borgang in ber Ratur, feine Entbedung und unameifelhafte Erflärung verbantt, ber Qualifitation unferer Schallericheinungen als Bhanomen fo ffentijd gegenüber ftebt, fo baben wir allerbinge Urfache genug, in biefer Frage gleichfalls mit ber größten Borficht vorzugeben. Indeffen banbelt es fich für uns auch gerade nur barum, ob bie weitere Untersuchung nach ber gebotenen jorgfältigen Ausscheidung der Falle birefter Audition eines anderweitigen anfänglich nur nicht gleich befannten, naturliden ober tunftliden Beraufdes mit genugenber Giderheit ergibt, baß die fraglichen Detonationen unter bestimmten phyfitalifden Borausjegungen entweber felbftftanbig entfteben, ober bag fonftige naturliche ober funftliche Beraufche wenigftens nur unter folden besonderen Boraussegungen überhaupt ober in besonderer harafteriftifder Art und Beife fur unfer Ohr vernehmbar werben. In beiben Fallen batten wir es bann eben boch mit einem wirflichen Phanomen ju thun, im erften mit einem primaren, im zweiten mit einem allerdings nur fefundaren. Doch geben wir weiter in ber Unführung thatfachlicher Beobachtungen.

Noch im Berlaufe ber an bas Meeroburger Bortommnis gefnüpften öffentlichen Erötreung war zu Anfang Oftober 1895 in ben "Dam bur ger Rachrichten" folgendes zu lesen: "Am gestrigen Sonntag besichte ich unser, an landschaftlichen Reigen süberauß reiches Finkenwärber. Bon ber Kirche her näherte ich nich dem Eldbeiche. Als ich benselben erstiegen hatte, waren Geräusche, ganz gleich den in der "Konstanzer Beitung" geschieben erstiegen hatte, waren Geräusche, ganz gleich den in der "Konstanzer Beitung" geschieben aber nirgends entbeden. Ein sortwährendes Getöse, hämmern, Rollen, wie von fernem Conner kam vom senseitigen, 11. Kilometer entsernten hohen Eldufer. Es war bereits halb 7 Uhr, die Sonne im Unterzehen und da Sonntag war, sein Lärm, der von Handversarbeit herrühren binnte. Dampsende Kebel zogen nach der unnatürlichen Schwüle des letzten Septembersontags aus dem Erdreich phantaltisch empor, Dunft lag über dem Eldbeigest und kellte so eine zusammenhängende Brücke

<sup>1)</sup> F. A. Forel, Le Léman, 2 Banbe, Lausanne, F. Rouge 1892 und 1895.

von brüben nach hüben her. Bährend des halbstündigen Beges auf dem Deiche entlang zum Schisse hörte man das Poltern von jenseits. Dieses Phänonen scheint auf zurüdgeworsene Schaucken, also auf Echos zuruckzustühren sein. Die Brauerei und die 
Bestaurants, die Musik der Tanzialons, der Bagenvertehr auf der Eldschausse und 
anderes, alles liesert seinen Anteil zu der von den hohen Ufern herübergesandten 
eigenartigen Komposition, die als richtiges Geräusch im physisalischen Sinne auf der 
anderen Seite vernommen wird. Während an der Peripherie seine der Schallerregungen 
einzeln für sich vernommen wird, so wirken sie im Mittelpunt des Krümmungskreises 
zusammen zur Hervordringung sener eigentünlichen Musik. Die Bedingungen für 
biese Borgänge sind hier dieselben im kleinen, wie am Bodense im großen, wo höhre 
Gebirgswände und weitere Ausbehnung auch stärkere Erscheinungen hervorrusen werden"

Uber bas Borfommen von fogenannten "Baffericuffen" ober "Bafferfnallen" am Betterfee in Schweden verbanten wir fobann ber Befalligfeit bes Berrn Dr. Robert Sieger, Brivatdocenten an ber Universität in Wien, folgende Rotigen, auf beren Wiebergabe wir uns bier beidranten muffen, weil wir uns bie ichwedische Litteratur, auf bie fie verweisen, seither noch nicht ju verschaffen vermochten. Danach wird in "Sweriges Geologiska Undersökning: Beskrifning öfwer bladet Motala af J. Jönsson 1887" G. 3 mit Bezug auf ben Wetterfee gejagt: "Dit zeigen feine Wellen eine febr aufrührerische Bewaltsamfeit, Die bisweilen von bumpfen, bonnernben Lauten begleitet ift, ohne bag man im ftande mare, ben Grund berfelben zu erfennen. Es ift gleichwohl mabriceinlich, bag bie Wellenbewegung auf Luftbrudeverhaltniffe und Strömungen gurudgebt." Ferner erwähnt 3 Bobmann, Wettern och dess Kuster, Bb. II, Oerebro 1840 bie "Baffericuffe" (vattnskott oder vattenskott) bes Betterfees ale etwas Befanntes. U. Sjarne erörtert in feinen Beswarade Fragor, Bb. I, (Stodholm 1702, Bb. II, ebenda 1706) G. 67 ff. eingebend die Frage, ob es Geen gabe, in welchen wie in Deeren, wie g. B. bejonbers an ben Stellen gegen Gasconien (Gascogne?) das Wasser oft gang still und rubig ist und plötslich beginnt es zu schwellen und fich ju beben und ber eingeschloffene Bind bricht mit großem garmen los, worauf bann Sturm folgt, burd unterirbifden Bind Sturm auffteige und Betofe verurfacht werbe, und jagt bann: "Bom Better ift befannt, wie er bei flarem Better gu beulen, bonnern und tonen (tinta, bullra och dohna) und gu ichiegen pflegt, mie ein Studgeidus, und wie es ebenjo vom Genferfee ergablt wird, baf er von felbit in Bewegung tritt, und bann gewöhnlich ein beftiger Sturm folgt." Abnlich, fabrt Sjärne (S. 69) fort, verhalte fich auch ber Bobenfee, von bem Mercurius von Selmont berichte, es fei befannt, bag "wenn bas Baffer im Gee gleichsam aufwellt und grumlot (gefräuselt) und unflar wird, muß man bas land aufsuchen" und "wenn der Bodenfee von felbft zu wellen und fich mehr zu bewegen beginnt als fonft, fo folgt ein heftiger Sturm." Bum Schiegen bes Betterices ichreibt ferner Dr. M. Lunbelius in Jontoping am Wetterjee, er habe es felbft gebort. Bewöhnlich erfolge es, wenn ber Gee abzunehmen ober ju fdwellen beginne, mas in jedem Jahr (wie ja auch am Bobenfee) ber Rall fei. Rach bem alten Sifder Sans Gron fei nach foldem Schießen lange Beit fein Gifch ju finden. Daniel Tifelius, Baftor in Sammar am Betterfee, ertfart in jeiner Uthförlig Bestkrifning ofwer . . . Sion Wætter etc Upsala 1723, S. 73 (begw. C. 103) bie ploBlichen Ballungen bes Betterfees, Die mit jenen am Bobenfee verglichen werben, fowie bie Dunftausftrablungen und "Gefpenfterericeinungen" (Luftspiegelungen) hochgelehrt aus bem Aufquellen ber unterirbifden

Buft aus Boblen und Spalten bes Gees und fabrt bann fort: "Dies (ber unterirbifde Binb) erffart mir nicht nur die Birfungen ber Musbunftungen ber Luft, fondern auch bie Baffericuffe und Rnalle, die man am Better bort. Denn wenn folde Bartitel gufammentommen, muffen fie auch eine großere ober fleinere Birtung ausüben. Wenn fie in Die Luft auffteigen, entfteben Donner, Blit und barauffolgender Regen, treffen fie fich in ber Erbe, fo Erbbeben. Cbenjo wenn fie im Baffer gufammentommen, Bafferiduffe, Gerauide und Luft- (Bint-) Angle, g. B. am 27. Geptember 1712, wo es am Better anguboren mar, wie ein febr ftarter Ranonenicus. Die Baffericuffe und Analle bort man zumeift im Frubjahr, bisweilen auch im Berbft. Wenn ber Gee febr rubig ift und ein folder Couf tommen will, ba quillt eine große Bafferblafe auf und es ift merfwurbig, bag biejenigen, bie an ber Stelle find, wo ber See fich jo bebt, nichts anderes boren, als einen ichwachen Ton (lahmt don), aber je weiter man entfernt ift, besto ftarter und fester. Er wird mit ber Entfernung also ftarter, wie ein Dlustetenichuft und ift viele Deilen weit borbar." Das tommt nach Tifelius von ben Undulationen bes Bindes ber, wenn ber unterirbifde Bind fich allmählig mit bem oberirbifden vereinigt. Beiter ift bei Tifelius von Lichtericeinungen am Gee por Bewittern bie Rebe und auf analoge am Bodenfee nach Mercurius von Selmont verwiesen, ben auch Sjarne (f. o.) citirt babe.1)

unter bas Bortommen unserer Schallerscheinungen in der Schweiz, wo sie unter berschiedenen Ramen von Alters her befannt sind, vermochten wir, soweit die Litteratur in Betracht kommt, bis jeht nur in dem im Allgemeinen veralteten Werte "Naturssistorische Alhenreise von F. J. Dugi," Sosothurn dei J. Amiet-Lutiger 1830 etwas zu sinden. Gelegentlich der Beschreibung des wilden, vergleischerten Rotthals, welcher "Schauerort" zu seiner Zeit nur vom Schasbuben des Schweizer Alpenkluds zu Zeit am ersen Eingange besucht" heutzutage eine Hitte des Schweizer Alpenkluds zur Erleichterung der Besteigung des nördlich davon sich erhobenden Jungfraugipfels birgt, sagt Dugi (a. a. D. S. 58 ff): "Nach der Sage, die wirklich von mancher

<sup>1)</sup> Benn auch bie Ausführungen ber "alten Schweben" für unfere gegenwartige Untersuchung einen weiteren Bert taum haben, ale bag baburd bas Bortommen unferer rathfelhaften Challericheinungen auch am Betterfee icon fur eine weit hinter und liegenbe Beit nachgewiesen wird, fo glaubten wir toch megen ber vielfachen Bezugnahme auf ben Bobenfee unferen Lefern Die gefälligen Mittheilungen Dr. Gieger's um fo mehr giemlich unverfurzt wiedergeben gu follen, als uns, wie bemertt, Die ichwedischen Originale felbft noch nicht juganglich maren. In ber Ibat icheint man fich in Schweden mit vermeintlichen gebeimuisvollen Beziehungen gwifchen bem Better- und Bobenfce fruber viel beidaftiget gu haben, benn auch G. 2. Sartmann fagt in feinem "Berfuch einer Befdreibung bes Bobenfees", St. Ballen, Suber & Co. 1808, S. 37 u. M .: "Die Befahr auf unferem Gee (bem Bobenfee) tommt inbeffen nur aus bewolftem himmel, aber bag oft bei bem ftillften, angenehmften Wetter ber Gee auf einmal furmifd und bas plotliche Toben feiner Wellen ber Schiffahrt gefahrlich werbe, bavon weiß man bier fo wenig, ale von bem Glauben einer Rommunitation Des Bodenfees mit bem Betterfee bei Battftena in Oftgottland, bon bem B. Rabeliffe in feiner Reife burd Schweben fdreibt : "Bei bem filleften und angenehmften Better wird er (ber Betterfee) auf einmal fturmifd und feine Bogen toben fo febr, bag bie Schiffahrt auf ihm gefahrlich wird. Die phofifche Urfache biefer Ericeinung ift lange ein Begenftand ber Unterfuchung gemefen, und Diejenige, Die man angiebt, ift auch febr befonders. Dan bat namlich bemertt, bag biefer Gee nur bann filtrmifd wird, wenn ber Rouftangerfee in Deutidland filtrmifd wird, und bag ber Ronftangerfee ebenfalls fillrmifc wird, wenn biefer Gee bei beftigem Binde tobt. Dan nimmt als Urfache biefer Erideinungen babei eine Rommunitation gwifden ben beiben Seen an ; auch machfen an beiben Geen einerlei Bftangen." G. Bibliothet ber neueften Reifebeidreibungen, XVII, 137.

Thatface aur Gewißheit erhoben wird, wurden in jenen trüben Zeiten (welche Zeiten er meint, verschweigt hugi) adseschiebene und die Wohnungen der Menschen noch bemutubigende Volterzeister in verschossenen Mesähen an dem Eingange des Thates in Jelsen " und Eisschründe gebannt. Bu biesem Zwede hatte manches vand adseschiedene und wilde Gegenden ausguweisen. Nach der Sage sollen ebenfalls in diesem Thate dis adsestorbene Menschen aus ewigen Strafe ihren Aussenhaft sinden. An diese Sagen reiben sich eine Menge anderer von Juvergen und Riesen, von Berwünschungen, sowie jene von den bosen Thaten der alten Thatherren an, welche ein ungehöuter Bott wegen dem ungeführtichen Betragen gegen die hirtunen des Thales vertilgte, und zugleich als Straftung das Thal so gerförte, daß es nichts mehr zu zeugen vermochte und mit Eistaften sich slütte."

"Unter ben vielen Sagen aber über biefen Ort verdient vorzüglich eine bie Aufmertsamfeit ber Natursoricher, die von Freiburg bis Nargau bem Jura nach herrichend ift, und eine sonderbare Erscheinung in unseren Utmosphäre ben jest noch polteruben Abuherren des Rotthales zuschreibt. Ihrer Bichtigkeit wegen, und weil bie Erscheinung selbst von Natursorichern ganz unrichtig gedeutet und noch nie gründlich zur Sprache gebracht wurde, mache ich in ber Reise wieder eine kleine Paufe. Ich glaube dadurch einen für die Natursunde unseres Vaterlandes sehr wichtigen Gegenstand zur Sprache zu bringen."

"Im Langenthal und im obern Aargau, sagt Prof. Bubh, ertone oft in ber Luft ein selfsames Tosen und Ataden. Nicht der wide Zäger, glaube das Bolf dort, verursache dieses Tosen, sondern die Herren vom Rotthale. Dieses Schießen und Tosen ist auch dei uns (Solothurn) allgemein bekannt. Im Gaue und der Wasservogtei schreibt das Bolf es den Anherren vom Rotthal au, westlich von Solothurn aber den erschlagenen Burgundern dei Murten. In der Gegend von Murten und nördlich von Bern sinden wir wieder die Sage von den herren des Rotthals. Wet im Bolfe etwas gebildet ist, so wie selbst Aatursorischer, leiten die Erscheinung von Gelechgerbrücken oder wirklichen militärischen übungen her. Da sowohl dieses als jenes unrichtig ist, so mussen wir dem Gegenstande nähere Ausmerksamteit widmen."

"Die Thatfache ift durchaus und allgemein befannt. Gewöhnlich im bochften Sommer, jur Beit ber Ernte, bort man ein febr bumpfes, tanonenicugabnlices Betoje. Dan bort es auch im Berbite, aber burchans nie in ber Beit, mabrend welcher bie Bewitter gu herrichen pflegen. Immer ift es nur borbar bei wolfenlojem Simmel, ber aber gang auf eigene, nicht gu befchreibenbe Weife aufangt bunftig gu werben, jo bag nur bas Blaue bes Raumes anfängt, mit buntlem Beig fich ju truben. Rebermann, ber es bort, fagt mit Buverficht: Es gibt Regen! und er trugt fich nie; immer folgt febr fanft anhaltenber, nie ftarter, elettrifder Regen. Bor zwei Jahren borte ich bas Betoje bei einem Spagiergange burch bie Steinbruche und widmete ibm alle Aufmertfamteit. Es war um die Ditte August's. Der Bormittag war fdwul, aber bell. Die Atmojphare murbe gegen 6 Uhr, wo ich jenem Wetterichiegen mit einer Menge Arbeitern bewundernd guborte, etwas bunftig auf eigene, nicht gu beidreibenbe Beife. Die Arbeiter verfundeten Regen. Der Bind mar nordweftlich, alfo nicht von ben Alpen ber, fonbern ihnen eutgegen. Ich begab mich nachhaufe Der Barometer mar in unruhigem Fallen begriffen, ber Spgrometer hoch. Das Getofe war Anfangs jebe Minute 2-3 Dal borbar, ipater feltener. Bubaufe ftieg ich unter bie First bes Daches, wo ich einige Biegel aushob und bis Nachts 12 Uhr beobachtete. Rach 111/4 Uhr hörte ich nichts mehr. Der fünftige Morgen war trube und brachte Regen."

"An militarifde Ubungen fann man nicht mehr glauben, wenn man ie ber Sade aufmertiam augebort. Ranonenbonner bat man oft Belegenheit von Bern aus au boren. Freiburg und Regenburg aber mochten, auch bei gunftigftem Winde, au entfernt liegen. Dann bilbet Ranonenbonner immer einen unverfennbaren, beftimmten Schall. Bei ermabnter Ericeinung bingegen ift es mehr ein febr bumpfes Tofen, wovon man meift nicht im Stanbe ift, eine bestimmte Richtung anzugeben. Dann weiß man endlich beiderlei Schall wohl zu untericheiben. Die Landleute fagen, entweder ichieße man in Bern, Freiburg, Reuenburg, ober auf bem Murtenmoofe, ober im Rottbale. Endlich fallen Ubungsfanongben nie in bie Reit ber Ernte, noch meniger in die Nacht." (Betterer Behauptung Sugis wird man unbedingt Glauben ichenten burfen ; er wird ja mobl gewuft ober fich barüber perläffigt baben, wie es zu feiner Beit - Anfangs ber Dreifiger Jahre - mit ben artilleriftischen Ubungen gehalten murbe und namentlich Rachtdienft fand damals befanntlich überhaupt noch nirgenbs ftatt.) Den 21. November 1828 Rachts gegen 1 Uhr murbe es vom Raturforicher, Berrn Roth, und anberen ausmertjamen Beobachtern, gebort. Die Luft murbe trub und brachte Regen."

"Größtentheils leitet ber Gebilbete bie Ericheinungen aus ben Alpen von Lawinen und Gletiderfturgen ber. Diefe Erflarungeart bat auch fo ziemlich bie Beifterfage verbrangt. Auch ich mar jener Unficht, bevor ich bie Sache naber erwog und Thatfachen ju fammeln Belegenheit hatte. gest aber mochte ich faft ebenfogerne an bie erichtagenen Burgunder ober an Die Berren vom Rotthale glauben. Bor Allem ift es nie ober felten in geraber Richtung von ben Alpen ber borbar, fonbern mehr von Beften. Dann aber mußte es von Lawinen, Gletiderfturgen ober einem unterirbifden Bletiderfrachen berrubren. Das Lette ift fo felten, bag a. B. Rafthofer es blos aus ber Cage eines alten Bfarrers von Lauterbrunnen ber tannte, und man felbft an Ort und Stelle nichts Auverläffiges in Erfahrung zu bringen weifi. Das Spaltenwerfen ber Bleticher ift baufig, aber nie auch nur eine Biertelftunde weit borbar. Eigentliche Laminen fturgen immer im Frubjahre, gar nie im August ober Berbft. Bletiderfturge find häufiger und meift im Commer, allein taum eine, geschweige benn 16-18 Stunden weit borbar. Dan bort bas ichmetternde Fallen ber Gistaften von ber Rungfrau wohl auf ber Wengernalp; allein icon in Lauterbrunnen, auf ber naben Mannliflub und ben Bergen gegen ben Thunerice ift es nie mehr borbar. Ich fab an ber Blumlisalp und bem Balcherhorn von ferne ber erstaunliche Gislaften mit freiem Muge herabsturgen und von Gels zu Gels ichmettern, ohne daß felbft bas Dhr es gu vernehmen vermochte. In jenen, über bie gewöhnlichen Bletiderbruche erhabenen, ewigen Gisfeldern berricht eine gang erstaunliche Rube. Überhaupt wird fowohl die Sage, als die Thatjache ben Alpen gu gang unbefannt. In ben naberen Alpen aber fublich vom Thunerfce berricht eine abnliche Ericheinung. Dort fagt man, jenes Schiegen tomme aus einer Doble, nordlich an ben Bergen vom Thunerfee, alfo von ber Wegend ber flachen Schweig ber. Dieje merfwurdige Doble, bie einen fleinen Gletider enthalt, beidrieb mir ber vielerfahrene Berghauptmann Golatter. Gie ift außerorbentlich berüchtigt. Um nordlichen Abhange bes Jura ift bas gleiche Betterichießen befannt. In Rienberg glaubt man, es tomme vom alten Schloffe Landefron. An anberen Orten alaubt man die Burggeifter anderer Goloftruinen ju boren. Die Erfdeinung ift gar XXV.

teine Seltenheit, sonbern wird jedes Jahr und meist öfters gehört. Welchen Grund aber fie baben mag, ist vielleicht ichwer auszumitteln."

"Befanntlich bat jebes Jahr feine eleftrifden Berioben. Der Frubling und erfte Sommer außert fich burch baufige und beftige, elettrifche Ausbruche, burch Bewitter. Der lette Sommer und ber erfte Berbit magigt fic, die Bewitter werben feltener. Dafür aber ericeint ein mehr fucceffives, als gewaltiges, eleftrifches Ausftromen, bas öfters ohne Bolfen, aber immer bei febr bunftiger Atmofphare fich ereignet, und angenehm oft ben Abend beleuchtet. Die Landleute nennen biefes elettrifche Leuchten ohne Donner ben Brenner. Raturforider hielten ibn fur ferne Bewitter; allein Erfunbigungen barüber, fowie bie meteorijden Beobachtungstabellen, haben oft bas Gegenteil bewiesen. Dann ericeint er auch bei frifdem Binbe und ofters gange Rachte bindurch gang ohne Ortsveranderung. Lettes Jahr beobachtete ich mit herrn Roth bie Ericeinung in ber Rabe. Bei einbrechender Racht wanderten wir von Solothurn nach Allerheiligen. Der Simmel war gang wolfenleer, bagegen aber außerorbentlich bunftig und erft in ber Racht fich aufbellend. Zwijden Bettlach und Grenden jaben wir querft fentrecht ob uns einige Dale leuchtenbe Strablen von Rorboft ber bis in bie Wegend bes Stabtdens Buren binuberflammen; fie maren aber ichmad. Gie wiederholten fich öfters. In Grenchen faben wir nur noch ein leuchtendes Blinten. Beim Bachtelenbade aber flammte auf einmal um une ber himmel auf, fo bag bie Racht zum Lejen bell murbe. Es bauerte langer als bas Leuchten beim Gewitter. Das Aufflammen ichien mir vom naben Berge berab auf bas Dorf Grenchen ju finten. Beraufd murbe bei biefer Ericheinung feines vernommen. In Allerheitigen fanben wir Alles im Befprache über jene Strahlen und jenes Aufflammen, bas fie ofters und beffer als wir, beobachteten. Bei biejem norblichtartigen, elettrifden Aufflammen ohne Donner, pflegt bie bunftvolle Atmoiphare fich aufgubellen : bei jenem ermabnten, bumpfen Donner bingegen, ohne elettrifches Mufflammen, gerfett fich bie belle Atmofphare und wird bunftig. Erft wenn diefes einen gewiffen Grad erreicht bat, bort bas Wetterichießen auf. Beibe angeführte Ericeinungen fallen burchaus in eine und biefelbe Beriobe bes Jahres, in ber nämlich bie Gewitter aufguboren pflegen. Das bumpfe Betterichieften ideint mir junachft eine Birfung bes Überganges atmofphariider. luftiger Formen in bichtere, bunftige, mafferige, ober bie Birtung von Luftgerfetung. Daber, wie bei allen beftigen Berjetjungen, Betoje. Der fogenannte Brenner bingegen icheint bie Dunfte ber Atmofphare wieber in reinere, in Luftformen barguftellen; er iceint ju verbrennen, aufzulojen. Das eigentliche Bewitter in feiner vollen Rraft wirft als Brenner und Tojer gugleich. Es ift anerfannt, bag bie Eleftrigitat beim Gewitter einerfeits bunftige Formen in luftige auflose ober verbrenne, andererfeits aber aus reineren Formen mafferige nieberichlage. Go icheint benn gegen bas Enbe ber Bewitterperiobe bes Jahres bie beftige Intensität bes Bewitters in fich ju gerfallen, ober im Begenfage gefättigt, nun mehr gefonbert, in zweifacher Richtung aufzutreten. Die Luftzerjetung mit bem Betterfciegen mag ihren Grundeppus mehr in galvanifder Augerung der einen urfprunglichen Thatigfeit, wie die Dunftauflojung mit dem Brenner ben ihrigen in eigentlich eleftrijcher haben. Es ist hier wohl überfluffig, auf das + und - auf Baffer- und Sauerstoff ale Beftanbteile der Atmojphare aufmertjam ju machen. Dag nun beim Beginne ber elettrifchen Beriode bes Jahres bas + und - fo innig fic anftrebe, und, wenn bas Streben in ber Beitfolge gefättigt ift, fich trenne und jedes in eigenen Wegenfaben aufgutreten fuche, bat mobl ben Grund aller Ericbeinungen, über ben Gothe fagt:

Die endliche Rube wird nur verspürt, Sobald ber Pol ben Pol berührt. Drum bantet Gott, ihr Sohne ber Zeit, Daß er die Bole auf's Reue entzweit.

"Das Mitgetheilte Klingt freilich noch sehr hopothetisch und läßt sich weber mit bem anatomischen Messer beitellen, noch mit Blatten und Trülmaschinen so gang nachässen. Sollte man aber deswegen bei einer gegebenen Erscheinung nicht fragen duren, wober, worum? Arme Bissenschaft, die nur im Tasissung, näher und begründet ist die Sache freilich nicht; indessen doch wichtig genug, näher und fortgesett mehrseitig beodachtet zu werden. Zedensalls gehört sie zu den wichtigsten Erscheinungen in unserer Atmosphäre, greist gewiß in ihr ganges, noch sehr gedeininisodles Wesen eine nich ein, und würde, gehörig ausgesaht, vielleicht über unsere Wetever manchen Aussschlassen, oder Beiträge zur näheren Kenntnis der Geschichte unseres Kustreises liefern. Es fragt sich: a) Unter welchen Berhältnissen stellt sich die Erscheinung dei einer Reintnes von Beodachtungen in einer bestimmten Gegend dar; und was beodachtet man in der Gegend, von welcher her jene Erscheinung zu rühren scheint? d) In welchen Gegenden und Thälern beobachtet man jenes Phänomen, wie ausgebreitet, oder wie Estalitätssache ist es? Erst nach einer Reihe von Beodachungen und Ertundigungen läßt sich dem Gegenslande zu einer gediegenen Abhandlung nähere Aussmeltsmelt widmen."

Bir haben unversürzt wiedergegeben, was der wadere hug i vor nun mehr schon 75 Jahren geschrieben hat. Sowohl seine haralterstiftiche Beschreibung unserer räthielhaften Schallerscheinungen, als seine augenscheinlich forgsältige und zuverlässige Beobachung berselben, welche ihm jeden Zweifel daran benahm, daß es sich dabei um ein wirtliches physitalisches Phänomen handle, sind auch heute noch wertvoll, und seine Gedante, gewissermaßen die Junktionen des Gewitters zu teilen und in den Wetterschäftlen den einen Teil dieser Junktionen zu erblicken, ist vielleich nicht unfruchtdar. Hoffen wir wenigstens, daß ein Auf nach weiterem, brauchdarem Beobachungsmaterial nicht wieder ungehört verhalle und solches uns wenigstens jeht die von ihm vergeblich angesetredte Wöglichkeit einer sicheren Erklärung der Erscheinung gewähren möge.

In den Kreis ihres von hugi behandelten subjurassischen Anstretens gehört u. A. das bereits ermöhnte sog. Murten schieße, welches laut gefäliger Mitteilung des herrn Sehundarlehrers J. Süßtrunt in Murten, nicht sowohl in Murten selbst, als in den etwa 2 Stunden östlich davon gelegenen Ortichaften auf dem Valatau zwischen Laupen, Bern und Güminen vernommen werden soll. Bei dem Murtenschießen, dessen Name nach Hugi ohnehin nicht auf dem siehen bet dem Murtenschießen, dessen nach hugi ohnehin nicht auf dem siehen werden siehe bedeutendste historische Ereignis der Gegend anknüpsend, ehen auf die nicht zur ewigen Rube gelangten Geister der in der Murtener Schlacht erschlieden auf dass der unter Valacht erschlieben Burgunder zurüschweist, werden wir hienach also auch nicht länger mehr an ein Seeschießen von den Jura-Seen her benten dürsen, wie wir es ursprünglich wegen der am Bodensse üblichen Bezeichnung und von der irrtümlichen Weitung ausgehend thun zu müssen glaubten, daß das Borhandenssen größerer Wasser-flächen eine notwendige Boraussetzung für die Knitsehung unserer Schalterscheinungen bilde

Allerdings hatten uns in biefer Beziehung auch die bescheinen Dimensforen bes Hallwifer Sees als des alsdann vornehmlich in Frage tommenden Erregers des gleichsalls hieher gehörigen sog. Rothenburger Schießens son ich weberlich gemacht. Diefen Namen führen die Detonationen im Kanton Aurgau, weil sie hier regelmäßig von Suboft wie von bem lugernifden Dorfe Rotbenburg berfommend vernommen werben, ohne bag man auch bort, wie wir einer gefälligen Mitteilung bes herrn Rantonsiculers G. Steiner entnehmen, über Die mabre Urfache ber Ericeinung fid Recenidaft ju geben vermochte. Berr Steiner batte Belegenheit, fie von feinem elterlichen Saufe aus in Birrmyl am Sallmyler Gee, 575 Meter u. M., am 19. Oftober 1896 um Mittagegeit felber zu beobachten. Er vernahm einzelne, aber giemlich langgebebnte Detonationen, die in Abstanden von 1-5 Minuten borbar maren und (Diesmal) aus Gud-Gudweft aus großer Entfernung (20-25 Rilometer) etwas über Borigonthobe herzutommen ichienen. Ginen besonderen Gindrud (Unbehagen, Bobenericutterung und dgl.) hat ber Beobachter nicht empfangen. Die Witterung war ichwul, fobnig, bie Sonne ichien durch eine dunftige Atmojphare. Die Temperatur mar fteigend und relativ body (ca. 130 C.) ohne plogliche Schwanfungen. Das Barometer mar ftar! im Sallen und nahm gur betreffenden Beit etwa ben Stand von 700 mm (abfolut) ein. Der Bint mar ichmach, aus Gut. In ber nachften Racht (vom 19. auf 20. Oftober) erfolgte eine Temperaturabnahme bis auf ca. 20 und ftarter Schneefall. Der vorhergehende Tag (18. Dft.) hatte ausgesprochenes Fohnwetter mit prachtvoller Fernficht in die Berge gebracht. Runftliche Werausche fanben nicht ftatt, bagegen murben Die gleichen Detonationen am Abend besselben Tages (19, Dft.) auch in Reinach (in bem vom Sallwyler Gee burch einen Bergruden geschiebenen Thal bes Wynen) gebort.

Dit Diefem Eteiner'iden Berichte ftimmt im Befentlichen überein eine Rorrefponbeng ber "Neuen Buricher Beitung" (9tr. 173, Morgenblatt vom 23. Juni 1896) aus dem Ranton Margan, werin es beift: "Die (von der N. Buricher Big. damals guvor gebrachten) Mitteilungen über bie jeltjamen Schallericheinungen baben mich um jo lebhafter intereffiert, als ich letten Berbit (1895) jum erstenmale Beuge eines folden Phanomous gewesen bin. Es war mabrend ber Beinlese, bei marmem Wetter und blauem Simmel, als ich in Wejellichaft von ber Bafferbeilauftalt Breftenberg aus gegen Tennwyl bin fpagierte. Rechts und links fnallte es in ben Reben, aber bald murben wir aufmertfam auf eine gewaltige Ranonabe, Die aus Beidugen grobften Ralibers zu tommen ichien und mit geringen Unterbrechungen ben gangen Nachmittag fortbauerte. Unicheinend rollte ber Donner von Guben, aus ber Begend von gugern ober Rothenburg über ben Sallmpler Gee ber und ichien fich mitunter gu nabern ober auch feitlich ju verschieben. Anfänglich nahmen wir an, es erergiere Artillerie im Feuer, benn fur bas Schiegen, welches in ber Beinleje ublich ift, maren bie Detonationen viel zu bedeutend und außerbem befteben in jener Richtung feine Weinberge. 21s bie Ericheinung aber bis in die buulle Racht binein in gleicher Starte andquerte, mußte unfere Unnahme von egergierender Artillerie babinfallen; Sprengicuffe in folder Babl blieben natürlich ausgeschloffen und fur ein Grofratemabl-Schiegen mare benn boch ber Pulververbrauch zu enorm gewesen. Als ich mich bei Einwohnern bes Dorfes Seengen nach dem Borfall erfundigte, wurde mir bie Mitteilung, bas fei eben bas "Rothenburger Schiegeu", welches fich zeitweise boren laffe, wenn ein Bitterungswechsel bevorftebe; ich fuge aber bei, bag bas Wetter bamals icon blieb."

Der Korreiponbent aus bem Kargau hatte hier angelnüpft au ben Bericht bes meteorologischen Mitarbeiters ber Reuen Züricher Zeitung — bieser bürste wohl ber sehr verdiente Dr. Billwiller in Zürich sein — wonach die "gang merkwürbigen, ja setziamen Derotationen im Kuftkreise ber Erre", die man schon seit langer Zeit von verschiebenen Puntten her kenne, aber bislang nicht weiter beobachtet habe, num

auch in Burid mahrgenommen worben feien, und wo es heißt : "Letten Sonntag und Montag, ben 14. und 15. Juni (1896) prafentierte fich uns diefe problematifche Ericheinung nun neuerdings mit einer berartigen Intenfität und unter folden eigenartigen meteorologifden Umftanden, bag wir eine eingebendere Untersuchung über beren Berbreitungsbegirt, Die Beit, Beriobe zc. biefer mertwurdigen Schallauferungen Die an ben Ruften ber Norbiee, im beutiden Tieflande uim, unter bem Ramen bes "Nebelfnallen" befannt fint, jebenfalls fur geboten erachten. Bergangenen Countag zwijden 1 und 2 Uhr nachmittags, borten wir am linken Ufer bes oberen Burichfees poftiert, bei flarem himmel und beißem Better eine furge Reibe bumpf brobnenber und entfernt flingender Detonationen, Die, wie es uns ichien, von dem Bebiet ber "boben Robne" berüberfamen. Montag abends, nach einem ebenfalls giemlich ichwülen, trodenen Tage, vernahmen wir zwijden 8 und 9 Uhr abends biefelben ftarten Detonationen, oft raid, oft langiam in unregelmäßigen Bwifdenraumen abermals und amar vom Alpenquai (in Burich) aus, in ber Richtung Gut gegen Gudoften vom oberen Buridice ber und auch diesmal wieber unter Umftanben, Die eine Bermechelung mit Bemitter-Erideinungen, Artillerie- ober fernen Minen-Schuffen unbedingt ausichloffen. Ein zuverläffiger Beobachter teilt uns endlich mit, bag er gang die abnlichen Detonationsgeräusche auch am Fruhmorgen bes Dienstag, zwischen 4 und 5 Uhr, ebenfalls beutlich vernommen babe, ohne jebe Blit- ober eleftrifde Lichtericeinung."

Durch Entgegnungen, welche ber R. Burich. Big baraufbin gutamen, murbe bann allerbinge festgestellt, bag am 15. Juni (Montag) ben gangen Rachmittag und Abend, und wieber in fruber Morgenstunde am 16. Juni in Bach-Freienbach, einer in ber Gegend, aus welcher ber bie Detonationen gebort worden waren, gelegenen Orticaft (ob Richtersmeil) tuchtig mit Morfern fanoniert worden mar, um einen Diefer Ortichaft eine Gifenbabnstation fichernben Nationalratsbeichluß zu feiern; fowie bag, am 14. Juni um bie tritifche Beit am Subabbang ber Schächenthaler Bindgalle (2759 m) einige Sprengminen entladen, bezw. am Gudabhang bes Bachiftod's (2921 m) brei bis viermaliger Lawinenbonner in furgen Bwijdenraumen vom naben Oberblegi-Gee aus vernommen worden maren. Bielleicht ließ fich aber ber Meteorologe ber R. B. Rtg. boch etwas zu poreilig bieburch bewegen, nun gleich auch biefe nichtphanomalen Erklarungen feiner Wahrnehmungen als gutreffend anzunehmen. Denn wenigftens fur ben 14. Juni bleibt es boch jum Dinbeften recht fraglich, ob die Echallwellen ber erwähnten Sprengminen ober Laminenfturge bas Dbr bes Beobachters in ber Luftlinie über Berg und Thal, und zwar unter Uberidreitung von nabezu 3000 Meter hoben Bergen bezw. von relativen Soben von minbeftens 1000 Meter gleich im Beginn ihres Beges, auf ungefahr 40 ober begm. 27 Rilometer, ober aber, falls fie - mit ber gemachten Babrnehmung ohnebin nicht wohl vereinbar - bem Thalweg ber Linth über Glarus, Befen und Rapperswil gefolgt maren, über noch ungleich größere Entfernungen wirtlich noch in folder Kraft und Fulle follen getroffen haben tonnen, wie es ber Fall gewesen fein muß, nachdem fie boch aus bem Tojen ber gesammten Tagesgerausche beraus fich fo augenblidlich auffallend und bemerkenswert abgehoben haben. Und andere Beraufde, als biefe, fint trot ber auf einen fo weiten Umfreis erftredten forgfältigen Erfundigung als ein mögliches Objett ber thatfaclich boch unzweifelhaft gemachten Bahrnehmung fonft eben nicht zu finden gewefen.

3mmerhin erklärte ber Beobachter jum Schluß boch auch noch (in Dir. 174, 1. Abendel. ber N. 3. 3tg.): "Wir felbit wurden gur Abjaffung unferer Mitteilung

besonbers bestimmt durch eine Reihe merkvürdiger, ganz unvermittelter, abrupter Schwantungen, die sich in der Kurve unseres sehr empfindlichen, selbstidereinden Barometers Montag abends den 15. Juni gerade zu der fritischen Zeit zwischen 8 und 9 Uhr abends auzenfällig machten und kaum etwas anderen als einer plöglich en Störung des atmosphärischen Druckes zugeschrieben werden konnten. Zudem ließ auch die Art und Weise wie sene fraglichen Schallerscheinungen sich hier (in Zürich) dem Ohr präsentierten, den Kenner der momentan herrichenden meteorologischen Berhältnisse keinen Augenblich darüber im Zweisel, daß damit eine alustische Anomalie vorlag, dervorgerusen durch eine besondere Beschaffenheit der Lustsischen der Andlich vorlag, dervorgerusen durch eine besonderen. Dichtigkeites und Wärmeverschiedenheiten, die für die Ausbreitung der Schallwellen ganz ausnahmsweise Berhältnisse boten. Etwas Khnliches haben wir ja auch beim Ausstreiten der Lustspiegelungen, der bekannten "Hata Morgana". Erscheinungen usw. . . Sicher ist, daß bieses allessische Phänomen an jenen Tagen mit einer an elektrischer Spannung und Wasserdampf verhältnismäßig ziemlich armen Witterungsperiode zusammentras,"

Indem wir noch bemerken, daß wir über sonstiges Bortommen der Schallerscheinungen in der Schweig, wo sie angeblich auch noch am Brienger., Zuger- und Zuganer-See wahrgenommen worden, sowie in Österreich, wo sie unter dem Romen des "Seedrüllens" bekannt sein sollen, bis jest noch nichts näheres in Erfohrung zu bringen vermochten, geben wir über zu benjenigen beiden Beispielen ihres Auftretens, die in neuerer Zeit schon zum Gegenstand eingehender wissenschaftlicher Untersuchung und Beschreidung gemacht worden sind. Es sind dies die sog. "Rarisal Guns" und bie sog. "Mist po ffers".

Im Rabre 1867 machte ber "Babu" (indifder Titel) Gaurbas Bpfad ber afiatifchen Befellicaft von Bengalen in einem Bortrag Mitteilung von mert. murbigen Serien von Schallericheinungen, bie an entferntes Gefchuteuer erinnernd namentlich bei Bagerhat, einem 30 engl. Deilen norboftlich von Rhulneah im Gebiet Jeffore gelegenen Dorfe und bei Barifal im Gebiet Badergunge bas gange Jahr hindurd, vornehmlich aber und lauter als jonft nach Bewittern und in ben Beiten ber Binbftille bei rubiger Buft und flarem Simmel fich vernehmen ließen. Babrend eingezogene forgfältige Erfundigungen bie anfängliche Bermutung, bag bie fraglichen bumpfen Detonationen wirflich auf entfernten Ranonendonner ober auf Feuerwert ober namentlich auch auf bas beim Berbrennen unbrauchbarer Teile bes oftindifden Bambusrofte (Bambus arundinacea Schreb) burch bie Gingebornen entstebenbe Anattern gurudzuführen feien, bald als burchaus unhaltbar erwiefen, wollten fie einzelne Beobachter auf bas bem bober gelegenen gand burch bie gablreichen Bafferläufe übermittelte Tofen ber Bogenbrandung an ber flachen Meerestufte guidreiben. ber Babu felbft aber mar geneigt, unterirdifde Urfachen bafur anzunehmen. Das Berbreitungsgebiet biefer Schallericheinungen ift bas gange weite Alluvionsgebiet bes Banges- und Brahmaputra Deltas von den Barohugeln im Rorden bis gu ben außerften Infeln im Guben, ein Dreied von 330 km Breite und 386 km bobe; abnliche Ericeinungen follten aber auch in China vortommen. Ihren Ramen erhielten fie von ber ziemlich im Mittelpuntt ihres Sauptverbreitungegebietes gelegenen ansehnlichen Orticaft Barifal. Reben ben ermahnten Erflarungsarten murben im weiteren Berlauf ber Untersuchung, welche bie genannte gelehrte Bejellicaft in Folge ber vom Babu gegebenen Anregung fich jur Aufgabe machte, noch folgende Sppotheien jur Erflärung ber Ericeinung aufgestellt: Sie follte berrubren nach ber einen Meinung von Rutidungen und Ginfturgen großer Erd- ober Lebmmaffen an ben Steilufern ber vielen Bafferabern bes Deltas, mobei immer bie letteren auch als Leiter bes babei entstebenben Betofes angenommen murben. Rach anderer Meinung von den das Gichfeben ber verschiedenen Alluvialschichten begleitenden fleinen Erdbewegungen, mobei der wechselnden Beidwerung ber oberflächlichen Schichten burch bie bem gangen Gebiet wieber burch bie gablreichen Bafferlaufe vermittelten Begeiten (Ebbe und Gluth) begm, bem baburch auf jene ausgeübten vericbiedenen Drud eine nicht unwesentliche und ftanbig wirfenbe Rolle augeschrieben murbe. Rach Dr. 170 (Morgenblatt) ber "Neuen Ruricher Reitung" vom 20. Juni 1896 foll übrigens auch bas "Murtenschießen" auf bie "Dilatation oberflächlicher Canbfteinbante" (wohl in Folge wechselnber Temperatur) gurudgeführt worden fein. Bieber Unbere fanben bie Urface ber Barifal Guns in eleftrifden Entladungen ober Gasexplofionen, bie in Folge irgend eines vulfanischen Agens unter Baffer ftattfinden follten; noch Andere miefen im Sinblid auf Die bereits ermabnte Unnahme unterirbijder, bultanifder ober feismifder Urfachen barauf bin, bag bie Bergfette, welche im Bebiete von Chittagong bas Bangesbelta im Often begrengt, als bie birefte geologifche Fortfegung ber gewaltigen Bulfane bes Gunda-Archipels bezw. ber Schlammvulfane am Beftrand ber binterindifden Salbinfel ju betrachten fei, und beantragten beshalb zwedmäßiger Beije bie inbeffen, wie es icheint, bann boch nicht erfolgte Aufstellung feismoftopijder Apparate jum Bred einer juverläffigen lofung ber Frage nach bem vermuteten urfachlichen Bufammenhang ber Schallericheinungen mit entfernten vullaniiden Musbruden ober Erdbeben. Bemertenswert ift auch noch, bag Barifal Buns nur bei Regenwetter mabrgenommen murben, ober wenn es meniaftens innerhalb ber zwei unmittelbar vorbergebenben Tage geregnet batte. Befanntlich mirten bie Regen in jenen Gegenden aber in ber Regel teinesmege abfühlend, fonbern find im Gegenteil zumeift mit einer brudenben Schwule verbunden. Die erfte Renntnis von ben Barifal Buns brachte nach Europa F. D. La Touche burch einen bei ber 60. Berfammlung ber "Brittish Association" ju Leebs im September 1890 gehaltenen Bortrag.

Das Berdienft, Die eigentumlichen Schallericeinungen auch in Europa jum Begenftand miffenicaftlicher Forichung gemacht ju haben, gebührt tropbem nicht ben Englanbern, fonbern bem Ronfervator am tal, belgifden naturbiftorifden Dufeum und Beneral. fefretar ber belgifden geologifden Beiellicaft Berrn Dr. Ernft pan ben Broed in Bruffel. Geit 1880 hatte berfelbe Belegenheit, anläglich von Aufnahmen fur eine geologifde Rarte, öfters fowohl in den mefentlich aus Muwium beftebenden mittleren und unteren gandesteilen, als an ber Deerestufte Belgiens Gerien von bumpfen Detonationen ohne Rollen ju vernehmen, die ibm auffielen, weil fie unwillfürlich ben Ginbrud machten, weber entfernter Donner noch fernes Beidutfeuer ju fein. Gin weiterer Ginbrud, ben er im Begenfat ju feinen Rollegen, ben Berren A. Rutot und G. Bincent, welche bei ben fartographischen Aufnahmen in ben oberen, mehr aus feften Befteinsarten beftebenben und unebeneren gandesteilen, unabbangig von ihm die Shallaußerungen gleichfalls mahrnahmen, wenigstens im Anfang batte, mar ber, baf er es mejentlich mit einem Borgang in ber Luft, nicht mit einem folden in der Erde au thun babe. Gin auffallender Unteridied in den fonft burchaus und vollständig übereinstimmenden Babrnehmungen biefer Beobachter murbe gleichfalls erft ipater auch babin festgestellt, bag van ben Broed und Bincent ben Scholl ftets als von einem beftimmten Buntt bertomment, fowie unter Umftanben auch einen Wechsel in diesem Ursprungspunkt wahrnahmen, Rutot aber eine bestimmte Empfindung über die hertunft des Schaltes niemals hatte. Aurz, wie die Schaltersteinungen selbst, so blieben auch manche im Zusammenhang damit stehende Stinzelheiten räthselhaft. Alles aber erschien herrn von der Broock mit Recht merknützig und wichtig genug, um der Sache näher auf den Grund zu gehen und durch eine von 1892 an veranlaßte Enquete wowsglich ein hinreichendes Beobachtungsmateriol zu beschäften, auf Grund bessiene Erstärung der Erschiell zu lösen und eine befriedigende Erstärung der Erscheinung zu gewinnen wären.

Es würde zu weit führen, alle wenn auch zum Teil sehr interessanten Einzelnheiten dieser Enquete hier wiederzugeben. Indem wir hiest auf die bezügliche Publikation van den Brocks in einer längeren Artiscerieb er in Brüsser erscheinenden Rerue populaire d'Astronomie, de Metéorologie et de Physique du Globe "Ciel et Terre" (mit Nr. 19 vom 1. Dezember 1895 beginnend), dezw. das in konton erscheinende Fachblatt "Nature" verweisen, wo (mit der Nr. vom 31. Ottober 1895 beginnend) auf Anregung von Seiten van den Brock's, Prosession über den keinze weitere Einsender sich mit der Froge unserer räthselbasten Schallerscheinungen beschäftigen, beschaften wir uns auf die Wiederzade der wichtsigten Erzebnisse und Erkärungsversuche.

Während zwar auch im Junern des Landes überall, wo van den Broed und feine Mitarbeiter die Schallerscheinungen vernahmen, die einheimische Bevöllerung die fraglichen Detonationen zumeist langft und recht wohl sannte, aber ohne sich weiter darum zu fimmern eben dem Schießen der Artillerie auf verschiedenen, wenn auch oft noch so weit entsernten Übungsplägen oder der Artillerie auf verschiedenen, wenn auch oft noch so weit entsernten Wungsplägen oder der Artillerie auf verschiedenen, wenn auch oft noch se fichtlichen zeichschen und Welgien beim geringlten ländlichen Jese höllichen Freudenschieden und ähnlichen Urschen zuzuschreiben gewohnt war, hatten ihnen die Schießen mit Kanonen namentlich an englischen Herbalden dachten, verschiedene den Ursprung, den sich bie Schöpfer der Namen vorzestellt hatten, genau genug bezeichnende Ramen gegeben. So zeigen die Ramen "Zeopoessers", "Rots de mer" (See- oder Meeresrülpse), daß sie an eine Entstehung des Schalls in der Tiese des Meeres glaubten, der jest wohl am allgemeinsten gebräuchliche Rame "Mist pösser" (Rebelrülpse) aber, daß sie dessen lursprung im Nebel, also in der Lutt sucken.

Letteres wird seinen naheliegenden Grund darin haben, daß nach den hier ganz übereinstimmenden Angaben aller Beodachter die Schalterscheinungen regelmäßig zumeist aussteten, wenn an besonders schwälen Tagen dei sehlendem oder nur schwachem Wind und dei im Übrigen karem oder bedecktem himmel der Horigont mit einem mehr oder weniger dichten Dunst oder (trockenem) Rebelschleier umzogen ist. Solche Tage sind in unseren Breiten in den Sommermonaten am häusigsten und entsallen so 3. B. von den Zet, von dem Inspettor des meteorologischen Observatoriums in Uccle (Brüssel) herrn A. Lancaster mitgeteilten Mitpösserboachtungen des Leuchtturmwächters von Ostende, 17 auf die Monate Mai dis September. In den Monaten November die Kebruar dagegen sind sie sehr eine und so hat ein anderer Beodachter während des Monats Dezember nur ein einziges Wal wahrzenommen. Tagegen treten sie sowohl vährend Perioden Hofen als während solchen niederen barometrischen Druckes aus; immerhin aber häusiger

während solchen der ersteren Art, die bekanntlich durch warmes und ruhiges Wetter und das Feblen von heftigen Gewitter-Ericheinungen und Umsstüren sich ausgeichnen. Während mit diesem Austreten der Misspöres besonders gut die Beobachtungen an der Niederelbe und biesemigen Hugis (f. o.) übereinstimmen und bei näherer Unter-juchung auch die wesentlichsten Begleiterscheinungen der Barisal Guns nicht nur, sondern auch des Bodenser-Schießens und der Wetterse-Wasserschaft wohl in Einstang zu bringen sein durften, so sieht allerdings die Angade, daß die Misspösses lediglich eine Tageserscheinung, namentlich der mittäglichen Stunden seine, mährend der Nacht ader ganz sehren jossen, mit der Behauptung, daß das Bodenser-Schießen vornehmtlich während der nicht vielleicht sehr einem anscheinen schwerz zu lösenden Gegensas. Sollte dem aber nicht vielleicht sehr einsach doch nur zu Grund liegen, daß in Belgien überhaupt der Beobachtung am Tage und am Bodense derzeinigen bei Nacht die größere Ausmertsamteit geschentt worden, beidersiets aber die Untersuchung, namentlich gerade auch in dieser Beziehung als eine abgeschlösen noch nicht zu betrachten ist?

Um fo beffer icheinen überall bie Beobachtungen infoferne wieder übereinzuftimmen, bag bie Schallericheinungen als ein ficheres Bettervorzeichen in bem Ginne fich barftellen, baß fie nur bei "gutem" Better portommen und balb barauf ichlechtes Better (Regen) eintritt. Rach ber Ausigae von Schiffern und Gifdern follen bei ihnen bie Diftpoffers als foldes Betterzeichen in ber gangen Nordfee bis gegen Island fin gelten. Am Better foll ja auch ben Baffericuffen ein Betterumichlag mit Sturm nachfolgen und am Bobenfee ift bas Fohnregime, welches allem Unichein nach beim Seefchießen eine Rolle fpielt, baburch am beften gefennzeichnet, bag nach einer großeren ober geringeren Rabl besonders flarer und verhalnismäßig warmer, ja ichwüler Tage ohne ober mit nur ichwachem Bind ber Gonfturm mit Regen folgt. Den gleichen Charofter hatte bas Better gu Ditte Juni in Burid und bei Steiners Beobachtung bes "Rothenburger Schiegens", ben gleichen Charafter muß es nach Sugi beim Auftreten ber Schallericheinungen langs bes Oftranbes bes Juras überhaupt baben, Gingia bei den Barifal Buns joll ber Regen icon vor ben Schallericeinungen ba fein. Doch ba banbelt es fich ja um tropifche Breiten, auf bie wir die Bitterungsverhaltniffe und Ericeinungen unferer Breiten nicht ohne weiteres übertragen tonnen. Bohl aber möchten wir bier mit Bezug auf Sugis Bebanten von einer alljährlichen Teilung ber elettro-meteorologifden Borgange in eine Beriobe von eigentlichen Gewittern mit Blis und Donner und eine Beriode von blofem Betterleuchten (einem fog. "Brenner") ohne Donner einerfeits und Donner (unfere Schallericheinungen) ohne Blip andererfeits bemerten, bag im gangen weftlichen Mittel-Europa biefe Berioden jedenfalls nicht fo ftreng merben geschieden werben durfen, als er angunehmen icheint, indem bier auch felbft im Binter eigentliche Gewitter portommen und es biefer Thatjache bann nur entsprechen murbe, wenn umgefehrt auch Bortommniffe ber zweiten Art außerhalb ber ihnen eigentlich zugewiesenen Jahredzeit, g. B. alfo gerade unsere Schallericheinungen auch nicht nur in den Monaten Juli bis Geptember eintreten.

Bas endlich die Art und Weise anbelangt, wie die Schallerscheinungen dem Beobochter sich darftellen und auf ihn einwirken, so soll, wenn sie ziemlich häusig und nachaltig auftreten, also eine Detonation je nach 1 bis 3 Minuten der anderen folgt, ein dumpf ausgesprochenes "Bum" ziemlich genau den Misspössen, wenigktens im Junern des Landes, entsprechen. An der Weerestüste dagegen schien herrn A. Rütot der Scholl mehr einem gedehnten "Brrumt" zu entsprechen und verursachte ihm zugleich

bie Empfindung einer leichten Ericutterung in ber Bruft. Berr A. Goberus, Abvolat in Bent, meint, ber Coall follte giemlich genau wiebergegeben werben burch einen mit amei Schlegeln auf einer großen Boule getrommelten, mezzoforte begonnenen und diminuendo bis jum Schluß ausgeführten Birbel von 3 bis 4 Setunben Dauer; langer habe ber einzelne Diftpof mobl nie gedauert. Freilich mas ber Schall bes Miftpof fur ben Borer jugleich geradeju mibermartiges babe, meint Goberus, merbe fich auf feine Beise wiedergeben laffen. Es ftimmen nämlich bie beiben lettgenannten Beobachter auch barin unter fich und mit gablreichen anderen überein, bag in biefem Schall ein ichmer zu beidreibenbes, eigentumliches Etwas gelegen fei, mas nur empfunben werben tonne und in feiner darafteriftifden Berichiebenbeit von anderen Schallericheinungen, mit benen man ben Diftpof gewöhnlich vergleiche, fo a. B. bem Donner, mit bem er bochftens gang ausnahmsweise auch eine Urt von Rollen gemein babe, ober einem Ranonenichuß, mit dem er umgefehrt boch auch ben furgen Abichluß nicht teile, nicht allein fofort und unwillfurlich ben Einbrud von einem eigentlichen und besonberen Phanomen bervorrufe, fonbern ein Befühl, wenn auch nicht gerabe von Angft, fo boch von einem entschiedenen physischen Unbehagen erwede. Es ift wichtig, barauf gu achten, ob diefes physiologifche Moment vielleicht auch fonft fich geltend macht. Rutot bemertt, bag bas Befubl einer Ericutterung, welches er beim Bernehmen bes Schalls mehrfach empfand, vielleicht wesentlich bagu beigetragen habe, in ihm ben Glauben an feismische Urfachen ber Ericeinung ju erweden, und es burfte in ber That fur bie Richtigfeit ber letteren Annahme fprechen, wenn ein foldes Gefühl von Betlommenbeit ober Bulflofigfeit, von Schwindel ober von einem gleichsam in die Bobe Behobenwerben, von eigener Ericutterung ober von Schwanten bes Bobens, wie verschiebene Beobachter ber Miftpoffers es jeweils gehabt ju haben angeben, nicht langer mehr blog als fubicitive Empfindung Einzelner, fondern als eine allgemeinere, mehr ober weniger regelmäßige Bahrnehmung fich barftellen murbe, ober wenn - noch beffer - eine Ericutterung bes Bobens mittelft Inftrumenten, & B. burd Schwantungen ber Nabel pon Rompaffen, wie man folde beutzutage ja vielfach ftets bei fich ju tragen pflegt, ober gar - um bann freilich jeben Zweifel enbgultig auszuschliegen - burch bie Aufftellung besonderer (fur ben Brivatmann allerdings jumeift unerschwinglicher) feifmoflopifder Apparate an geeigneten Ortlichfeiten in folden Wegenben, in welchen unfere Schallericeinungen überhaupt auftreten, wirtlich nachgewiesen ware. Bur Beit fteben über bie Frage, ob mit bem Auftreten ber Shallericheinungen eine Ericutterung bes Bobens ftattfinbe, ober nicht, bie jum Teil febr positiven Angaben verschiebener Beobachter in entichiebenem Biberipruch. Go berichtet u. A. ber Professor an ber igl. belgischen Rriegeschule, Benielapitan a. D., G. Lagrange, ber bie Diftpoffers aus langjabriger Beobachtung genau tennt, bag er im August 1895, nachdem er in ben Dunen bei Dieuport mit Beidnen beschäftigt, icon einige Detonationen vernommen batte, mit einem Mal einen fraftigeren Schall als bie porbergebenben gebort und babei beutlich verfpurt habe, wie ber Boben unter ibm ichwantte, mabrent gleichgeitig fein Bleiftift auf bem Bapier ergitterte. Dagegen verfichert ber Rapitan-Rommandant im fal. belgifden Generalftab, Sungers in Antwerpen ebenfo beftimmt, bag eine Ericutterung bes Bobens ben Schall niemals begleite und beruft fich fur biefe Behauptung barauf, er batte eine folche Ericutterung, wenn fie wirklich ftattfande, unbebingt mittelft bes großen, febr empfindlichen Theodolits mabrnehmen muffen, beffen er fich bei fartographifden Aufnahmen am Congo bebient und mit bem er zufällig zu wiederholten Malen gerade gearbeitet habe, mahrend bie auch ibm mobibetannten Schallericeinungen eintraten.

Bas herrn Dr. van ber Broed felbit anbelangt, fo liegt von ihm perfonlich eine Außerung über biefe Frage noch nicht vor, wie er benn - burch vorbereitenbe Arbeiten fur bie 1897 in Bruffel ftattfindenbe Weltausstellung anderweitig vollauf in Anspruch genommen - ben gweiten Teil feiner Arbeit noch nicht veröffentlichen tonnte, worin er feine eigene Anficht von bem Befen und ben Urfachen unferer Schallericheinungen mitguteilen beabsichtigte. Babrend aber weiter oben bemerkt ift, bag er bie letteren anfänglich als ein rein atmosphärisches Bhanomen anzuseben geneigt gu fein ichien, fo laffen einzelne von ibm berrubrenbe Bemertungen in feinen bisberigen Beröffentlichungen vermuten, bag er jest eber an einen Urfprung bes Phanomens im Erdinnern, bezw. an babei beteiligte feismifde Borgange glaubt. Gine Beftatigung biefer Bermutnng gibt ein Artifel, welchen bas in Bruffel ericeinende Blatt "La Reforme" am 7. Februar 1895 gebracht bat und in welchem mitgeteilt wird, ber ausgezeichnete Belehrte glaube burch feine Untersuchungen über bie rathielhaften Schallericeinungen Mittel und Beg gefunden ju haben, um in Butunft bie Befahr ber ichlagenben Better fur Bergleute gu befeitigen. Ban ben Broed icheint banach in ben Schallericheinungen bie Birtung und Außerung gemiffer tellurifd-enbogener Borgange, jugleich aber auch bie ficheren Borboten nabender ichlagenber Better ju erbliden, fo bag beim Auftreten biefer Borboten bie Bergleute noch rechtzeitig por bem Befahren ber Gruben mabrend ber fritischen Beit gewarnt werben fonnten. Je unmittelbarer fegensreiche Folgen aber bie Erforidung ber mabren Ratur unferer Schallericeinungen fomit vielleicht haben tann, befto lieber wird ein Jeber, bem fich bagu möglicher Beife Belegenheit bietet, ju ihrer Ertenntnis auch ju feinem Teil beigutragen gewillt fein. Wie weit entfernt die Frage von einer befriedigenden und allgemein anerkannten Lösung noch immer ift, bas zeigt am beutlichften bie große Berichiebenbeit und Babl ber Er-Marungen, die auch von van ber Broed's Rorrespondenten ber Gache ju geben versucht worben find.

Bir begegnen ba u. A., wie auch bezüglich ber Barifal Guns, ber Anficht, es fei die Bellenbrandung an ber Scefufte, welche als Diftpoffer reproduziert und gebort werbe. Das Brandungsgeräusch rührt befanntlich vom Blagen ber in ben Wellen eingefcloffenen Luftblajen ber, und wenn nicht geleugnet werben tann, bag basfelbe fich feineswegs immer als ein ununterbrochenes Tofen, fonbern vermöge bes unberechenbaren Bujammentreffens von unendlich viel mehr Interferengen in einem Augenblid gegenüber bem nachften Augenblid als ein unregelmäßig intermittirenbes Beraufc barftellt, welches unter Umftanben große Abnlichfeit mit einer Kanonabe erreicht, und wenn auch nicht beftritten werben foll, bag im Gegenfat ju einem besonbers ftarten Gewell auch im Kalle ber bei schonem und ruhigem Better in ber Regel vorhandenen blogen leichten Rraufelung ber Bafferoberflache nicht allein ber lettere Effett auch eintreten, sondern namentlich auch baburch, daß jede von einem einzelnen fleinen Wafferwellchen erzeugte Schallwelle in ihrem Fortichreiten an ben Spigen ber fleinen Bafferwellen immer wieber aufgehalten wird und nur burd beren Zwischenräume ungehemmt pormarts tommt, die ben bumpfen tiefen Rlang, ber bie Diftpoffers fennzeichnen foll, hervorrufende Berlangfamung ber Schwingungen bewirft werben tonne, fo murbe es fich bier im Zweifel boch junachft um einen Sall birefter Audition eines naturlichen Geraufdes, eben ber Bellenbrandung, handeln und Diefer beshalb von Saufe aus gar

fein Phanomen und von ber Untersuchung auszuschließen fein. Bollte man bem aber entgegenhalten, bag allerbings nicht von einem originaren, fondern nur von einem fefundaren Bhanomen bier bie Rebe fein folle, fo mare bie Untersuchung ja boch gar nicht auf bie bereits befannte, nämlich als Brandung ertannte Schallericheinung als folde, fonbern auf die besonberen physitalischen Umftanbe ju richten, welche biefe Schallericheinung im gegebenen Fall vernehmbar gemacht haben. 3m Ubrigen aber -Die Sabigleit bes Baffers, als Schalleiter ju bienen, in allen Ehren! - foll es wirflich möglich und bentbar fein, bag felbst beim Busammentreffen ber gunftigften - und bann gerade erft zu erfundenden! - phpfifalifden Berumftandungen bas Beraufch ber Brandung von ber Meerestufte burch bie Schelbe ober bie Maas und ihre Bufluffe auch bis ins Innere von Belgien geleitet werbe, um mit einem Dal bort vernehmbar ju werben? Und, ba abnliche Behauptungen auch mit Bezug auf Die Barifal Buns aufgestellt worben find, ift es moglid und bentbar, bag bort bas Branbungsgeraufch bes Bengalifden Deerbufens burch bie Bafferlaufe ber Banges- und Brabmoputra-Mundungsarme bis zu ben Baro Sills geleitet werbe, b. b. auf eine Entfernung wie etwa von ber Rheinmundung bis berauf in bie Begend von Bingen? Benn aber endlich bie Erflärung unjerer Schallericeinungen mit bem Beraufd von Wellenbrandung für folde Begenben ihres Bortommens, welche größere Bemaffer überhaupt nicht befigen, ohnebin nicht gutreffen tann, fo baben wir fur ben Bobenfee, bei bem man an Dergleichen am Ende noch benten tonnte, bereits fruber gefeben, bag fein Brandungsgeraufc über feine größte Breite berüber (allerdings nur etwa 14 Rilometer) als etwas von ben Detonationen, die für fein "Seefchießen" gehalten wurden, burchaus Berichiebenes gleichzeitig mit und neben den letteren beutlich bireft gebort worben ift. Immerbin sei bier bemertt, bag auch in ber Umgebung bes Derfes Poggio San Lorenzo bei Rieti in Umbrien (ca. 500 Deter fl. DR.) geitweilig ein gang eigentumlices, entfernt flingendes Beraufch ftundenlang gebort wird, welches die bortigen landleute mit bem Namen "Marina" bezeichnen und fur bas Tojen ber Brandung an ber ungefähr 70 bis 80 km weit entfernten Rufte bes Abriatifden Deeres halten. (Ciel et Terre Dr. 24 vom 16. Februar 1896, G. 606.)

Übereinstimmend wird von ben meisten Beobachtern ber Miftpoffers bervorgeboben, bag, mabrent fie im Allgemeinen ftets unter ben gleichen, icon fruber angegebenen, meteorologifden Umftanden auftreten, ihr Schall ftete aus einer gewiffen Entfernung herzutommen icheine und nicht etwa lauter und beutlicher vernehmbar werbe, wenn man fich bem Buntte nabere, von bem man fie anfänglich gebort habe. Wahrend aber bie einen Beobachter enticieden barauf beharren, bag ber Schall meientlich borigontal, wenn auch bas eine Dal etwas bober, bas andere Dal etwas tiefer ber, an ibr Obr gelange und beshalb ben Luftraum als ben Entftebungsort ber Ericheinung betrachten. ichließen andere aus jener Unnabbarteit bes Schalls, bag er aus ber Tiefe ber Erbe tommen muffe, und benten babei an eine Wirtung ber Angiehungstraft bes Monbes, bie vielleicht in abnlicher Beife, wie fie in ben Begeiten gewaltige Baffermaffen in Bewegung fete, auch gewiffe Schwantungen ber verhaltnismäßig bunnen feften Erdfrufte veranlaffe, Die bann nicht ohne Beräufch por fich geben, ein Beräufch, welches wir aber nur unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen vernehmen. Es will uns aber boch icheinen, bag wenn auch ber Mond erft allmählig bei ben Deteorologen wieder zu bem großeren Unfeben tommt, bas er beim Landvolt immer genoffen bat, es für unfere Phpfiter nicht erft bes mehr ober weniger gufälligen Aufmertjamwerbens auf gewiffe nur unter befonderen Umftanden vernehmbare Schallericheinungen bedurft hatte, um fie eine fo bedeutsame regelnibsige Ginwirtung des Mondes auf die fefte Bulle unferes Planeten nicht icon langft entdeden und ficher erkennen zu laffen.

Naher burften da icon biejenigen der Birklichkeit tommen, welche sich daran anlehnen, daß zwischen dem Berhalten der enkogenen elektrischen Strone und dem der den der Bumolphäre bestimmte ursächliche Zusammenhänge bestehen jollen, daß z. B. das Abstließen oder die Entladung der elektrischen Ströme der Erdrinde nach den oberstäcklichen Schichten durch trodenen Dunft namentlich im unteren Auftraum, der Übertritt der elektrischen der oberen Erdischen in den Auftraum aber durch den Gintritt von Regenwetter gekennzeichnet sein joll. Da beides regelmäßige Begleite bezw. Hogge-Ericheinungen der Misposser in, jo liegt es allerdings nahe, die letzteren als eine ähnliche, nur schwächere Wirkung des ersteren Stadiums auszusassen, wie die ausstleigenden Gewitter eine heftigere Wirkung besselben sein jollen, wenn es sich selbst gewaltsamer und plösticher vollzzgen hat.

Der Bollständigfeit halber sügen wir noch an, daß in den betreffenden Artiteln von "Ciol et Terre" und "Nature" außer ben von uns schon erwähnten, noch einige Trtlichteiten und Gegenden genannt sind, wo die Schallerscheinungen immer wesentlich in der gleichen Weise und unter den gleichen Umständen auftreten, so in verschiedenen Gegenden Frankreichs, namentlich bei Laon, bei Catin, in der Normandie, serner an der nordspanischen Rüfte, in England, in Schottland, hier nahe der großen Falte der Sighlands, wo ein Zusammenhang derselben mit den dort sortwartendige einge erweichen Keinen Erdbeben vermutet wird, in Algier, in der Sahara, wo die Eingebornen das Geräusch die "Trommel der Geister" nennen und es für eine schieden Berbedeutung halten, an dem schon genannten Congo u. zw. sowost an dessen Deer wie Unterlauf und seitlich in ziemtlicher Entsernung von ihm, wo die Eingebornen meinen, das Geräusch rühre devoon her, daß mächtige Geister Riesendämme in den Käldern zerbrechen, oder es sei das Gehaus unfrühren zu, genhafter Tiere, die in gewissen unababaren Schluchen bausen ust.

Aus England hat fich u. A. allerdings auch ein Beobachter gemelbet, ber angibt, er habe bie Schallericheinungen, auf welche bie Enquete fich begiebe, in ben langen Rabren, die er icon in ber Rabe eines Gees mobne, nur ein einziges Dal, aber ba mit ungemein ftarten Detonationen gebort, als aang ausnahmsweise einmal in einem Binter ber Gee gugefroren jei. Hun wer auch nur einmal eine "Gefrorne" am Unterfee, ober mer gar bas Bufrieren bes Bobenfees im Binter 1879 auf 80 erlebt hat, dem hat man nicht nötig noch besonders ju fagen, bag die gang großartigen Ranonaben, die man in jolden Fallen namentlich in recht talten Rachten Stunden weit im Umfreis ju boren befommt, mit ben Schallericheinungen, welche den Gegenftand ber gegenwärtigen Untersuchung bilben, auch im Entfernteften nichts ju tonn haben. Dieselben rubren befanntlich vielmehr bavon ber, bag bas Baffer, wenn es ju Gis wird, fein Bolumen vergrößert und deshalb namentlich wenn eine es beengende Gisbede fich icon gebilbet bat und es barunter weiter friert, nun behufs ber Bewinnung bes ju feiner Ausbehnung nothigen Raumes die Dede fprengt und unter gewaltigem Rrachen Spalten von oft mehreren Rilometern Lange, Die jogenannten Bunnen, in biefelbe reißt.

Auch sonst können wir nicht genug wiederholen, wie wichtig es ift, bei der Unterjudung ber Frage nach ber Natur und ben Ursachen, fei es unserer rathselhaften

Schallericeinungen überhaupt, fei es bes Bobenfeefdiefens im Befonberen, alles bas gleich von Anfang an auszuschließen, mas nicht ber gebort, und beshalb burch forgfältige Erfundigung in jedem einzelnen Sall por Allem feftauftellen, ob es fich vielleicht boch nur um die dirette Audition irgend eines anderweitigen natürlichen ober fünftlichen Beraufches handelt. Täufdungen ift bier auch ber erfahrenofte Beobachter gar vielfach ausgefest, benn es gibt, wie icon bemertt, in unferem Beitalter ber Induftrie und bes Bertehrs in der That Geräusche genug, die namentlich über eine große Bafferflache meg, die ohnehin bem Ohr wie bem Muge ein ungleich größeres Beobachtungsfeld gewährt, als ein gandgebiet, uns um jo leichter irre zu leiten vermögen, als manchmal bas Spiel bes Binbes ober eines ungeahnten Echos u. bgl. Diefelben gang anders gu unferem Ohr gelangen laffen, als fie in Birflichfeit und in ber Rabe fic außern. Sind uns doch wenigftens am Bobenfee, abgefeben von dem "berühmten" Fall mit ben Erpanfionen bes Romanshorner Elettrigitatswerts und bem Schiegen auf bem Artillerie-Schiefplat bei Frauenfeld, Die beibe ju Bermechslungen mit bem "Seefchießen" wirflich in weiteren Rreifen icon geführt haben, auch Salle befannt geworben, wo mit ben am Bodensee sonft gemeinhin vernehmbaren Lauten und namentlich auch mit bem Seefchiegen wohlvertraute Beobachter fogar ben Raderichlag eines Dampfbootes und bas Rlopfen eines Motorbootes, weil fie querft lange nur gang intermittirent als vereinzelte Schalle ju boren maren, auch gang ficher fur bie Detonationen bes Geefchiegens bielten, bis endlich in dem einen Sall bas aufdammernde Tageslicht, im andern ein Rig in ber porhandenen Rebelbulle Die Schiffe gu feben geftattete und bann auch ber Schall normal wurbe. In Belgien aber glaubte ein Beobachter in ben Schlägen, bie er unter ben gewöhnlichen Begleitericheinungen ber Diftpoffers eines Tages borte, icon gang ficher, es wirklich mit folden gu thun gu haben, bis er in ber Richtung wo der Schall bertam, mehrere Stunden weit gebend, endlich an eine Gifenbahnftation gelangte und bort entbedte, daß bas Berauich, bas ibn jo geafft batte, bom Berladen von Baumftammen auf Gifenbahnmagen berrührte!

Es lag urfprunglich nicht in unferer Abficht, mit einer eingehenberen Arbeit über bie Frage bes Seeichiegens an bie Offentlichfeit zu treten, bevor ein vollständigeres Beobachtungematerial und womöglich auch eigene Babrnehmungen gestatteten, uns eine bestimmte Anficht über Bejen und Urfachen Diejer Ericeinung ju bilben und fie genugenb gu begrunden. Allein wir wollten uns weder bem Erfuchen des Redafteurs ber Schriften des Bobenfeevereins, herrn Bfarres Reinwald in Lindau, entziehen, ibm als Erfat fur eine ausgefallene anderweitige Abhandlung boch raich noch einen Beitrag für bas 25. Deft jener Schriften ju liefern, welches in feinem Ericeinen burch vergebliches Barten auf bas Manuicript bes erfrantten Autors ber ermabnten anderen Arbeit unlieb vergogert worden mar, noch fonnten wir uns der Richtigleit ber Erwagung entziehen, bag bie notige Ergangung ber Beobachtungen bes Seefchiegens am sicherften und raschesten sich einstellen werbe, wenn durch eine einschlägige bistorische und thatfachliche Mitteilung weitere Rreife mit bem augenblidlichen Stand ber gangen Frage befannt wurden. Wenn wir hinach freilich um freundliche Nachsicht bafür bitten muffen, bag bie gegenwärtige Arbeit ben Stempel ber haftigen Gile, mit ber fie gefdrieben murbe, um bas möglichft fruhzeitige Ericeinen bes gebachten Beftes gu ermöglichen, wohl allzusehr an fich trägt, so wird ber 3med doch erreicht fein, wenn wirklich für unfere mertwürdigen Schallericheinungen nun bas allgemeine Intereffe bethätigt wird, welches fie als Phanomen in ber That verdienen. Denn daß fie ein

Bhanomen, daß fie wirklich eine phyfitalische Erscheinung find, u. 3w. wahrscheinlich eine originäre, nicht nur eine setundare in bem oben angegebenen Sinn, darüber bestebt wenigstens für uns schon jest ebensowenig mehr ein Zweisel, als barüber, daß es auch bei unserem Seeschiegen am Bobeniee genau um biefelbe Sache sich handelt, wie bei ben sonstigen ähnlichen Bortommnissen, die wir von ben verschiedensten Gegenben ber Erde ber kennen gelernt haben, und baß es baber gestingen muß und durch vereinte Bemuhung gelingen wird, die biesen Bortommnissen sonst gebenfalls durchweg gemeinsame und für alle gleichmäßig passente Ertlärung zu finden.

Bei den Beobachtungen des Phanomens, die einem Jeden zu machen die Gelegenheit aufällig sich derbieten fann, ware das Augenmert benn wohl auch wesentlich auf solgende Puntte zu richten und sollten die darüber jeweils ohne Berzug zu machenden Auszeichnungen namentlich Folgendes entbalten.')

- 1. Benaue Angabe bes Stanborts bes Beobachters. -
- 2. Tag und Stunde ber einzelnen Beobachtungen. -
- 3. In welcher Art, Bahl und Stärte bie Schallerscheinungen sich vernehmlich machen, ob als einzelne Detonationen oder mehr als Donnerrollen, ob nur einmal ober wiederholt und letteren Falls in welchen Zwischentaumen und ob etwa in Serien je einer bestimmten Schallart und mit welchen Zeitintervallen zwischen ben verschiedenen Serien? —
- 4. Wo der Shall herzutommen scheint (genauc Angabe der himmelsgegend oder von Örtlickeiten), ob mehr aus der Nähe oder aus größerer Entsernung, ob aus der Tiefe oder von der Höhe herab? —
- 5. Welchen Eindruck das Geräusch auf den Beobachter macht, ob er dabei ein besonderes Gesähl des Undehagens empfindet, ob er z. B. das Gestühl hatte, in die Höhe gehoden zu werden u. dryl, ob scheinder oder in Wirklicheit eine Crichütterung des Bodens wahrzunehmen war? (Wenn der Beobachter zusäuss einen Kompaß dei sich dat, ob Bewegungen der Mannehadel stattfanden und welcher Art?) —
- 6. Genaue Angaben über die Witterung, ob talt ober warm (ichwull), ob die Temperatur im Algemeinen steigend ober sallend, ob etwa plögliche Temperatur-Veranderungen die Schallerscheinungen begleiteten; Barometersnah, ob im Algemeinen
  sallend ober steigend, ob plögliche Schwonkungen, ob innerhalb zweier Tage vor ober
  nach der Schallerscheinung ein besonderer Witterungswechsel eintrat, und welcher Art;
  ob der Hindra der ober trüb, ob Regen, Schnec, Rebel ober Dunst, ob Wind ober
  nicht, welcher Art der Wind (Föhn?), ob start ober schwach, und welche Windrichtung
  (möglichst genaul) u. dral.? —
- 7. Ob (nach womöglich eingezogener genauer Erlundigung) zur gleichen Zeit und in ber Gegend, von welcher ber Schall herzulommen ichien, etwa natürliche ober fünstliche Berdulche (Lawinenstürze, Wellenbrandtung, Donner u. drgl., dezw. Kanonenschießen, Sprengminen, Feuerwert, industrielle Thatigteit u. drgl.) stattgesunden haben, die wielleicht unmittelbar datten vernommen werden lönnen? —

Der Berfaffer.

<sup>1)</sup> Um die wissenschaftliche Ausnutzung etwaiger Beobacktungen zu sichern, ware ich ju großem Dant verbunden, wenn mir die deziglichen Aufgeichnungen unter der Avresse, "Stof Zeppelin-Ebersberg-Konstang" sier Briefe aus Deutschland und Öfterreich und "Groß Zeppelin-Ebersberg-Emmishosen, Kanton Thurgens" sier des der Schweiz jeweils geställigt wollten zugefandt werden.

8. De und welche Personen außer bem Beobachter bie Schallericheinungen auch gehort haben und Auskunft barüber geben tonnten, ob die Geräusche in ber betreffenden Gegend überhaupt icon länger bekannt sind, welchen Urjachen sie jugeichrieben werben und mit welchen besonderen Ramen sie bort etwa bezeichnet werben? -

Das vorstehende Fragschema hatten wir ichon einer turzen Übersicht über den gegenwärtigen Stand der Frage der räthseichgiten Standlerscheinungen angesigt, welche in Nr. 1 der "Schwädischen Chronit" (Beilage zum "Schwädisichen Wertur") vom 2. Januar 1897 veröffentlicht ist. Während wir sokann mit der Abfassung der gegenwärtigen Arbeit beschässigt waren, erhielten wir bereits einige sehr gesätlige sachsegigtick Buschistischen als ersreulichen Beweis, daß der Frage wirtlich allgemeinere Ausmertsanteit geschentt wird. Indom wir den betreffenden Herren verdindlicht für ihre interessanten Witteilungen danken, können wir uns nicht versagen, dies Juschristen, welche teils von weiteren Gegenden, in denen die Schalterschungen auftreten, Kenntnis geben, teils die Frage von neuen Geschospunkten beleuchten, bier nachsolgen zu lassen.

Es ichreibt uns:

1. herr Oberamterichter Rapler von herrenberg (Burttemberg): "Dit Bezug auf ben Artifel im Schmab. Mertur vom 2. Januar b. 3. bie S efduffe betreffenb, geftatte ich mir ergebenft mitzuteilen, bag ich meine Jugend und Batangen im Oftrachthal jugebracht habe und in ber Begend von Ditrad, Sobenzollern, u. zw. jebenfalls in ber herbstvatang, alfo etwa im August und September, aber meiner Erinnerung nach nur am bellen Tage, bei warmem, beigem Wetter und ich glaube nur Bormittags ober um bie Mittagegeit, oft Schiegen vom Bobenfee ber gebort babe.1) 3ch babe mich oft barüber gewundert, batte aber feine Abnung von Geeicuffen, bachte vielmehr an Schuffe bes Ronftanger ober St. Gallener Militars ober an Bollericuffe von Sochzeiten uim. Bedoch waren mir berartige Anlaffe nicht befannt. Es waren oft mehrere Schuffe, vielleicht 5-10 - bie Babl ift mir gar nicht mehr im Bedachtnis - und fie erfolgten in regelmäßigen turgen Abständen. Go viel ich weiß, wollen die Leute bort auch bie Schuffe ber Belagerung von Strafburg gebort haben, mas aber undentbar ift und aus einer gang anderen Richtung tame. Die Schuffe tamen mir por, als ob fie in ber Richtung Oftrach, Ilmenfee, Bochft (Berg), Martborf, Meersburg, jedoch innerhalb ber Seegegend fielen. Es war feine Bodenericutterung, jondern der Entstehungsort ichien bie Luft über bem Bodenjeebeden ju fein. 3ch glaube weber an Lawinenfturge, noch an Artilleriefeuer, noch an bie Refonang bes Bobenfeefpiegels, noch an Cleftricitat ober Explosionen ber Bafferfaule, noch an ben Einflug bes Rheinfturges am Brech, noch an ichlagende Wetter. Die Ohrenempfindung ift gang abnlich einem fernen Schuffe, vielleicht nicht fo ploglich und etwas bumpfer. Bon Unbebagen ober Erhebung bes Rorpers war nie etwas zu verspuren. Die Erschütterung war nur in ber Luft über bem Geebeden.

Meine Ansicht geht bahin, daß der Bodense im Sommer immer eine Temperatur unter 18 Graden hat und daß über demsselben immer ein fühlerer Wind weht, serner daß auch die Lusstläule über dem Seebesen bezw. innerhald des Seetesselbes wie zu einer höße von 200-300 Meter von dieser Kätte beeinslußt wird, während die Hochekenum dem den See im Sommer oft eine sehr hohe Temperatur haben. Diese warmen

<sup>1)</sup> Oftrach liegt in der Luftlinie etwa 33 Kilometer vom nachsten Buntt bes Bobenfeeufers bei Immenftaab entfernt.

Lanbluftiaulen werden durch die kalte Bobenseelustwand getrennt. Geht der Wind oben binweg, bann wird immer Ausgleichung stattsinden; herrscht aber in der höhe Windstille und große hije, über dem Bobensee dagegen Kalte und Jeuchtigkeit, dann glaube ich springt die heiße Landluft der Schweit und Oberschwabens bezw. auch Borartbergs über die Seelustifiale hinweg zur Ausgleichung, wie der Jöhn über das Mittelmeer.1) Dies halte ich für die Ursache der Seeschüffe, ähnlich bem Donner bei einem Gewitter, der auch von Dochkusterplosionen bertommen wird.

Diefes Schießen tommt vielleicht auch an hoben talten Gebirgen vor, wenn fie ju beiden Seiten erhibte Luft haben und diese nun über die talte Bergluftfäule überspringt.

Die weit vom See entfernten Bewohner werden glauben, ber Schall fomme vom See her, die Seeufer-Bewohner werden den Schall mehr über sich ober vom Seebecken-Randzebirge her vernehmen. Bielleicht sind es auch Blipe, die eine elektrische Ausgleichung bewirken, die man nicht sieht, weil sie zu schwach sind und das Wetter zu bell.

Ich möchte noch bemerten, daß ber hiesige Obersorlter Laufterer mir ergählte, daß er vor einigen Jahren im Schridud (großes Waldogebiet gwischen fer und Stuttgart mit fteil abfallendem Rand) etwa 10 mal habe schießen hören, man habe aber gewußt, daß im Wald niemand schieße, er habe dies auch einem gerade in hilbrighausen (Over im Schönbuch) anwesenben Reallehrer mitgeteilt, welcher die Erschinung aber selbst auch gebort und sie gleich sir eine Naturerscheinung ertfart habe. Der Fall ist am Nordrand bes Schönbuchs vorgekommen. Dier (bei herrenberg) ist tein See, sondern ein Reldo und und nebelig ist.

Rachtrag. Im Oberamt Künzelsau (im nörblichen Burttemberg) habe ich einmal eine Borunterjuchung wegen Words geführt. Es wurde damals eine vor 9 Jahren beerdigte Frau wieder ausgegraben. Es erfolgte Berurteilung. In den genannten Jahren ließen die Bewohner des Dorfes die Sache nie zur Auhe fommen, weil im Momente der Einsenfung der Leiche in das Grab ein Donnerschaftag aus sonnigem und wolkenlosen himmel erfolgt und dies ein Zeichen vom himmel gewesen sei. An jenem Tage trat später noch ein Gewitter ein. Also gibt es zweifellos Donnerschläge bei heiterem himmel, wenn die sonst durch die Wolken herbeigesührten elektrischen Gegensätze auf andere Weise hergestellt werden. Dies wird am Ende noch die wahrscheinssichte Erstätung der Seelschisse sien."

2. herr 3. Groß, refign. Apothefer in Bietigheim (Burttemberg) fcreibt:

,, . . Meine Wohnung sier befindet sich auf bem rechten Ufer ber Enz, ca. 100 Meter von dieser entfernt und 2-300 Meter von bem bekannten großen steinernen Enz-Biabutt auf bessen nordlicher Seite. Der Biabutt überspannt mit etsichen 20 steinernen Pseikern und ebensvolle deppelten über einander gelegenen Bögen das Enzthal. Auf der südlichen Seite sind in der Höbe der oderen Bögen ca. 20—25 Telegraphendrachte besselssigt und so über das Enzthal gezogen. Ich Geodachte nun hamptsächlich im Frühlicher und Sommer, selten im Winter, ein eigentümssiges startes Geräusch, wie ganz in der Nahe abgegebenes Rottenseuer, stort anschwellend und

Richt gang richtig. Der als Fosn in die nördlichen Alpenthäler und weiter herablommende Bind ift urfpringsich ein vom atlantischen Ocean an den Gildrand der Alpen gelangender Wind. XXV.

3. Berr Dr. R. Reiff, Brofeffor am Gomnafium in Beilbronn (Burttemberg), fcreibt: "Beftatten Gie mir eine Anichauung über bas Geefchießen Ihnen vorzulegen, bie ich mir auf Grund mathematifd-phpfifalifder Betrachtungen über bie auch von mir vielfach beobachtete Ericheinung gemacht habe. Die Anichauung will nichts vorausseten als Störungen im Bleichgewichte ber über bas Baffer giebenben Luftmaffe. Golde Störungen muffen nach meiner Auffaffung gerade in rubigen Beiten, bei Racht, wenn faltere Luftmaffen auf ben Gee einfallen, an manden Stellen auftreten. Run ergibt aber bie mathematifche Analyse, bie ich bier mohl nicht auseinandersegen fann, die Gie aber in Riemann's Berten pag. 145 u. ff. finben, bag wenn an bem einen Orte eine Störung bes Bleichgewichtes erfolgt, von biefer Stelle aus Luftwellen ausgeben, bie junachft eine endliche große Wellenlange baben tonnen, bie fich aber mit ber Beit immer mehr und mehr verfurgen und ichlieflich ju Berbichtungsftofen werben, welche bann von uns als Schall mahrgenommen werben. Gin wefentliches Moment fur die Ausbildung biefer Berdichtungswellen ift aber bie ungehinderte Ausbreitung ber Ericutterung, wie fie auf der Bafferoberfläche möglich ift. 3ch bin mir wohl bewußt, daß auch bier noch bes hupotherischen genug vorliegt, aber ich bente, bie Auffaffung bietet wenigftens eine Erflärung, ohne allguviel wunderbare Annahmen au machen."

Dieser geistreichen Ansicht gegenüber brängt sich doch die Frage auf, ob einesteils die notwendige Voraussetung einer ungehinderten Ausbreitung der Erichteterung überall, wo unsere Schallericheinungen auftreten, also auch dauf dem Vande in waldigen und vielleicht bergigen Gegenden, in ebenso ausreichender Weise als gegeden erscheint, wie es gerade am Bodensee und vollends an Meerescklisten und auf dem Meere selbst unzweiselhaft der Fall ist, und anderenteils, ob nicht weitere Beobachtungen auch noch sir von Bodense erzgeben, daß das Phanomen, wie anderswo, auch sier die Tag häusiger auftritt, als bei Nacht, in welchem Falle es dann auch am Bodense an dem Requisit des Eintressens lätterer Lustuassen vorausssichtlich sehlen würde, weil im Allgemeinen säntliche Beobachtungen darin übereinstimmen, daß der übliche Wetterumschag mit

<sup>1)</sup> Allerdings scheint die hier geschilderte Erscheinung zu einer anderen Reihe atufischer Phanomen zu gehoren, welche ihre eigentümlichen Schallwirtungen aus bem Durchgang ber Schallwellen burch eine größere Angahl von össungen einvlangt, wie 3. B. auch bei Baltongeländern besondere afusische Wirtungen schon beobachtet worden find. Immerhin wollten wir biese an sich interessante Mittellung unsern Lesern nicht vorenthalten.

Bleichgewichtsstärungen nicht an bem gleichen Tage wie die Schallerscheinungen eintrete, sondern erft später.

Doch genug —, hoffen wir, es werbe gelingen, die gesuchte allgemein autreffenbe und auch allgemein befriedigenbe Lösung bes Rätjels balb zu finden.

Während des Drudes erhielten wir noch das "Aargauer Tagblatt" vom 7. Februar 1897 mit dem folgenden interessanten Artisel:

## "Fom Rotenburger Schießen.

Bom Aargau aus hört man bisweilen in sudwestlicher Richtung Artislerie-Schuffe, ohne baß irgendwo Artislerie-Schießschungen statisnden, und zwar teils nur einzelne Schuffe, teils aber auch mit durzen Unterbrechungen Kononaden, als ob unsere ehernen Freiheitsbeschünger auf dem Gotthard aus ihrem Winterschlase aufgewacht wären. Es ist diese das sogenannte "Rotendurger-Schießen", das eine reine meteorologische Erschiung ist, verwandt mit dem sog. Wetterleuchten; es ist eine Folge plöglicher Berdickung gassörmiger Atmosphäritien; in der Regel solgt hierauf Unwetter. So harmlos diese Naturerscheinung ist, durste es doch den meisten Lesern unbekannt ein, welche Aufregung durch dieses Phänomen vor etwa 50 Jahren hervorgerusen worden ist.

Als anläßlich des Sonderbundseltzuges 1847 die eidzenöfsischen Soldaten die aargauischen Grenzen gegen den Kanton Lugern besett hatten und in der Nacht dom 20. auf den 21. November hüben und drüben starte Wachen aufgestellt waren, jedoch beiderseits die größte Auche herrichte, schien plötzlich nachts 10 Uhr auf beiden Borpostenslinien eine Kanonade loszubrechen, die immer hestiger wurde. Beide Teile glaubten sich überfallen, alles sam in Alarm; man schug und blies Generalmarsch; sämtliche Truppen eilten kampstereit auf ihre Sammelpläge. Nicht nur die nacheliegenden Korps, auch die rückwärts die nach Atarau liegenden Rosonnen wurden zleichzeitig aufgeschreckt und unter die Fahnen gerusen. In der Lugerner Landschaft, zuerst im Dorf Winisten begann alsbald das Suurmläuten, worauf die Gloden aller Kirchtürme von Torf zu Dorf mit voller Kraft einstimmten und die Signalseuer auf den Bergen bis gegen die Urschweiz binein hoch ausschenden. Stasseuten siesen den vollen nach der und fragten, wo es loszegangen. Riemand wußte es.

Nach einiger Zeit ließ die Kanonade nach; ce schien, als ob sie gegen bas Entlebuch bin ihr Ende finde; allein gegen Mitternacht wiederholte sie sich in gleicher Stärke und brachte die Truppen abermals auf die Beine.

Des andern Tages schob man sich gegenseitig die Ursache bieser Alarmierung zu. Doch da in beiben Lagern wirklich gleichmäßig Abossenube gewaltet hatte, so erwiesen sich schießlich alle militärischen Ertlärungsverluche diese sonderbaren Borganges als irrig und diese beltes sich die des das sogenaunte Kotenburger-Schießen auf.

Die gleiche Naturerscheinung zeigte sich wiederum am 24. November morgens, bie den General Dusour im ersten Moment fast in Berwirrung brachte. Als nämlich infolge der Kapitulation Luzerns der Wassenlittlifand überall bekaunt gemacht worden war und der General, der eben in die Stadt einziehen wolkte, auf einem Hagel unweit derselben, umgeben von seinem Stade, einen kleinen Halt machte, hörte man plöplich im Rüchen von Ferne einen Kanonenschuss, dabt solgte ein zweiter und dritter, alle vom schwerken Kasser. Berwundert blidte Dusour seine Begleiter an; batte doch

6

ber Tagesbefehl allem Schießen ein Ende gemacht, und nun erhob fich die Kanonade hinter ber eidgenössisischen Armee noch einmal mit aller Macht. Mußte man nicht Sonderbares glauben? — Jum Glude befand sich in er Rafte Dufour's ein aarganischer Offizier, ber mit der Naturerscheinung jener Gegend bekannt war und bem General bieses Aufziel als bas sogenannte Kotenburger Schießen löste.

In früheren Zeiten wollte man in dieser Naturerscheinung Borboten bes Krieges erbliden; welche Ansicht sich jedoch späterhin mit ber besseren Ausbildung bes Bolles verloren bat."



### Ш.

## Chronif Vorarlbergs im Jahre 1893.

Bon

Dr. med. Buber in Bregens.

Januar 1. Es zeigen fich bosartige Influenza-Falle.

Die Statthalterei verordnet ben Bafthaufern Tarife.

Die Splvefternacht mar ichneefrei.

Januar 4. In ber Rettungsanftalt auf Jagbberg find gegenwärtig 39 Rnaben und 15 Mabchen.

Januar 6. Der Gonbelhafen ift vollftanbig gugefroren.

Januar 8. ftarb in Wien Dr. Ludwig Senger, geburtig aus Lubeich in Borarlberg, praftischer Argt. Gründer und Inhaber einer orthopabiich gymnasiichen Deilanfalt in Wien-Wieden, Berfasser mehrerer schwissenschlichen Werte und Gebichtsammlungen in alemannicher Mundart und neu hochdeutscher Sprache, welche großes poetisches Talent und tiefes Gemitt verraten.

Januar 14. Busammentunft ber Hoteliers vom Bobenfee und Umgebung in Bregeng.

Januar 22. Abt Balhum im Rlofter Mehrerau geftorben.

Januar 25. Gesamtvertehr auf der Strede Langen-Blubeng eingestellt. Lawinenfturge. Januar 31. P. Laureng Bocher, Bregenger, jum Abt im Stift Mehrerau gewählt.

Februar 3. Cawinenfturge am Arlberg. Begnahme zweier Bruden.

Februar 3. Das altehrwürdige Funkenseuer am ersten Sonntag in der Fasten wurde in diesem Jahr in der Stadt Bludenz besonders sichon geseiert unter Mitwirdung der ganzen Bürgerschaft. An die Kinder wurden über 4000 Kücklein ausgetheilt.

Auch in anderen Ortichaften Borarlbergs wurde dem tiefpoetischen Brauche gehulbigt.

Februar 9. Die 21 Naturalverpstegungsfrationen in Borariberg murben im gabre 1892 von aufammen 34.266 Reifenben besucht.

Februar 11. Gesamtvertehr auf ber Strede Langen-Brat wegen Schneebinderniffen eingestellt.

Februar 13. Berjammlung bes Ausschues bes Bereines für Geschichte bes Bobenfees und feiner Umgebung im Hotel Montfort.

Der Gesprächstoff im Lande dreht sich um die Seitens des Staates Ende Dezember v. 3. sanktionitte Rhein-Regulierung, um die in Aussicht gestellte Bregenzerwälder- (Bahn) sowie Montavoner-Bahn, um die Qualitäten der neuen Mängen und um die Stickerei.

Februar 19. Das Erträgnis ber hundesteuer in Felbfirch belief fich rund auf 660 fl.

Mpril 4. Der Lanbtag Borarlbergs wird eröffnet.

Brand in der Mitte der Stadt Bregeng, 5 häuser fallen jum Opfer. Die sozialdemotratische Bewegung macht sich ununterbrocken bemerkbar. Meldungen von Selbstauflösung von Seltionen des Stickereiverbandes der Ofschweig in unserem Lande. Ansäuse zur Selbständigwerdung auf biesem Gebiete sommen im gangen Lande vor.

Mai 8. Eröffnung eines Kinderheims in Bludenz. Schentung von haus und Part bes i Babritsbesigters Mutter. Lebrerinnen: Schwestern v. b. göttlichen Liede.
In Dornbirn Eröffnung ber Mabden-Privatschule Amalienhof.
Lebrerinnen: Barmbergige Schwestern.

Dai 26. Dreihundertjähriges Jubilaum bes Rapuzinerflofters in Bludeng.

Juni 21. Das f. t. Bauamt Felblirch beabsichtigt die berzeitig bestehende Jubrude bei Seiligtreng abgubrechen und eine neue Brude zu bauen.

Juni. Die Grundarbeiten für bas Bost- und Telegraphen-Gebäude in Bregeng sind vollendet; ber Gonbelhafen bis auf die Baggerungen fertig.

In Göbis, vom politischen Berein für Borarlberg einberufene Boltsversommlung mit ber Tagesorbnung: Die Lage bes arbeitenben Boltes, ber Bauern, ber Aleingewerbetreibenben und bie Forberungen ber Sogialbemotratie.

Bom felben Bereine einberufen am 18. Juni Bahlrechts-Bersammlungen in Bregens, Dornbirn, Kelbfirch.

Juni 28. In Bregenz Reunion ber Offiziere ber Bodensee-Garnisonen. Festplat am Gebhardsberg. Unter ben Gaften besond sich ein Erherzog, ein Erbgroßbergog, gwei Prinzen, funf Generale, viele Stadsoffiziere.

Quli 1. Die Dampfidiffahrt im Dorfe Barb eröffnet.

Juli 3. Gifderei-Confereng im Bregenger Stadthaufe.

3ufi 18. und 19. Am Gomnafium in Felbfirch Maturitäts-Prufungen. Unter 14 bestanden 9 die Prufung und wurden für reif erflärt; dorunter 3 mit Auszeichnung; 5 durfen die Prufung nach 2 Monaten aus einem Face wiedertholen.

Auguk 2. Bersammlung sämtlicher Bertreter Raiffeisen'scher Kassen in Götis.
Erste Besteigung ber Jimbaspitze burch eine Dame (Luise v. Chulminekt.)
Gine Sanitäts-Rommission ist wegen brobender Cholera in Thatigleit.
Die Aunbfahrten ber österreichischen Dampsschifte an den Sonntagen baben sich rasch einzedürzert.

Der Frembenverkehr in Blubenz und Montavon nimmt heuer eine Ausbehnung an, wie es seit Eröffnung ber Arlbergbahn nicht mehr ber ber Fall war.

Muguft 24. In Bregeng internationales Rabfahrer-Feft.

Muguft 27. Der Befuch bes Gebhardfestes war ein besonders gablreicher. Ungefähr 16,000 Besucher.

Muguff 28. In Dornbirn fand unter zohlreicher Beteiligung ber dortigen, sowie ausmartiger Arbeiter, die von ben organisierten Arbeitern Dornbirns veranftaltete Lassalle-Keier statt.

September 3. Die Moosmann-Feier in Schnepfau nahm tros bentbar ungunstigsten Wetters einen sehr schönen, wurdigen Berlauf. herr Realichulbirettor Herman Sander hielt mit gewohnter Meisterichaft eine herrliche Rebe und schilderte barin das Leben, die Thaten und die Bebeutung Moosmanns. Als er endete, fiel die Hulle des Dentmals unter den Klängen eines ernsten Chorals.

September 11. Internationale Guter-Ronfereng bes beutschen Gisenbahn-Bereins im Hotel Montfort.

Die Obsternte ift außergewöhnlich reich ausgefallen.

Robember. Muhrbruch im Genfer-Tobel in Montavon.

In der Irrenanstalt Balbuna befinden fich 120 Batienten.

In Dornbirn ift eine Biehzucht-Genoffenschaft nach ichweizerischem Mutter im Berben beariffen.

Für die elektrische Küche, die herr J. Schindler-Jenni in Kennelbach nach Chicago geschickt hatte, wurde ihm bas Diplom, die höchste Auszeichnung auerkannt.

Robember 7. Der neue Tunnel in Langen am Arlberg, ber in einer Länge von 500 Meter unter ben Trümmermassen bes vorjährigen Bergsturzes im Bissadona-Tobel burchsübrt, ift heute jum erstennal vom sahrplanmäßigen Eilzug besahren worden. Diese wegen Lawinen- und Felsstürzen gefährlichte Eelle ist nun vollsommen sicher.

### IV.

# Anszug ans der Chronif von Überlingen 1893.

Bon

### Arit Eh. Sachmann in Überlingen.

Januar. Der Sploesterabend und ber Renjahrstag wurden in üblicher Beise geseiert und verliesen ohne besondere Zwischenfälle; die Wirtshäuser erfreuten sich regen Besuchs. Die Renjahrsnacht brachte Schneefall und Kälte, welche in ber solgenden Nacht — 10° R. zeigte; einen eigentsmilichen Anblid bet der See, er "rauchte", wie es im Bollsmunde heißt, seine Temperatur war + 2° R. In den städtischen Anlagen (ehem. Festungsgräben) prachtvolle Gisbildungen.

Januar 1. — 8. Chriftbaumfeier mit Gabenverlofung am 1. bes Militarvereins Unterustblingen; am 4. bes Arbeiter-Fortfildungsvoreins und am 8. bes kathol. Gesellenvereins Überlingen, am 6. bes Ariegervereins Owingen; Theateraufführung ber Gesellischeft Nufborf (Th. Körner's "Toni") in Rufborf, ber Gesellischeft Deisenborf in Unterustblingen usw.

Januar 14. und 24. Bei Abausen wurde in der Aach am 14. von L. Schellinger eine Fischotter (Laurn rulg.) erlegt; bei Außborf im See am 24. von Löwenwirt Jung eine Saatgans (Anser segetum) und bei Golbbach auf einem Felsen von Kaufmann John ein Kasan (Phasianus colchicus).

Januar 27. Kaifertagsfeier am Borabend burch Glodengeläute und Japfenstreich, am Festmorgen Wedtuf der Stademusit, dann Festgottesdienst, hierauf Schulfeier der Mealichule in der Turnhalle und Abends Bantett in der Brauerei Joh Reller. Auch auf den den denderten sander festlichkeiten statt, so besonderts in Sipplingen mit Parade des Bürgermilitäre.

Januar 31. Der Bafferftanb des Bobenfees betrug als hochfter 2,84 m und als niederfter 2,59 m.

Februar. Die ersten Tage brachten Tauwetter mit Wassersot. Bei der Bestlemühle wurde das Bachbett zerrissen; in den städtischen Anlagen und in Gärten an der Goldbacher Straße god es kleinere Erdrutsche; bei der Sissenmühle eine Überslutung des Mühlbachs, bei kudwigshasen überschwemmung der Landstraße, ebenso bei Dwingen, wo auch Wasser in Däuser drang; serner trat die Nach auß und überschwemmte viele Gelände, io bei Bruckselben und Mimmenhausen, namentlich aber bei Oberuhldingen, wo Nachts 2 Uhr die Feuerwehr allarmiert werden mußte, da gewaltige Gisschollen das Nachbett und den Mühlfanal verschoft haten, welche erst nach längerer gefährlicher Arbeit wieder frei gemacht werden sonnten. Eines ähnlichen Eisgangs erinnern sich nicht die ältesten Leute.

Februar 1. Gesellicaftsabend bes Mujeums mit Theateraufführung ("Englisch Leffons") und Tangvergnugen im "Gowen".

Februar 4. Großer Zastinachtsball bes Sangervereins mit Theateraufführungen und Tangvergnugen im Babbotel.

Februar 5. und 26. Generalversammlungen des Arbeiter-Fortbildungsvereins und des Turnvereins, am 26. Februar des Borichuspvereins, am 30. Januar des Gewerbevereins.

Rebruar 9. Golbene Dochzeit bes B. Beber'ichen Chepaars in Golbbach.

Februar 12.—14. Die Jasinacht mar ziemlich belebt, bot aber nichts Besonderes.
Maskengetriebe, worunter namentlich der jog. "Hänsele", Wirtshauskrubel und Maskenbälle. Auch auf dem Lande ging es sehhaft zu, überall Tanzbelinstigungen, da und dort sührten die "Narrengesellschaften" Theaterstüde auf, so in Owingen "Der Nachtwäcker", in Außborf "Der Nasenstüder", in Obersiggingen "Das seltsjame Testament", in Untersiggingen "Mosa von Taumenburg", in Oberusbingen "Sie Belagerung von Menberkingen", in Jetenborf 3 Bossen, ebenso in Vimpach usw. Den Schluß des Folchings bildeten die Schnedenbälle am Nichermittwoch.

Februar 20. Feier bes Sofahrigen Bischofssubilaums Papft Leo XIII. Um Borabend und Festmorgen Glodengesaute, am Festrag Festgottesbienft und Abends Bantet im Babbotel. Auch in ben kondorten fanden Festlichkeiten statt,

Februar 21. Rachts 121/2 Uhr brannte in ber Oberstadt bas Metger Jäger'iche Daus nieder, wobei auch bas Brammeister Burth'iche und das Wechner'iche Daus gerstört und die v. Neichle'iche Benefiziatswohnung start beschädiget wurden. Tas Jäger'sche Daus — ein großes gothische Gedünke, der Giebel ber Hauptfront und das Baltenwert der Gübseite baroch, im untern Stod ein Saal mit gewölbter Mundbaltendede — war echdem die Wohnung des Überlinger Patrigiergeschechtes Waibel; 1612 war ein Andreas Waibel, und 1635 ein Dr. Joh. Waibel Bürgermeister der Reichsstadt Überlingen

Februar 26. Professor Schellenberg wurde als Borftanb bes Cangervereins einftimmig gewählt.

Februar 27. Augemeine Burgerversommlung in der Brauerei Balbidut, wo Burgermeister Bet fiber Die Thatigfeit des Gemeinderaths im Jahre 1892, sowie über ben Stand ber Gisenbahr- und Bahnhof-Frage berichtete.

- Januar 31. Abichiebsfeier bes Sangervereins fur ben nach Offenburg versettert Realvorstand Dr. Riegler, Professor, in ber Brauerei Balbichut.
- Februar 28. Der Bobenfee Bafferstand war in biefem Monat am hochsten mit 2,82 m und am minbesten mit 2,59 m.
- Mary 19. Generalversammlung bes Kriegervereines in ber Brauerei Balbidut; Reugegrundet wurde bie Sanitatsabteilung bes Bereins.
- Mary 26. Zum Borftand der Realicule Überlingen wurde Professor D. Hammes vom Realgymnosium Karlsruhe ernannt.
  - Allgemeine Bolfeversammlung zu Gunften ber Militarvorlage Nadmittags im "Raben".
- Mary 31. Der Bafferstand des Sees zeigte 3,06 m als höchstes und 2,83 m als mindestes Maß.
- Mpril 2. und 3. Die bubiche Bitterung der Ofterfeiertage gab vielfach Anlaß gu Ausstlügen; auf dem Lande wurden ba und bort fog. "Gierlefen" gehalten, fo in Dettingen, Dingelsborf, Obersiggingen, Boundorf usw.
- Mpril 3. Bentrumsversammlung im "Abler' gegen die Dilitarvorlage.
- Mpril 4. Berfammlung bes Burgerausschuffes, welche u. A. Aufhebung bes Schulgelbes beichlog.
- April 16. Allgemeine Bersammlung zu Beilborf, wobei Freiherr von Hornstein-Binningen über die vollswirtschaftliche Lage und zu Gunften der Militärvorlage sprach.
- April 25. In Wittenhofen starb die 67 Jahre alte Magd Johanna hanfler aus Urnau, welche 42 Jahre ununterbrochen in größter Pflichtreue bei der Familie Keller gebient. Boriges Jahr erhielt sie von der Großherzogin bos aoldene Ebrentreus.
- April 29. In der Turnhalle gibt die Gesellschaft A. Müller einen Byflus von Theatervorstellungen.
- Mpril 30. Schau- und Anturnen bes Turnvereins.
  - Der höchste Wasserstand bes Sees in biesem Monat war 3,29 m, ber nieberfte 3.02 m.
- Mai 1. Eröffnung des Sisenbahn-Bureaus (Stahringen-Überlingen) im ehemaligen Amtsaerichtsaebaube.
- Mai 4. Abichiedsfeier fur ben nach Baben-Baben als Geheim-Regierungsrath verfetten Amtsvorftant haape, im Saale J. Reller.
- Mai 18. Dienstantritt des neuernannten Amtsvorstandes Oberamtmanns Dr. Groos aus Bretten.
- Mai 21. und 22. Um Pfingsten Ausstüge und Lustfahrten; auf bem Lande da und bort Pfingstspiele und Theater, so in Ludwigshafen Pfingstspiele zu Pferd mit nachfolgender Tanzunterhaltung; in Bambergen Theateraufführung ("Die Räuber auf Naria Kulm") der Liebsdergeselellsdaft.
- Mai 22. Schwebenprozession zur Erinnerung an bie 1634 erfolgte ruhmreiche Abwehr ber Schweben nach mehrwöchiger Belagerung unter Gustav Horn.
- Mai 30. n. 31. Bei der Aushebung der Deilitärpslichtigen tamen zur Insanterie 92 Mann, Feldartillerie 12, Oragonerregiment 5, Bionier-Bataillon 6, Train 6, Ötonomiehandwert 7, zur Ersapreserve 37 Mann Insanterie,

- 1 Bionier, 2 Fußartillerie, 3 Otonomiehandwerter, je 1 Mann Train und Jäger, 4 Krantenwärter; zum Landsturm 47.
- Dai 31. Der höchfte Bafferftand bes Bobenfees erreichte 3,38 m, ber nieberfte 3,18 m.
- Juni 1. Jagbpachter Sauster erlegte im "Deichelholzle" einen hirich (Cervus elaphus) von 220 Pfund.
- Juni 15. Reichstagswahl; hochgebende Bablbewegung, welche icon im vorigen Monat begonnen und bis zum Bahltag sich steigerte. Schlag auf Schlag folgten die Berjammlungen aller Parteien an den verschiebenften Orten des Bezirfs. Kein Kandidat erhielt die genflagnde Stimmenzahl, weshald Sciicmabl.
- Juni 16. Der tatholifche Stadtpfarrer Gerb. Gifen ftarb Diefe Racht um 10 Uhr.
- Juni 24. Stichwaft zwischen bem national-liberalen Kandidaten P. Beilig von Oberuhldingen und dem ultramontanen Kandidaten hug von Konstanz, Letterer wurde mit 11,496 Stimmen gewählt; Ersterer erhielt 8,571 Stimmen.
- Juni 27. Festlicher Empfang bes Erzbischofs Dr. Chr. v. Roos aus Freiburg und andern Tags Firmung fur überlingen und bie umliegenden Ortichaften.
- 3uni 29. Bubilaumsfeier der 25 jahrigen Krantenpflege ber barmbergigen Schweftern Oberin Angelita und beren Stellvertreterin Schwefter Cleopha in ber Spitalanstalt Überlingen.

Abhaltung bes fog. "Nachbarichaftstrunts" nach altem Brauch.

Delegierten-Berfammlung bes Seegau-Militarverbanbes ju Ludwigshafen unter Borfit bes Gauvorstanbes, Burgermeister Bet von überlingen.

- Juni 30. Der höchfte Wafferstaud Diefes Monats mar 3,57 m, ber niederste 3,32 m.
- 3uli 2. über den Überlingersee (von der städtischen Schwimmanstalt nach Wallhausen) schwamm in 11/2 Stunde der ledige Bürgerssohn Theodor Flach. In Sipplingen reisende Trauben.
- 3uli 9. Besuch des Sangerbunds Billingen, Empfang durch die Überlinger Sanger und gemeinsames Kongert im "Birkenmager".
- 3nti 15. Abgangsprufung an ber höberen Burgeridule burch Oberidulrat Blat, wobei fammtliche acht Schuler ber oberften Raffe den Berechtigungsichein jum Einfahrig-Freiwilligendienst erhalten.
- Juli 22. u. 23. Ausflug des Sangervereins überlingen nach Ragag.

Bafferftand bes Sees Mitte bes Monats 3,54 m, bann ftartes Steigen und am 31. eine Bobe von 3,91 m.

- Auguk 18. Besuch Ihrer Königlichen Sobeit der Bringessin Luise von Preußen. Abends traf Ihre Königliche Hoheit die Großberzogin Luise, aus Krauchenwies kommend, hier ein und suhr mit dem Dampsboot nach Mainau. Bei der Absahrt wurde der Landungsplat bengalisch beseuchtet, über welche Ovation sich Jhre Königliche Hoheit sehr anerkennend äußerte und andern Tags von Mainau aus hiesur welcher Burgermeister telegaphisch dankte.
- Mugnit 20. Rundfahrt ber Großbergoglichen Familie auf bem Überlingerfee.

Die höhere Bürgerichule Überlingen erhalt gemaß landesherrlicher Berordnung vom 5. Juli 1893 bie Bezeichnung "Realichule".

Muguft 21. Die Arbeiten gur Gelande-Erwerbung für die Bahn Stahringen-Überlingen haben jest begonnen mit Gemartung Stahringen und Espafingen, 241 mit Gemartung Bahlwies.

- Auguft 25. Auf Mainau Empfang von Abordnungen ber Frauenvereine des Bezirts Überlingen-Meersburg-Salem-Uhldingen, sowie Shningen (Bezirt Konstanz) burch Ihre Königliche Hobeit die Großberzogin.
- Muguft 26. Jahresversammlung bes Linggauer Arzteverein in Uberlingen.

Der Wafferstand des Sees war anfangs August mit 4 m der höchste bieses Labres.

- September 9. Feier bes Großherzogstags in üblicher Weise: am Borabend Zapfenstreich, am eigentlichen Festage Morgens Wedruf, dann Festgottesdienst, hierauf Versammlung des Feuerwehrstorps im Nathaussjaal und Überreichung der städtischen Silbermedaille für Losshrie Dienstzeit an 33 Feuerwehrmänner, sowie einer kunstvoll ausgeführten Gedenktasse mit Urkunde an Kommandbanten Koster als Zeichen der verdienten Anerkennung; von Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzog erhielt Ersahlommandant B. Beurer die silberne Civilverdienstmedaille sür verdiensstwolkes Wirken als langidfriges Feuerwehrmitglied wie als Gewerbevereins-Borstand. Um 1 Uhr war Festmahl im Gasthof, "aum Löven" mit Festrede des Oberamtmanns Dr. Groos. Auch auf den Kandorten wurde der Tag überall sessilie begangen.
- September 24. Abturnen bes Turnvereins mit Preisverteilung und nachfolgendem Tangfrangden im "Abler".
- September 26. Der Burger-Ausschuß genehmigt einstimmig einen Beitrag von 120,000 Mart gur Gelande-Erwerbung für die Eisenbahnlinie Überlingen-Stahringen, sowie die Statuten der höheren Töchterschule.
- Oftober 9. Mittels Extraboots tras von Kirchberg Ihre Raiserliche Sobeit Pringeffin Wischelm mit Seiner Hobeit Pringen Maximilian von Baben und Ihrer Röniglichen Sobeit Erbpringessin von Anhalt bier ein, besichtigten die Sebenswürdigkeiten ber Stadt und tehrten Abends guruch.
- Ottober 19. Bei ben Wahlmannerwahlen gur Abgeordnetenwahl fur ben Landtag fiegten in allen 4 ftabtifchen Diftritten bie Liberalen über bie Ultramontanen.
- Oftsber 27. Zum Abgeordneten des 1. Wahlbezirts (Überlingen-Pfullendorf) wurde der Kandidat der Ultramontanen, Gastwirt Vohr in Überlingen, mit 93 Stimmen gewählt; der liberale Kandidat, Landwirt Fr. Keller von Brüdfelden, erhielt 65 Stimmen.

3m Oftober fiel ber Bafferftand bes Gees auf 3,3 m.

- Robember 12. Rongert ber Böglinge bes Lebrerseminars Meersburg in ber Turnhalle babier.
- Robember 16. Eröffnung bes Testaments bes verstorbenen Frauleins Abelhaid Jadle babier, wonach ber hiesige Münsterbenverein als Universalerbe eingesett ist und nun nach Abzug verschiedener Legate rund 10,000 Mart erhält.
- Rovember 18. Bei ber Burgerausichuffmahl fiegte in allen 3 Rlaffen bie liberale Lifte. 3 Faillienfeier bes Sangervereins.
- Rebember 20. Laut Befanntmachung bes Großberzoglichen Ministeriums bes Innern baben Geine Königliche hobeit ber Großberzog geruht, bie Gifenbahnlinie Überlingen-Stahringen für sestlichtung zu genehmigen.
- Robember 30. Der Bafferftand bes Gees fiel in biefem Monat um 25 cm.

Dezember 5. Burgermeister Bet, welcher die Stelle des Kaffiers der Sparcasse unter günftigen Bedingungen erhalten und deshalb seinen Rücktritt erklärt, aber auf vielseitiges Drugen sich junt Wiederannahme bewegen ließ, wurde nun wiederum als Burgermeister auf weitere 9 Jahre glanzend gewählt, was Abends burch ein Bankett in der Brauerei Joh Keller gefeiert wurde.

Dezember 16. Generalversammlung bes Cangervereins: Borlage bes Jahresberichts, ber Rechnung, Bahl bes Borftands (Professor Schellenberg).

Dezember 25. Chriftbaumfeier fur bie Baifenfinder des Kreifes Konftang in Ober-

Dezember 26. Chriftbaumfest bes Rriegervereins überlingen im Babbotel bier.

Dezember 31. Chriftbaumfeier mit Beihnachtsfpiel ber Rleinfinderschule in ber Turnhalle.

THE WAY

### V.

## Thurganer Chronif des Jahres 1894.

Bon

#### Professor Dr. Mener in Frauenfeld.

| 3m Jahre        | 1893 betrugen:                                         |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| bie Gumme ber   | fantonalen Feuer-Affeturang für 29,262 Bebande Fr. 188 | 8,126,140   |
| bie Gumme ber   | Militarerfatfteuer                                     | 82,886      |
| bie Bergabungen | für gemeinnütige Bwede :                               |             |
|                 | 1) für Kirchenzwede Fr. 10,163-63                      |             |
|                 | 2) " Unterrichtszwede " 24,995.92                      |             |
|                 | 3) " Armen-Unterftugungegwede " 50,750.55              |             |
|                 | 4) " gemeinnützige Zwede " 11,335                      |             |
|                 | in Summa Fr. 97,245.10                                 |             |
| alfo Fr. 12,354 | weniger als im vorangebenben Jahre.                    |             |
| Auf Enbe        | 1893 bestanden 23.472 Bertrage für Reuerversicherung 1 | bewealicher |

Auf Ende 1893 bestanden 23,472 Bertrage für Feuerversicherung beweglicher habe mit einer Gesammtsumme von Fr. 167,370,210. —

Bin abgelaufenen Jahre find aus dem Thurgau 155 Personen, worunter 76 Kantonsburger, nach überseeischen Landern ausgewandert.

Nach der thurgauischen Staatsrechnung vom Jahre 1893 betrugen

die Einnahmen Fr. 1,445,118.—
die Ausgaben " 1,553,238.—

Mehrbetrag ber Musgaben Fr. 108,119 .-

Die Ergebniffe ber eidgenöfsischen Refrutenprufungen bes abgelaufenen Jahres siellen ben Kanton in ben zweiten Rang.

Januar 1. Der verstorbene Oberrichter Debrunner von Mettendorf hat sich burch testamentarische Bergabungen im Betrage von Fr. 50,000 für gemeinnütige und wohlthätige Zwede ein ehrenvolles Andenten gestister. Dem historischen Mufeum in Frauenfeld fielen davon 500 Fr. zu. Januar 6. In ber vorangegangenen Racht fror ber Unterfee ganglich feft.

Januar 26. In Beinfelden ftaro bie gur Beit altefte Thurgauerin, Glifabetha Bornhaufer, im Alter von 98 Jahren.

Schneefall am 3. Jan. Am 1. 9° Ralte, am 4. 15° Ralte, hernach warmer, am 18. 4° Barme, troden und windig.

Februar 5. An bas Leichenbegangnis bes am 3. in Aarau verstorbenen herrn General Bergog wurden bie Regierungsrathe haberlin und Braun abgeordnet.

Februar 11. Der bisherige Reltor ber Kantonsichule, Dr. Riefer, gieng nach Burich als Lehrer ber Mathematit an bas Anstitut Concordia.

Gebruar 25. Die Stadt Diegenhofen faßte ben Befchluß, eine Bafferverforgung für bie Saufer ins Bert au feben.

Der Monat Februar war in Folge des raschen Temperaturwechsels sehr ungesund. Bom 1.—10. 7—10° Wärme, dann Sturmwind; am 12. 5° Kätte, am 13. 5° Wärme; am 14. 10° Wärme, am 18. 14° Kätte, am 20. 8° Kätte und am 26. 4° Wärme.

Rary 1. Romanshorn beichlieft ebenfalls eine Wafferverforgung fur bie Saufer, wobei bas erforderliche Waffer bem Bobenfee entnommen werden foll.

Dars 2. Der Seeipiegel ftebt 1/. Meter tiefer als im Rabre 1892.

Dary 5. Für die Verhandlungen des thurgausschem Großen Rates bilbeten die toftspieligen Ergänzungsbauten im kantonalen Spitale zu Münsterlingen das Dauptgeichäft; gleichzeitig wurde beschlossen, der Staat habe an tokale Krantenhäuser, die für den Bedarf weiterer Areise erstellt würden, Unterstützung mit Gelbbeiträgen zu leisten.

Mary 20. Bon ben 15 Stationen für Naturalverpssegung wurden im Jahre 1893 13,000 Karten für Mittagessen und 18,337 Karten für Nächtigung an Ourchreisende verabsolgt. Einsichtige wollen aber sinden, daß, wenn auch die Bettelei baburch beseitigt werbe, die Stromeret dafür in Schwung gerathe.

Dary 30. Jum Reftor ber Rantonsichufe wurde vom Regierungsrate Berr Prof. Bueler ernannt.

Um 1. Marg 10° Barme, am 16. Schneefall mit Sturm und Donner, am 28. 5° R. Ralte; fonft troden und bell.

April 2. Ju Neulirch im Egnach ftarb J. Michel, langiahriger gnip. ber Sefundarschulen. April 9. und 10. Jahresprüfungen an der Kantonsschule; die Beilage des Programms enthält eine bemertenswerte Abhandlung über die Hagelschäge in der

Schweiz 1883—1891 von Dr. Clem. Heb, Prof. ber Physit. April 26. Bei Gottlieben wurde im Rheine ein ziemlich vertaltes gothisches Schwert aufgefunden.

Nach 30. Tagen großer Trodenheit ergoß fich am 17. ein ersehnter Regen, der fich am 22., 27.—30. zu ausgiebiger Fulle fteigerte.

Mai 6. Gine Bollsabstimmung gewährte ben Nachtragstredit von Fr. 335,600 für den Ausbau der tantonalen Jrrenanstalt in Münsterlingen mit 8048 (gegen 6167) Stimmen.

Dai 15. In Weinfelden murbe eine Sohlenweibe eröffnet.

Bu Anfang bes Monats Regenwetter, am 12. u. 13. Gewitter, mitunter von Sagel begleitet, am 22. Sagelwetter; vom 25. Mai bis 1. Juni storte Gewitter-Regen, die zu Überschwemmungen führten.

- Juni 1. Durch bie Einführung ber mitteleuropäischen Zeit werden alle Uhren um eine halbe Stunde vorgerudt; baburch wird aber für die Sweiz der Abstand von der gitronomischen Zeit noch um vieles empfindlicher als bei ber bisberieen Berner Ubr.
- 3uni 3. An bem Schugenfeite in Mailand haben zwei Thurganer, Angehr und Balber, je einen ersten Breis fich geholt.
- 3mi 3. An ber eidgenöffische Boltsabstimmung über einen Gesetzentwurf, betreffend bas Richt auf Arbeit, wurde die jozialistische Zumutung auch im Thurgau abgelehnt (in ber gangen Schweig 200,000 Nein und nur 71,000 3a); man fand, baß es für gewisse Leute heilfamer ware, ein Gesen über Pflicht gur Arbeit zu erlassen.

Um Unfang bes Monats Gewitter, weiterhin naftalt bis jum 12., bann abwechselnd fcon; vom 24. au bauernb fcones und warmes Wetter.

- 3uli 10. In Frauenfelb ftarb Raplan Steinegger aus Lachen in Schwyz, ein beliebter Geistlicher und begabter Musiker.
- Juli 12. Reiche Rirfdenernte im Egnach am Bobenfee.
- 3vli 23. u. 24. Bei ber Schwurgerichtssitzung in Weinfelden erforberte ein Jall von Brandstiftung zwei Tage Berhandlung. Der Angeflagte wurde von ben Geschworenen freigesprochen.

Bell und warm bis jum 9., bann einige Tage Regen, abwechselnb mit iconem Wetter. bis jum 31. Juli.

- Muguk 1. und 2. Neunundvierzigfte Zahresversammlung ber allgemeinen schweizerischen geschichtssorichenden Gesellschaft zu Frauenseld. Unter den Borträgen sind ermähnenswert der des Präsidenten, Prof. Dr. G. Weber v. Anonau, über seinen Borgänger, den verstordenen Prof. Dr. G. v. Wyß; der des Herrn Prof. Dr. Dierauer von St. Gallen über eine Jüricher Chronit vom Jahre 1415 und deren Jusammenhang mit aubern chronitalischen Auszeichnungen; der des Herrn Prof. Dr. Meyer von Frauenseld über Joh. Adam Pupitoser, den Geschichtsschreiber des Thurgaus. Ein Ausstug nach dem Scholie Sonnenberg sührte die Teilnehmer auf einen der schönften Puntte des Thurgauß. Unter den ausländischen Gisten bemertte man den Perrn Geseinnen Archivard P. Ställin auß Stuttgart, den Herrn Tretter des Hobischen Ungert Vandesarchivs Dr. v. Beech aus Artsrube u. a.
- Muguft 19. Bon Momanshorn ans fand eine Wettfahrt von 17 Rabfahrern nach Genf ftatt.
- Muguft 24. Die gemeinnutigige Gesetlichaft beichloß in ihrer Bersammlung zu Munchweilen die Errichtung einer tantonalen Anstalt für schwachstunige Kinder. Anstang bes Monats hell, 10.—17. Regen und Gewitter, 18.—27. hell und heiß, am 24. 48° R. Wärme im Schatten.
- Ceptember 3. Rantonales Turnfeft in Bijchofegell.
- September 17. Un ber thurgauischen Schulspnobe bielt herr Dr. med. Isler ein Referat über Schulbvgieine.
- September 26. hielt bas Rabettencorps ber Rantonsichule feinen Ausmarich auf ben Ottenbera.
- September 27. In Laufanne ftarb ber Frauenfelber Burger Eduard Jehr, Befiber ber Gazette de Lausanne, im Alter von 86 Jahren.

Bifchofszell beichloß bie Berrichtung einer Rirchenheizung.

September 29. Zehn Schüler ber obersten Rlaffe an ber Industrie-Abteilung erhielten bas Maturitätszeugnis für bas Polvtechnitum.

Die erfte Balfte bes Monats mar nag und talt, die zweite marmer.

- Cfteber 2. Jahresprufung und Schlugaft bes Saushaltungefurfes fur junge Madden, welcher au Reulird abgebalten murbe.
- Clieber 8. Berjammlung des thurgauischen historischen Bereines ju Tagerweilen.
  Bortrag des herrn Dr. Meper über die Geschichte der Burg Castell. Besuch bes restaurierten Schlosses unter Leitung des herrn Baron Scherer.
- Cttober 23. Collaudation ber Gifenbahn-Teilftrede von Etweilen nach Feuerthalen, bie am 31. bem Betriebe übergeben murbe.

Dieser Monat war sehr wetterwendisch; am 26. startes Gewitter.
Rovember 4. Die sogenannte Zollimitiative, welche jum Zweck hatte, der verschwenderischen Wirtschaft des Bundes den Niegel zu schieden, indem die Petenten von den eidgenössslichen Zolleinnahmen 2 Fr. auf den Kopf den Kantonen zuwenden wollten, wurde in der eidgenössischen Vollekaltimmung mit 347.000 (gegen 144.909) Stimmen verworfen (im Thuraam 14.808)

gegen 3,089 Stimmen). Robember 5. Jahresversommlung der thurg, naturforickenden Gesellschaft in Frauenfeld. Robember 22. Jm Stift Einsteden start im Alter von 82 Jahren P. Maurus Tichnti als setzer Conventuale des thurz. Benediktinerklosters Kischingen.

Rovember 24. Die Lehrerschaft ber Kantonsichule veranstaltete eine bescheibene Feier gu Chren ibres Collegen Dr. Meyer, ber mit bem 12. bieses Monats bas 25 jährige Jubilaum seiner Amtsthätigkeit begieng. Dem Jubilar wurde gum Andenten ein silberner Potol überreicht.

Robember 25. Bujammentunft ber noch lebenben Teilnehmer am Felbzug bes Jahres 1847 gegen ben Sonderbund, in Amrisweil.

Der ganze Monat war außerordentlich, fast unerhört mild. Am 30. des Morgens 2º R. Käste, des Mittags 20º R. Wärme in der Sonne.

- Dezember 12. In Romanshorn wurde die Bafferleitung aus dem Bodenfee und die elettrische Beleuchtung in Betrieb gesetht
- Dezember 17. Die Bundesversammlung in Bern beschloft die Erstellung eines neuen eitgenöffischen Boftgebaudes in Frauenfelb.

Erste Halfte bes Monats noch recht milb; am 14. 5° R. Kälte, am 15. startes Gewitter; am 20. Morgens 2° Kälte, Mittags 20° Wärme, am 28. 10° Kälte.

XXV.

6

### VI.

## Auszug aus der Chronit der Stadt Radolfzell 1894.

#### Bon

#### Auguft Gaft, Sauptlehrer in Nadolfgell.

Januar 1. Schneefall. - 7º R.

Januar 5. Größte Ralte in Diefem Monate; - 150 R.

Januar 8. Deute tamen feche Todesfälle vor; funf Berfonen wurden außerbem mit ben Sterbfaframenten verfeben.

Januar 14. Schneefall.

Januar 18. Diesen Morgen befanden fich 6 Tote in ber Stadt, 3 Rinder, 2 Manner, 1 Jungfrau; feit Neujahr icon 15 Sterbefälle.

Januar 31. Sigung bes Berbandes ber oberbabischen Zuchtgenossenschen Es wird beschlossen, bie vom 6.—11. Juni d. 3. in Berlin stattsindende Ausstellung ber beutschen Landwirtichaftsgesellschaft mit einer auserlesenen Berbandstollettion von 48 Rindern zu beschieden.

Februar 11. Berjammlung ber Brauereibesiger ber See-Gegend in ber Scheffelballe babier, behufs Beiprechung über die Umwandlung der bestehenden Reffelfteuer in eine Malgitaffelsteuer.

Rebruar 11. Seftiger Sturm.

Der Burgerausschuft genehmigte 10,000 Mart zur Erstellung eines Gebäudes für bie landwirticaftliche Bintericule.

Februar 24. (Mathias). Das Gis geht ab. Schluß bes Monats milbe.

Aus ber Fischguchtanstalt werden in den See geseht: 1,200,000 Felden bei Reichenau, 748,000 bei Ermatingen, in den Gnadensee 5000 junge Seeforellen.

Mary 1. Die Grenzfontroleursstation wird auf diesen Tag von hier nach Gaienhofen verlegt.

Bur herstellung von Diensträumlichleiten, wegen Berlegung ber Bohnung bes Umtsrichters aus bem 2. in ben 3. Stod bes Amtsgerichts-Gebaudes, werden vom Landtage 6200 Mart in bas Budget eingestellt.

Mary 7. Erster Saatfruchtmartt im Sonnensaale; Beschidung und Absat maren gut.

Darg 20. Prufung an ber landwirticaftlichen Kreiswintericule (26. Jahrgang) unter jablreicher Beteiligung.

Darg 20. Schlufprufung an ber Bolfsichule; 423 Rinber.

Marz 29. Schlufprufung bes 21. Auries ber landwirtschaftlichen Kreishaushaltungsfcule; an dem Kurse beteiligten sich 24 Madchen im Alter von 17 bis
23 Jahren. Gesamtlosten für ben einmaligen Besuch ca. 160 Mart.

Mari. Troden und beif.

April 17. Durch Beichluß des großherzoglichen Ministeriums des Innern wird der hiesige Bürger und Gerber Heinrich Riedlinger zum Bezirksrat ernannt und werden ihm die Orte: Radolfzell, Martelfingen, Möggingen, Güttingen, Lipperingen und Böhringen zugeteilt.

April 24. Bon Seiner Röniglichen hoheit bem Großherzoge wird herr Josef Anton Bogt, ehemaliger Burgermeister, langjähriger Stadtrat und Sparkaffier, mit bem Berdienstlreuz vom Jähringer Löwen bekoriert. Die Stadtgemeinde veranstaltet aus diesem Anlasse ihrem hochgeschätzten Burger am

Mpril 28. ein Bankett im Scheffelfaale, bei bem bie stadtifche Dufit und ber Befangverein gur Bericonerung ber Reier mitbalfen.

Mpril 1 .- 26. Regenlos, troden, beiß.

Mpril 27 .- 30. Regen.

Mai 13. Heute ftarb herr Bürgermeister August Sommer an einem langjährigen Afthmaleiden.

Dai 13. herr Camill Buchele babier verlauft bas Gafthaus gur Krone an herrn Muller von Schopfbeim um 43,500 Mart.

Mai 21. Aus ber Sifdguchtanftalt bes herrn Schufter werben 250,000 Stud junge Afchen in ben Gee gesetht.

Die Arbeiten gur Erweiterung bes 1879 neu erstellten Gottesaders (Anichlag Mart 2,769:50) werden vergeben.

Rai 24. Bfarrhof und Rirche erhalten Bligableiter.

Mai 26. Gewitter von feltener Beftigfeit; 7-11 Uhr Rachts.

Mai 30. Die Stelle bes hiefigen Burgermeisters wird zur Bewerbung ausgeschrieben mit 3000 Mart Gehalt einschließlich Standesbuchführung, 400 Mart als Borsibender ber Sparfasse und der Begirtsfrantentasse nebst Anteil an ben Gebubern.

3uni 1. Bon heute ab gelangen Marktfahrlarten für die Strede Gaienhofen-Radolfgell jur Ausgabe.

Juni 4. Die bisherige Fifchguchtanftalt wird behufs Erbauung von Lotalen fur die landwirticaftliche Binteridule, auf bemielben Blate, abgebrochen.

Juni 15. Das Großherzogliche Amtsgericht halt erstmals Amtstag in Gailingen und fernerbin jeden 3. Freitag im Monat.

Juni 16. Nach langer Regenzeit tritt Aufheiterung ein, fo daß mit der heuernte begonnen werben tann.

Buni 21. Seute brannte ber oberirbifche Gisteller bes Bierbrauers Schuler nieber.

Juni 26. Burgermeisterwahl: Gemeinderat und Burgerausichus wählen feinen der 8 Bewerber, sonbern ihren Mitburger, herrn Frang Mattes zur hölle hier, der die Bahl annimmt und bas Wirtschaftsgewerbe an seinen Sohn herrn Theopont Miller abritt.

Die erfte Salfte bes Monats recht rouh bis + 40 Temperatur,

bie zweite Salfte beiß.

3uti 1. Gesangverein Harmonie erhalt beim IV. Sobgau . Sangerfest in Konstang einen Preis 2a.

3uli 4. Bur Ausbewahrung ber Grund und Pfanbbucher und anderer wichtiger Schriftfiude erwirbt fich bie Stadtgemeinde aus ber Raffenschrantfabrit Oftertag
in Aalen einen 46 Bentner ichweren feuerfesten Schrant zu 1480 Mart.

Juli 8. Primizfeier bes Meupriefters herrn Gernatinger, Gohn bes Stadtrats Ger-

natinger, in ber Stabtpfarrfirde.

3uli 10. Beginn eines 14tägigen Unterrichtsturfes für Frauen und Madchen über Obli- und Gemuffeverwertung an ber Saushaltungsicule. Die Koften hiefur werden von der Kreistaffe getragen. Lehrer: Borfiand hader, Lehrerinen: Och und Angebrandt; hauptlehrer Gaft unterwies die Teilnehmer im Zwergobitau.

3uli 12. Frau Staatsminister Excellenz von Scholz und Frau de Buille wohnen bem Unterrichte in der Haushaltungsschule an. — herr de Wuille von Rickelshausen stiftet berielben eine Geisenheimer Wanderbörre im Werte

von 200 Mart.

3uli 15. Sausberrenfest in bieber üblicher Beife gefeiert.

Juli 16. Sausherrenmontag; lotaler Feiertag.

Anli 18. Die hiefigen Burgerssiohne Franz Bogt, Sohn bes Josef A. Bogt, Stabtrat, und Josef Reifer, Sohn bes verstorbenen Goldarbeiters Reifer, beibe Reallofper, bestehen, ohne ein Gymnassium besucht zu haben, das Abiturium, ebenso Schönenberger, Sohn bes verstorbenen Dauptlehrers Schünenberger; alle brei absolvierten f. 3. das Lehrer-Seminar Meersburg.

Muguft 1. Mit heute tritt herr Burgermeister Mattes fein Amt an; ihm gu Ehren fand heute Abend ein aus allen Ständen gablreich besuchtes Bantett im

Scheffelfaale ftatt.

Muguft 23. Die Stadtgemeinde versteigert 9 Bauplage, an ber Bachstraße gelegen und vertauft 5 davon.

Muguft 28. Der Bürgerausichuß und Gemeinderat ftellen bas Ortsstatut für die neu zu errichtende gewerbliche Fortbildungsichule auf.

Mugust 30. Schulerausstug ber VI. und VII. Klasse nach Mainau und Konstanz, ber I., II. u. III. Klasse um die Stadt und Bewirtung auf dem Scheffelplat. 1.—23. recht rauße Bitterung, 24.—31. jchwul.

Cebtember 1. Beftiges Gewitter mit Sagelfornern.

Ceptember 2. Coulerausflug ber IV, und V. Rlaffe auf Die Somburg.

September 5. Einladung Ihrer Königlichen Sobeit der Frau Großherzogin an die Borsteherinnen und Bertreterinnen der Frauenvereine auf die Mainau; es beteiligen fic von bier Frau Streicker, alt, und Frau Buchtruder Moriell.

September 7. Behufs Erweiterung der Wasserleitung für die Strede vom Scheffelplat (Stadtgarten) bis jum Bohnhaus des Gartners Bogt an der Markelfinger-

Strafe werben bie nötigen Arbeiten jur Bewerbung ausgeschrieben und zwar: Erbarbeiten im Anschlage von 482-40 Mart; Maurerarbeiten 288-92 Mart; Möhrenlieserung und Montierung 1563 Mort; Brunnen-Ansace 180 Mart.

September 7. Antunft bes Beibbischofs Dr. Just. Anecht. Empfang am Bahnhof feitens bes Stadtrats, ber Gestlichteit, ber Lehrerschaft, verschiebener Bereine, ber Schuliugend. Burgericaft.

September 8. Deforierung von vier Feuerwehrmannern, Paul Bander, Joh Clienbast, Joh Serberger, Joh Kressisch, für 25 jährige Dienstgeit mit dem von Sr. Königlichen Dobeit gestissteten Ehrenzeichen durch herrn Geheimen Regierungstat Jung, Ronstanz.

September 8. Firmung fur bie Orte: Allensbach, Bohringen, Markelfingen, Rabolf-

September 9. Feier bes Geburtsfestes Seiner Königlichen Hobeit bes Großherzogs; Festgottesbienft und Festessen. Abends Bantett im Aber zu Schren des Weibbischofs. Großherzoglicher Kammerhert, Freiherr Dr. von Rüpplin, Oberamtsrichter bier, bielt bei beiben Antallen die Festrede.

September 9. Deforierung von vier Zeuerwehrleuten, Fridolin Bohringer, Schreiner; Balentin Schwarz, Schreiner; Comund Moriell, Buchbinder; Josef Baur, Flaichner, für 20 jabrige Dienstzeit seitens der Stadtbehorde durch Herrn Burgermeister Mattes.

September 15. Centralgudetviehmarlt; aufgeführt wurden 549 Tiere; vertauft 239 gu
121,658 Mart; ein 101/2 Monate alter Farren galt 950 Mart, ein
9 Wochen altes Stiertalb 300 Mart.

September 17. Berlofung ber von ber Rommiffion angetauften Tiere.

September. Witterung raub und fur die Trauben fehr ungunftig.

Ottober 8. Die gewerbliche Fortbildungsichule tritt mit heute ins Leben, nachdem bas Ortsstatut unterm 28. August die ministerielle Genehmigung erhalten; es werden wöchentlich 8 Stunden in Zeichnen, Auffag und Rechnen erteilt.

Ottober 9. Schluß bes 22. Rurjes ber biefigen Daushaltungsicule unter gabireicher Beteiligung feitens ftaatlicher, Areis- und ftabtifcher Beborben, Freunden und sonstiger Intereffenten ber Anftalt.

Aus den Spartassen-Überschüssen werden unter anderm verwendet: 100 Mart zur Ausbesserung des Gehaltes des Bezirfekrantentassen: Robentes 1000 Mart für die III. Correttion der Steißlinger Straße; 4000 Mart für den Terweiterte Boltsschule; 1000 Wart für den Tentagudtviehmartt; 1000 Mart für den Berschüssenungsverein; 200 Mart für den Horner Kirchturm; 2000 Mart für Berschönerung des Chors in der Stadtlirche; 30,000 Mart für den Schulbausbaufond.

Oltober 26. Das Erträgnis ab dem der Stadt gehörigen Rebberg am Friedinger Schlößte im Gesammtbetrag von 5716 Liter, wovon 1429 auf den Rebmann und 400 Liter auf die Pfarrei Friedingen entsallen, wird versteigert; Erlös 1,251·14 Wart.

Robember 1. Die Fischzuchtanftalt geht mit heute an ben Staat über. Die Stadt ftellt Botal und Brutwaffer unentgeltlich ; herrliches Better.

- Robember 5. Beginn bes Unterrichts an ber landwirtschaftlichen Binterschule in ben neuen Lotalen; 35 Schüler.
- Robember 9. Offigielle Übergabe ber zwei Lehrfäle in bem neuen Gebaube "Landwirtschaftliche Winterschule" an bie Kreis-Behörde zur unentgeltlichen Benutung.
- Revember 10. Auf ber Freibant wird australisches Ochsensteisch ju 65 Pfennig per Bfund ausgewogen.
- Rebember 28. Der Bahnhof wird gegen ben Gee gu verbreitert.
- Bitterung : Anfangs bes Monats nebelig, Enbe besfelben falt.
- Dezember 9. wird ein tatholifder Arbeiterverein gegrundet.
- Dezember 10. u. 11. Brand in der Seegasse, Wohnhaus bes Korbmachers Baft, Schaben ca. 23,400 Mart.
- Die Tafelden mit Benennung ber Strafen und Plage werben angebracht. Dezember 31. Gehalt für Leitung ber städtischen Musit burch Sauptlehrer Horter, Böhringen wird burch ben Stadtrat fistiert.

Die Durchichnittspreise für landw. Produtte ftellten fich pro 1894 für:

Rernen 12:30—15:62 Mart; Beizen 12:28—15:54 Mart; Gerste 10:40—14:08 Mart; Roggen 10:95—13:09 Mart; Haber 9:73—15:55 Mart; Kartoffeln 3:00—4:43 pro Doppelgentner.

hen bis Eintritt bes Regens am 27. April 7-8 Mart per Zentner, nachber 4 Mart und nach ber heuernte 2 Mart.

Mostobst: Frühobst 6—7 Wart, Spätobst 10—14 Mart per 100 kg. Tafelobst: Frühobst 15—16 Psg. per kg, Spätobst 18—24 Psg. Wein: 1 Pettoliter weißes Gewächs 17—20 Wart, rotes 30 bis 35 Wart und Burgunder 45 Wart.

Hopfen Ansangs 20-30 Mart, Ende des Jahres 60-70 Mart. Biehpreise: Es galten Ochsen per Stüd 260-600 Mart, Kühe 160-500 Mart, Ninder 100-400 Mart, Milchichweine 2 Stüd 18-45 Mart, Läufer 40-100 Mart.

Mild per Liter Januar bis Mai 14 Pfg., sodann 16 Pfg. per Liter. Raturalverpflegung erhielten auf hiesiger Station 4,300 Personen gegenüber 3,983 anno 1893; jum Aufenthalt melbeten sich an 1,020, jum Wegzug 910; Geburten gab es 122, Todesfälle 108, Trauungen 20; die Schülerzahl um Oftern 1894 war 423 Kinder. Haufur einem vor 22; Erwerbungen von Bauplügen 13 und Reubauten wurden erstellt 8, wovon 2 Doppelhäuser.



### VII.

# Bur Chronif von Meersburg, 1894.

Bon

#### Ratfdreiber Straß.

- Januar 1. Auf Grund bes Geseges vom 29. Marg 1890 beginnt die Bofdung ber in ben Grund- und Pfandbuchern enthaltenen Gintrage von Pfandrechten, welche nicht auf bestimmte Summen und Liegenschaften lauten.
- Januar 4. Eine Deputation bes Stadtrates begibt sich jum Landtagsabgeordneten Beneden in Konstang, um die Fortführung der Eisenbahn von Überlingen nach Friedrichshafen über Weersburg anzustreben, als der fürzesten, schönsten und betriedsfähigsten Linie des Anschlusses.
- Januar 4. Der Stadtrechnerbienft wird von Ludwig Ropf wieder übernommen und beffen Befolbung wird nun reguliert auf 1530 Mart.
- Januar 4. Das durch den Ratichreiber neu aufgestellte Gebäude-Feuerversicherungsbuch
  Nr. IV mit 672 Seiten und 282 Gebäuben, welche einen Berficherungswert
  von 3,312,890 Mart repräsentieren, wird in doppelter Fertigung übergeben.
- Januar 25. Die bei ber Korreftion ber Strafe Meersburg-Martoorf beteiligten Gemeinten richten eine Betition an die hohe erfte Standelammer wegen Ermäßigung bes Beitrages zu ber besagten Strafenverbesserung.
- Januar 25. Borlage einer Betition von Meersburg und anderer Gemeinden an bas Großbergogliche Staatsministerium und beiden Ständesammern in Karleruhe wegen Beiterführung der babiichen Gisenbahn von Überlingen durch Meersburg,
- Januar 26. Abends 5 Uhr in ber Turnhalle bes Lehrerjeminars gemablites Rongert mit Bortrag als Borfeier gu Raifer Bilbelms 11. Geburtsfeste.
- Januar 27. Festgottesbienst in ber Pfarrfirche und Bestaug babin an Raisers Geburtstag. Februar 17. Barenwirt Karrer erhalt Erlaubnis gur Derftellung eines Gistellers im Stadtgraben vor bem oberen Thore gegen Revers und wiberruflich.

- Februar 17. Fur bie freiwillige Feuerwehr werben neue Dachleitern angeschafft.
- Februar. Die Wingervereine von Meersburg und hagnau übersenden eine Eingabe an die Ständeversammlung wegen Füßrung der Eisenbaft von Überlingen zur Landesgrenge in der Näche des See-Ufers und begründen das Gesuch wirden bei Borteilen biefer Bahnonlage für die dogloth betriebene, ausgedehnte Weintuftur.
- Mary 28. Großt, Begirts-Forstei Martoorf wird um Bewilligung der Streulaubnutung angegangen begüglich ber ftabtischen und Spital-Balbungen.
- Mpril 5. Der Burgerausichuß genehmigt bie Ubernahme bes Schulgelbes auf bie Gemeinbefasse vom Nanuar 1894 an.
- April. Der Ausschuß genehmigt ben Boranichlag mit 70 Pfennig pro 100 Mart Grund-, Haufer und Gewerbsteuertapital. Der hiebei ausgesprochene Bunich um Besteinung von bem Berbande der Krantentasse Überlingen wird zu Protofoll genommen.
- April 27. Aussitellung von Seeweinen aus Konstanz, Meersburg, Hagnau, Jmmenstaad, Markorf, Salem usw. im Saale des Gosphofs zum Schiff in Meersburg. Der Ruländer von Meersburg wird für tonkurrenzsähig gehalten,
  aber man erklärt, bei dem verhältnismäßig kleinen Quantum, das sich
  ergebe, empfehle sich der Konsum besselben im engeren Gebiete.
- Muguft. Die Erweiterung bes Archives im ftabtifden Rathaufe wird beichloffen.
- Muguft. Bur Deforierung am Geburtsfeste Er. Königliden hobeit bes Großberzogs wird von ber freiwilligen Teuerwehr babier Couard Dreber vorgeschlagen, ber für 20 jabrige Dienstzeit bie von ber Stadt gestiftete filberne Medaille erbalt.
- September 8. 3m Theatersal bes Rathauses feiert ber Wingerverein bas Zest seines 10 jabrigen Bestebens. Rarl Beng früher Spitalbuchsalter nun Leiter und Berrechner bes Wingervereins bahier, erhält von diesem zur Anerkennung für 10 jabriges gebeibliches Wirken einen silbernen Potal.
- September 9. Das Weburtsfest bes Grofbergogs wird wie ublich begangen.
- September 13. Bur Bertreibung ber Staaren aus ben Reben, werden für 12 Begirfe bie Staarenicungen ernannt. Der Taglobn betragt 1 M. 70 Bfg. für ben Mann.
- September 27. Bei ber Aufnahme in das Ortsbürgerrecht wurde bisher ein Beitrag von 17 Mart 14 Pfennig zu den Lofal-Armenanstalten erhoben, der nun, als durch das Unterstützungswehnstgefet überflüssig geworden, aufgehoben wird.
- September. Der Aufwand für die örtlichen firchlichen Bedürfnisse der katholischen Kirchspielsgemeinde im Betrage von 1300 Mark war bisher in der allgemeinen jährlichen Umlage enthalten. Der protesantischen Diahporagemeinde wird num auf Eingabe des Kirchenvorstandes eine jährliche Bergütung von 50 M. als Ersat angedoten, welches angenommen wird und das Geset erfüllt.
- Schtember 30. Die Sybranten der Unterftadt werden ber freiwilligen Feuerwehr gur Beforgung übergeben.
- September. Den neu zugehenben Gemeindeburgern werden bie Allmendteile, um welche bieselben zu lofen hatten, vorgewiesen.
- Ottober. Der herbstanfang wird auf ben 19. Ottober festgesetht und an Pfarrei, Großbergogliches Begirts-Amt und Zeitungen ergeben durch ben Gemeinderat bie ubliden Schreiben.
- Ottober 30. Auf bem Rathause findet burch ben Ausschuß unter Leitung bes Großherzoglichen Amtsvorstandes Burgermeisterwahl ftatt. Chuard Raither, ber

biefen Dienst icon 6 Jahre befleibet bat, wird einstimmig wiedergewählt. 3m Gafthof jum Schiff mar barauf Abends Festeffen.

Dezember 3. Die Biefgablung ergab in 9 Bezirten 25 Pferde, 217 Stud Rindvieh, 127 Schweine, 138 Ziegen, 30 Stöde Bienen, 2 Ganfe, 53 Enten, 20 Tauben, 464 Subner.

Dezember 5. Die vorgenommene Gemeinderatswahl ergab bie Wiederwahl ber vier austretenben Mitalieber Mulberr. Stadelhofer, Grev. Thum.

Dezember 14. Prufung ber Grund, und Pfandbucher burd Großberzoglichen Oberamtirichter Rieber. 26 Banbe Grundbucher und 20 Banbe Pfandbucher nebst Beilagen bagu finden fic vor.

3um Berlaufe tamen im Jahre 1894: 5 Gebauce, 975 Ar Ader, 363 Ar Wiefen, 282 Ar Meben; Ader zu 21 Mart, Wiefe zu 27 Mart 50 Pfennig, Reben zu 40 Mart por Ar.

Geburten waren 35, Trauungen 10 und Sterbefälle 43 zu verzeichnen. Quittungsforten wurden 483 ausgefertiget.

Die ftabtifche Spartaffe hatte einen Umfat von

325,927.68 Mart Einnahmen 301,318.78 Mart Ausgaben

Rujammen 627,246.46 Mart.

Spareinlagen find 603 vorhanden. Reines Bermögen 11,981'33 Mart. Burgergahl am Schlusse des Jahres 261; Jahl ber Burgerswitwen 52.

Bu ben bestehenden Bereinen tommt als neubegründeter ber "Schulverein" als Ortsgruppe des "Augemeinen Deutschen" bessen Aufgabe es ift, das "Deutschtum" im Austande zu unterstüben. Der Berein gablt in die 40 Mitglieder.

Das Großberzogliche Lehrerseminar zählte 1 Direttor, 10 Lehrer, 5 Hissebrer und 193 Zöglinge; (4 ber Hissebrer wirten an ber Seminaribungsschute). — Die Großberzogliche Taubitummenanstatt zählt mit dem Borstande 11 Lehrer, 89 Zöglinge (48 Knaben, 41 Mädchen) der lehteren. Den Zöglingen werden im Derbste 40 Liter neuer Wein von der Trotte weg, durch die Stadt zugewendet, wie östers.

Jahreserträgnis an Wein bei ber Stadt 276 heftoliter, bei bem Spitale 904 heftoliter, Weinerlös der Stadt im Jahre 1894: 11,556 Mart.

herr Kulturinfpeltor Rift aus Konstang gibt in munblichem Bortrag bem Gemeinberat eine Übersicht über bie Ergiebigfeit ber verschiebenen Quellen, bie zur Basserleitung in die Oberstadt benützt werden sollten und die Kosten ber Aussätzung einzelner Projette. Bei der ungenügenden Bassermenge sollen weitere Bohrversuche angestellt werben.

Am 22. Dezember trat erftmals Schneefall ein.

(2)0(D)

Bei ber Sühneverhandlung zu Konstam im Prozesse des Kaufmannes & J.
gegen die Stadt, ber sich wegen Ansorberung einer Rekognitionsgebühr von
20 Pssennig wieber entspann, nachdem in der Streitsache ein landgerichtliches Urteil früher ergieng, übernimmt die Stadt die Zahlung der hälftigen Kolen ihres Anwaltes. Der Gegner erkennt die Forderung der Stadt als berechtigt an.

### VIII.

# Oberschwäbische Chronif 1894.

Bon

#### einem Ungenannten.

- Januar 1. Friedrichshafen: Eisbahn hinter bem Schloft und Langenargen gu Januar 2. Friedrichshafen: Abends ftarter Rordolliturm, ftarte Treibeisbildung.
- Januar 2. Friedrich bafen: Auf ber Abendfahrt bes "Rouig Rarl" nach Rorfcach fiel ein Baffagier über Bord; trog sofortigen haltens, fonnte er nicht gefunden werben.
- Januar 10. Friedrich shafen: 3m Jahre 1893 im Standesamtsbegirt 106 Geburten, 16 Cheichließungen 65 Sterbefalle.
- Januar 13. Ravensburg: Im Jahre 1893 wurden bei bem Gemerbe-Gericht 40 Falle erlebiget, wovon 8 vor bem besethen Gemerbegericht, 32 vor bem Borfigenben allein.
- Januar 19. Tett nang: Gelbsimord bes 65 Jahre alten Sopfenunterhandler Brubel.
- Januar 22. Griedrichehafen: Starter Bobn.
- Januar 22. Friedrichshafen: Das Gaithaus "gum Stern" an einen Berfäufer aus Konftang um 53,500 Mart verfauft.
- Januar 22. 3 up: 3m Jahre 1893 im Standesamtsbegirt 82 Geburten, 81 Tobes-fälle, 21 Sheichließungen.
- Januar 23. Ravensburg: Fest ber "golbenen hochzeit" von Bosamentier Jatob Anoblauch.
- Januar 23. Ravensburg: In einigen Orten bes Oberamts die erften Staren beobachtet.
- Januar 27. Beier bes Geburtsfeftes Gr. Majeftat bes Raifers in Ravensburg, Beingarten, Friedrichshafen, Tettnang.
- Januar 30. Beingarten: Drei Saufer abgebraunt; bes Drechster Riftling, Megger Liebermann, Mefferichmieb Ries. Riftling am 31. verhaftet.

- Februar 2. Langenargen: Großer Treufden-Jang burd Gifder Frang.
- Februar 3. Bangen: Beerbigung bes Stadtidultheiß Trentle.
- Februar 4. Langenargen: Berfammlung bes wurttembergifden Agitations-Comités ber Bobensee-Gurtelbahn unter Borfit bes Stabticultheiß Schmied von Friedrichshafen.
- Februar 4. Tettnang: Geidenfabritant Wefter (langjähriges Bereinsmitglied) geftorben.
- Februar 10. 3anp: Gin Arbeiter (Wilhelm Spengler) burch Umfallen einer hoben Bretterbeige getotet.
- Februar 11. Bangen: Einweihung ber neuen Kreugweg-Stationen in ber Spitalfirde burch einen Rapuginer-Bater aus Bregens.
- Februar 13. Ravensburg: Allerlei Frublingsboten: Margenglodden, Schmetterlinge, Balmtagden u. f. w.
- Februar 13. Friedrichshafen: Beftiger Schneefturm mit furgem Bewitter.
- Februar 13. Friedrich shafen: Im Jahre 1893 höchfter Begelstand; 2. August mit 3,97, 1. Februar niederster mit 2,53, höchster Borometerstand: 742,4 mm am 16. Dezember, tiesster 703,4 mm am 21. Februar, Jahresmittel 726,10, höchster Thermometerstand + 32,2° Gelsus am 19. August, tiesster 2° am 19. Januar; Jahresmittel + 9,01.
- Februar 17. Ravensburg: Große Schneemaffen, Bahnichlitten wieder notig.
- Februar 21. Ravensburg: Feier ber golbenen Sochzeit bes Bebermeifters Treuer.
- Februar 23. Friedriche hafen: Ertos von dem letten Solgvertauf vom "Rieble" 5062 Mart.
- Februar 25. Feier bes Geburtssestes Gr. Majestat bes Königs in Langenargen, Friedrichshafen, Leutlirch, Jone, Ravensburg, Weingarten.
- Februar 27. Friedrich shafen: Nachdem fich fein Raufer fur bas ausrangierte Dampfboot "Diga" gefunden, wird basfelbe nach Anshebung ber Majchine aus bem Schifferaum, wieder als Frachtichiff verwendet.
- Dary 3. Ravensburg: Pferdemartt gut frequentirt; 300 meift fchr fcone Pferde aufgestellt.
- Rary 4. Friedrichshafen: Generalversammlung ber Bade-Attieu. Gefellicaft 5%. Dividende.
- Dary 5. 3ony. Bortrag bes Professor Orlinda aus Neuftabt über ben Nicaragua-
- Parg 6. Ravensburg: Beginn ber Schwurgerichtssistung. 1. Fall: Tobichlag. Bojef Schmitter von Mengen verurteilt; 2. Fall: Meineid, ber Pferde-Unterhändler Jojef Bernhart von Locan verurteilt.
- Mary 7. 3. Fall: Meineld, ber Kafer Fr. A. Lebner von Sberstaufen (Southofen) verurteilt; 4. Fall; Meineld, ber Taglobner Michler von Boms (Saulgau) freigesprochen; 5. Fall: Meineld, die Echefrau bes Taglobners Hamm verurteilt am 9. Mary.
- Mary 10. 6. Fall: Majestätsbeleibigung. Der vormalige Hauptmann Ehmund Müller aus Rieblingen wird freigesprochen, dagegen am selben Tage vom Schöffengericht wegen unbefugter Führung des Titels, Hauptmann a. D. zu einer Gelbstrafe verurteilt.
- Rary 10. Ravensburg: 7. Fall: Meineid. Der Bauer Benedilt Reich von Burgach wird verurteilt, aber nur wegen Cibes-Berletjung aus Fahrlaffigfeit.

- Marg 12. Ravensburg: Meineid: Der Schuftergeselle Gebhart haller von Brunnensweiler (Tettnang) verurteilt. 9. Fall: Der Dienstlnecht Alfred Sprifter von Göffingen (Riedlingen) verurteilt.
- Mary 13. Ravensburg: 10. Fall: Branbftiftung. Der Schreinermeister Johann Evangelift Martin von Biberach wird freigesprochen.
- Mary 16. Ravensburg und Friedrichshafen: Antunft von 150 Montavonerauch Schwaben-Rinder geheißen, welche fich im Oberamtsbezirt Tettnang und Ravensburg verbingen.
- Rary 14. Ravensburg: Drei Falle von Sittlichfeitsvergeben, welche alle mit Berurteilung enbigen.
- Mary 15. Friedrichshafen: Ihre Majestat die Königin gibt als Protettorin des Lehrerinnenheims ihre Zustimmung gur Erwerbung des Hotels "König von Burttemberg".
- Mary 15. Ravensburg: Letter Schwurgerichtsfall: Totichlag. Anton Maucher von Blonried (Saulgau) wird verurteilt.
- Mary 19. 38n p: Bortrag bes Pfarrer Muller aus Menelghofen über feine Reise in's beilige Land.
- Dary 21. Tettuang: Das Anwesen bes verstorbenen Seibenfabritanten Gefter wird um 52.200 Mart verlauft.
- Mary 23. Tettnang: Ernte-Ergebnis des Jahres 1893 im Ober-Amtsbegirt in Deppelcentner. Weigen: 6,552 Körner und 21,031 Stroh; Dintel, Emer und Einfern: 33,488 Körner, 67,555 Stroh; Moggen: 11,201 Körner, 32,678 Stroh; Gerste: 8,832 Körner, 10,029 Stroh; Daber: 20,267 Körner, 24,320 Stroh; Kartoffeln 202,589; Rotflee, Lugerne und Ciper 63,850; Den und Ohmb 291,136.
- Mary 23. Raven sburg: Brand bes Schorpp'iden haufes und Amann'ichen haufes in ber Rloftergaffe, balb gelofctt.
- Mary 23. Ravensburg; Der Storch ift angefommen.
- Mary 23. Friedrichshafen: Der Antauf des Botels "König von Burttemberg" als Lehrerinnenheim befinitiv. Kaufpreis 50,000 Mart.
- März 29. Bengen: Zum Stadtschultheißen wird gewählt Ratschreiber Trenkle, Sohn des † Stadtschultheißen Trenkle.
- Dary 30. Langenargen: Fabritant Bag +.
- Dary 30. Friedrichshafen: 3m Seemald werben von der hof-Jagb-Inspeltion 24 Stud Fasanen eingesett.
- Mpril 1. Friedrichshafen: Bur Borsteberin des Lehrerinnenheimes wird Fraulein Mengel bestimmt.
- Mpril 2. Ravensburg: 44 Anaben und 94 Mabchen erhalten in ber tatholischen Stadtpfarrfirche Die erste Communion.
- Mpril 3. Ravensburg: Geflugelausftellung.
- April 4. Tettnang: Landwirtschaftlicher Berein; Jahres-überschufs 360:40 Mart. Bum Borstand wiedergewählt: Freiherr von Malchus (Oberhof).
- Mpril 6. Ravensburg: Bortrag bes Rapitans Spring über feine Reife an ben Biftoria-Rvansa See.
- April 6. Tettnang: Die Bürger-Bersammlung gibt ihre Zustimmung zu bem Beschlusse des Gemeinderats vom 30. März, wonach der Bahnbau Tettnang-

Medenbeuren ber Münchener Strafenbahn-Aftien-Gesellicaft übertragen wirb.

- Mpril 8. Tettnag: Rameralamts-Affiftent Scherer jum Stiftungspfleger gemablt.
- Mbril 9. Ravensburg: Un einer Rammerg blubende Trauben gu feben.
- Mpril 9. 38np: Stadtpfarrer Rnoll +.
- Mpril 9. Ravensburg: In ber Schuffen wird icon feit mehreren Tagen gebabet.
- April 10. Zog en weiler (Ravensburg): Das Unwesen bes Bostboten Sommer und Otonomie-Gebaube bes Schafhalters Straub abgebrannt.
- Mpril 11. Tettnang: Gin Unbefannter ftieg uber bie Rirchhofmauer, icanbete Graber, gerichlug Grabfteine, rif Pflangen aus uiw.
- Mpril 12. 36ny: Grofartige und erhebende Leichenfeier bes Stadtpfarres Anoll.
- April 13. Bogen weiler (Ravensburg): Inveftitur bes Bfarrer Berger.
- Abril 14. Tettnang: Das Unwefen bes Bauern Braun in Soll abgebrannt.
- Mbril 14. Eristird: Ginen 14 Bfund ichweren Banber gefangen.
- Mbril 14. Ravensburg: Prufung in ber Lebriverfftatte fur Sufbeidlag.
- Mpril 14. Ravensburg: Leichter Regenfall, ber erfte feit langer Beit.
- April 16. Ravensburg: Abends 7 Uhr große Ausschreitungen der Retruten vor bem Wachtlotale ber Polizeimannischaft. Als der Stade-Borstond auf dem Platze erigiten, suchte er vergeblich die Menge durch Schutzleute auseinander treiben zu lassen und mußte sogar schließlich gegen 10 Uhr die Berhafteten wieder frei lassen.
- Mpril 17. Ravensburg: Die Staatsanwaltichaft läßt zahlreiche Berhaftungen zu Folge bes vergangenen Abends vornehmen.
- April 17. Ravensburg: 61/2 thr. Der Tumult vor der Polizeiwache wiederholt sich und werden wie am Abend zwor Steine gegen die Polizeiwache geworfen; auch wurde beobachtet, daß einzelne Tumultanten bewassinet waren. Der Berfammlung des Gemeinderats auf dem Rathause wohnte auch der Oberamtmann an, und begab sich derselbe mit dem Gemeinderate auf den Platz. Als die Aussorberung des Stadtschulthess ersolges blieb, erheiten die Landigser den Besehl den Platz zu räumen, was alsbald durchgefährt war, aber nicht ohne daß ein Landigser zu Boden geworsen und an der Hand verletzt wurde. An diesem Abend noch, sowie am solgenden wurden zahlreiche Berbaltungen vorgenommen; während am ersten Abend es in der Hauptsgefant um um Rekruten handelte, bestanden die Tumultanten am zweiten Abend aus anderen Ctementen.
- Mpril 18. Friedrichshafen: Die Gifenbahnverwaltung hat mehrere Beftar Biefen und Garten angefauft um Die Gifenbahnstätte ju vergrößern.
- Mbril 18. Ravensburg: Der Abend verlauft rubig.
- April 20. Ravensburg: Im Ganzen haben wegen ber Ausschreitungen am 16. und 17. neunzehn Berhaftungen stattgefunden. Anklage wird gegen 50—60 Bersonen erboben werden.
- April 20. Friedrichshafen: Der Pensionspreis pro Tag für das Lehrerinenseim wird auf Mart 1:50-2:50 seitgesetzt, für außerordentliche Mitglieder und auswärtige Lehrerinen Mart 2:40-3:50.
- April 20. 3 sn p: Seute am Musterungstage große Schlägerei zwischen hiefigen und Refruten von Galofs.

- April 21. Ravensburg: Beerdigung tes Oberamtmanns Mublichlegel bei febr gabireider Ernuerversammlung.
- Mpril 21. Medenbeuren : Beim Behr in Brodenzell wird ein Toter aufgefunden, beffen Berfonlichkeit nicht festacitellt werden tonnte.
- Mpril 24. Ravensburg : Die Straffammer bes landgerichts verwirft die Berrufung bes vormaligen hauptmannes Comund Miller. (Bergl. 10. Marg.)
- April 24. Ravensburg: Abichiedefeier fur den Landgerichte Diretter Schuon.
- Mai 2. Ravensburg: Die frühere Altien-Brauerei wird von Leibinger "gum golbenen Ochfen" in Um um 190,000 Mart gelauft.
- Rai 3. Langenargen: Die Effigfabrit und Dampfbrennerei von Bag und Reller geht auf Ernft Sauth von Biberach über.
- Mai 5. Rav en burg: Megger Diemer fangt beim Blaferhof, Gemeinde Eidach, einen prachtvollen Fiicabler mit 164 em Flügelponnweite, lebend. Derfelbe hatte fich in ben Draft eines Hopfengartens verwidelt.
- Dai 5. Beingarten: Die Blutfreitags- Progeffion mit Blutritt findet in bergebrachter Beije ftatt.
- Mai 7. Beingarten: Freiherr von Sedendorf, Oberst und Kommandeur bes Jusanterie-Regimentes Ur. 120 wird vom Kommando von Württemberg emboben.
- Rai 7. Beingarten: Am Blutfreitag wurden verichiedene Tafden-Diebstähle begangen.
- Mai 9. Tettnang: Die Amteversammlung beschließt einen Beitrag von 15,000 Mart zum Babnbau Tettnang-Medenbeuren.
- Dai 9. Friedrich shafen: Der Dauptzellamts Rontroleur Funfer, ber Untericolauma verbächtig.
- Mai 12. Weing arten: Bei einer Schlägerei im gamm wird hofbandler Rieble ichwer verwundet. † am 28.
- Mai 15. Beingarten: Der preußische Oberftlieutenant von Fragstein wird jum Oberft und Rommanbenr bes Regimentes Rr. 120 ernannt.
- Mai 15. Ravensburg: In einem Baffergraben binter ber Spohnifden Thomwarenfabrit hinter Beiffenau wird der hier anfässige Christian Schoned tot aufgefunden.
- Mai 15. Beingarten: Der Unteroffizier Segele von ber Oft-Afrita Countruppe fruher Regiments-Angeboriger vom Regiment 120, halt im Unteroffiziers-Berein einen Bortrag über feine Reife und feinen Aufenthalt in Oft-Afrita.
- Dai 15. Ded enbeuren: An ber Stammer hiefiger Barquet Tabrit blubende Trauben.
- Mai 15. Wangen: Das Unwesen bes Schuhmachers Sauste in Schwarzenbach ift abaebrannt.
- Mai 17. Tettnang: Errichtung eines Aussichtsturms auf bem Argenharbter Rapf, 21/3 km von bier.
- Dai 18. Ravensburg: Reife Erbbeeren.
- Dai 24. Tettnang: Schweres Gewitter mit wolfenbruchahnlichem Regen und ftarfem Sagel, welcher großen Schaden verursachte.
- Mai 26. Friedrichshafen: Der Friseur Hopfe aus Konstanz erichießt fich auf bem Schlosbamme.

- Mai 28. Bavendorf: Bum Schultheiß wird gewählt Bermaltungs-Altuar Schnet von Ravensburg.
- 3uni 1. Bangen: Zwei Compagnien bes Lindauer Bataillons tochen bei Gelegenheit einer Gelbeienft-Ubung auf einem Plate bei ber Stadt ab.
- 3unt 3. Weingarten: Untunft bes tommandierenden Generals von Wölfern gum breitägigen Aufenthalt.
- Juni 4. Eristird (Tettnang): In der Schuffen wurde ein Beller von 49 Bfund gefangen.
- Juni 7. Eristir d: Großer Bradjenfang.
- Juni 8. Ravensburg: Besichtigung ber Quellen im Langholg burch Bafferbau-Technifer gum Bwed ber Bafferversehung ber Stadt Ravensburg.
- Juni 11. Ravensburg: Die Konfurd-Berwaltung ber Spar- und Borfcushant vertauft ben 215 Morgen umfassenden gof Eichau bei Schmalegg um 450,000 Mart.
- Juni 11. Beingarten: 3m Garten ber Biftoria-Bierhalle wird ber ledige Dechanifer Gröginger tot aufgefunden; berfelbe war jum Fenfter herausgefturgt.
- Juni 12. Friedrichshafen: 60 R.
- Juni 11. Navensburg: Beginn ber Schwurgerichtssitzung: 1. Fall Brandstiftung. Der Taglidner D. Rößler von Tübingen wird verurteilt. 2. Foll, Sittlichkeits-Bergeben. Bilhelm Denzler von Rheidwangen, Oberamt Rürtingen, wird verurteilt.
- Juni 12. Gribrichshafen: Starter Rorbmeft-Sturm.
- Juni 12. Raven sourg: 3. Schwurgerichtsfall. Unterdrudung bes Personenstandes. Die ledige Maria Anna Streng von Müsselbach (Vorariberg) wird verurteilt. 4. und 5. Fall. Sittlichkeits-Bergeben. Der Schneiber G. Haller von Schusserieb und Josef Kränzle von Gmund werden verurteilt.
- 3uni 13. 6, Fall, Brandfiftung. Geb. Walther mit Frau von Sulmendingen werden freigesprochen.
- 3uni 14. Ravensburg: 3mmer noch faltes Better 6º R.
- 3uni 14. Raven sburg: 7. Fall Brandfiftung (vergleiche 30. Januar) ber Drechsler Riftling und Frau werben freigesprochen.
- 3uni 15. Ravensburg: 8. Fall. Meineib. Die ledige Dienstungd Sofie Franzista Buticher von Baldburg (Ravensburg), die Chefrau des Bauern Xaver Schmid und deren Sohn werden verurteilt.
- 3uni 18. Ravensburg: 9. Schwurgerichtsfall. Betrugericher Bautrott. Der Bauer Fr. Gallegger von Dlubsthaufen (Balbfee) wird verurteilt.
- 3uni 19. Ravensburg: 10. Fall. Fallfdung einer öffentlichen Urfunde. Elijabeth Fetider von Riebhaufen (Saulgau) wird freigesprochen; 11. Fall. Brandfiftfung. Der Schuster Breiver von Hundsberg (Gaildorf) wird verurteilt; 12. Fall. Sittlickfeitsvergehen. Der Bierbrauer Zosef Anton Bauer wird verurteilt.
- 3uni 20. Ravensburg: 13. Jali: Mord. Der 69 Jahre alte Burstenhandler Baul Gumpfer von Saulgau, der seine 76 Jahre alte Chefrau mit einem Beile erichtug, wird jum Tode verurteilt.
- Juni 21. Ravensburg: 14. Fall: Totschlag. Der Dienstinecht Paul Brachert (vergleiche 12. Mai, Rieble) wird verurteilt.

- Juni 23. Ravensburg: Das Better ift jest fommerlich.
- Juni 24. Tettnang: Der Bertrag mit der Lofalbahn-Aftien-Gesellicaft Munchen wegen Bahnbau Medenbeuren-Tettnang und der Bersorgung ber Stadt mit eleftrischem Licht wird besinitiv abgeschloffen,
- Juni 26. Friedrichshafen: Seine Majestät der König trifft mit Ihrer Königlichen Hobeit der Bringessin Pauline und Gesolge zum Sommerausenthalt hier ein. Feierlicher Empfang auf dem Bahnhofe.
- Juni 28. Friedrich shafen: Antunft Ihrer Königlichen Hobeit ber Frau Pringeffin Katharine. Empfang durch Seine Majestät den König und Pringessin Bautine auf bem Babnbof.
- Juni 30. Friedrichshafen: Abends 7 Uhr Antunft Ihrer Majestät der Königin mit Gesolge. Fabrisant Suni gestorben.
- Juli 1. Beigenau (Ravensburg): Gröffnung ber Salteftelle Beigenau.
- 3uli 3. Beißenau: Birtefongreß verbunden mit einer Ausstellung.
- 3uli 2. Friedrichshafen: Antunft 3hrer Roniglichen Sobeit Pringeft Luife von Preugen in Monfort.
- 3uli 3. Friedrichshafen: Kriegeminifter Freiherr Schott von Schottenstein trifft jum Bortrag bei Seiner Majeftat ein.
- 3uli 4. Friedrichshafen: Bei Langenstein brei lebende Weller gefangen, ber
- ichwerfte 70 Bfund. 3uli 4. Tett naug: Geit einigen Tagen Miffionsprebigten burch 2 Benebiftiner-Batres.
- 3uti 4. Friedrich shafen: Der Erbgroßbergog von Baben mit Abjutanten trifft gum Besuch ihrer Majestaten ein.
- 3uli 3. Friedrichshafen: Gestern Stapellauf bes nunmehr mit Oberbed verfebenen Dampfbootes Mömpelgard.
- 3uli 4. Langenargen: Bei Arefebronn ziehen Fischer mit ben Reigen ben Leichnam eines alteren Mannes (nach seinen Bapieren öfterreichischer Arbeiter) ans Land.
- 3uli 5. Beingarten: Anfunft Geiner Erzelleng Ariegeminister Freiherr Schott von Schottenstein mit zwei Stabsoffizieren zur Besichtigung von Schießplägen, Kasernements, sowie Bauplab für bie neu zu errichtende Kaserne.
- 3nli 5. Beingarten: Beim Gewehr Reinigen fracht ein Schuf; ein Mann aus Rurnberg hat fic ericoffen.
- Raven sburg: Abiturientenprüfung; alle 16 Kandidaten der 10. Klaffe bestehen.
- Juli 7. Friedrichshafen: Jährliche Jusammenkunft ber Offiziere der BodensesGarnisonen; die Weingartener Offiziere sahren auf dem Campfer Christoph
  um halb 3 Uhr den Offizieren von Bregeng, Lindau und Konstanz entgegen und sodann mit diesen vor das Königliche Schoß um Seiner Mojestät
  eine Pulbigung darzubringen. Um 5 Uhr trifft Seine Majestät der König
  im Kurgarten bei der Bersammlung ein. Abends 9 Uhr auf dem See
  vor dem Königlichen Schoß und nachher bei der Absahrt der fremden
  Offiziere vor dem Hasen großes Feuerwert. Mit den Offizieren von
  Konstanz war auch Major von Wismann, mit denen von Bregenz Erze
  berzog Johann gekommen.

- Auli 8. Friedrichsbafen: Seine Daieftat ber Ronig gewährt bem Sofbilbbquer Rurfek eine Situng.
- Bangen: Starles Gewitter mit ftarfen Entlabungen.
- Juli 8. und 9. 38ny: Rinberfeft.
- Juli 9. Beingarten: Einweibung bes neuen evangelifden Schulhaufes.
- Ruli 11. Griebrichshafen: Seine Dajeftat ber Ronig und Befolge fahrt mit Sonbergug nach Langenburg gur Sochgeit ber Bringeft Langenburg mit Erbpring von Leiningen.
- Aufi 11. Ravensburg: Rogenweiler, Bufiborf uim, (fogenanntes Rodlerlanb) im Beften bes oberen Ravensburg, furchtbarer Sturm.
- Bangen: Der fogialiftifde Reichstagsabgeorbnete Sconlant fpricht por Juli 12. etwa 160 Berfonen.
- Auli 16. Ravensburg: Rachbem ber unterm 11. Juni gemelbete Bertauf bes Sofguts Efcau bei Schmalegg fich nachträglich zerichlagen, verlauft bie Ronfursverwaltung ber Spar- und Borichufbant nunmehr befinitiv bas Sofaut um 45,000 Dart an ben Armenfont Ravensburg. Bom Sof werben aum 2med ber Beforftung 100 Morgen abgetrennt.
- Juli 16. Griedrichshafen: Antunft von Gurft und Gurftin von Gurftenberg aus Beiligenberg jum Befuch Ihrer Dajeftaten.
- Juli 16. Bangen : In ber Cauermann'iden Runftmuble fteht bas Getriebe ploglic ftill und findet man amifchen ben Rammrabern ben graflich verftummelten Leidnam eines Dablfnechts.
- Juli 20. Friedrich fafen: Seine Ronialide Sobeit Bring Lubmig pon Bapern mit Gemablin von Billa Amfee bei Lindau, fowie bie Pringeffin Batbilbis von Schaumburg-Lippe treffen jum Befuche Ihrer Dajeftaten ein.
- Juli 20. Tettnang: In Tannau Stiftungspfleger Engftler gum Schultbeiß gemablt.
- Juli 21. Ravensburg: Minifter bes Innern von Bifchet und ber Finangen von Riede treffen von Schuffenried ber ein, um bie Staats-Serrenanftalt Beifenau au befichtigen.
- Juli 23. Ravensburg: Außerorbentliche Schwurgerichtsfigung, ftatt in bem gu engen Schwurgerichtsfaal, ausnahmsweise in ber Turnballe auf ber Ruppelau. Gegenstand : Wiberftand, Aufruhr und Lanbfriedensbruch. Bergleiche 16, und 17. April, Rapensburg.
- Juli 24. und 25. Fortfetung, insbesonbere Beugenvernehmung.
- Juli 26. Berurteilt merben: 1. megen Canbfriedensbruch Beinrich Bainer 2 Sabr Gefängnis; 2. Auftubr, Mathias Stodler 7 Monat; Ronrab Berter 7 Monat. Ronrad Rrubel 6 Monat, Rarl Rrubel 7 Monat Gefängnis; 3. Aufruhr mit Lanbfriedensbruch, Mar Bfleghar 6 Monat, Leopold Debis, Martin Rrubel, Alois Bimmermann je 7 Monat; 4. Landfriedensbruch, Salob Martin 6 Monat; 5. wegen Beibilfe zu bem Bergeben bes Aufruhrs und Wiberftand gegen bie Staatsgewalt, Rarl Stodler 9 Monat; 6. Biberftand uim., Georg Briechle, Martin Baus und Benbelin Schid 4 Bochen. Die übrigen 67 Angeschulbigten werben freigesprochen.
- Friedrichshafen: Bon Ronftang ber trifft Geine Raiferliche Sobeit Ergbergog Albrecht von Ofterreich ein, am Safen empfangen von Seiner Majeftat bem Ronig mit General von Saltenftein. XXV.

- Juli 25. 38ny: Starles Gewitter mit ftartem Sagel.
- 3uli 26. Ravensburg: Fronhofen ein Todesfall Durch Sonnenftich, ein Todesfall burch Ertrinfen.
- 3uli 29. Friedrichs ha fen: Feierliche Einweihung bes Lehrerinenheims im Beisein Ihrer Majestaten und bes Softtaats.
- Juli 30. Friedrichshafen: Königliche hobeit herzog Robert von Burttemberg, welcher jum Bejuch Ihrer Majeftaten eingetroffen war, wird durch das Ableben Seiner Raiferlichen Königlichen hobeit des Erzherzogs Wilhelm in Trauer verfett und reift ab.
- Quli 30. Tettnang: In Baslad erhangt fich ein 62 Jahre alter Bauer.
- Juli 31. Friedrichshafen: Fürst von Balbed trifft jum Besuche bei Ihren Maietiaten ein.
- Juli 30. Ravensburg: Schwurgericht. Sittlichkeitsvergehen: Johann Waibel aus Feldlirch wird verurteilt; Meineib: Alois Huber aus Mittelbiberach wird freigesprochen.
- 3uli 31. Ravensburg: Schwurgericht. Unterschlagung. Bergleiche 9. Mai. Der Sauptgollamtstontroleur Fünfer wird verurteilt.
- Muguft 1. Raven sourg: Schwurgericht. Urfundenfalicung und Betrug. Der Bauer Frang Lang von Fulgenftadt (D.M. Saulgau) wird verurteilt.
- Muguft 3. Friedrichshafen: Fürft von Balbed reist wieder ab.
- Muguft 3. Ravensburg: Der am 26. Juli zu 2 Jahren verurteilte heinrich Zainer wird aus ber haft entlassen zu Folge bes Geständniffes bes Karl Studler, baß nicht heinrich Zainer, sondern er ben Landjager Wais niebergeworfen habe.
- Muguft 5. Friedrichshafen: Fürst und Fürstin von Sobengollern treffen von Rrauchenwies ber jum Bejuch der Majeftaten ein.
- Muguft 7. Ravensburg: Gin Dieb, ber im Gafthof jum Lowen 13,000 Mart geftohlen, wird in Biberach verhaftet.
- Muguft 8. Tettnang: Die Sopjenernte bat begonnen.
- Muguft 8. 38n p: 2 Rinder verungludt; 1 Anabe ertrunten, 1 Mabden in Chriftagbofen im Schubwert ber Sagmuble erbrudt.
- Muguft 8. Langenargen: Auf einem Ausfluge tommt Geine Dajeftat ber Ronig mit Bringeft Bauline bier an.
- Muguft 10. Friedrichshafen: 3hre Königlichen Sobeiten ber Großberzog und bie Großherzogin von Baben, aus Mainau fommend, und Ihre Königliche Hoheit Pringeffin Luise von Breugen treffen jum Besuch Ihrer Majeftaten hier ein.
- Anguft 14. Langenargen: Der landgraf von heffen und feine Schwester verwittwete Eropringeffin von Anhalt treffen zu mehrtägigem Besuche im Schloß Montfort ein.
- Muguft 14. Ravensburg: Der Gasthof zum hecht wird um 52,000 Mart an Raufmann Walter verlauft.
- Auguft 15. Friedrichshafen: Die Fürstin von Burgach tommt mit ihren Töchtern au Besuch.
- Muguft 15. und 16. 36ny: Ununterbrochene ftarte Gewitter mit ausgiebigem Regen.

- Muguft 16. Ravensburg: Startes Gewitter. Der Blis fchlägt in Albertshofen und Weißenbach ein, ohne ju gunben.
- Muguft 20. Ravensburg: Ruthenfeft.
- Muguft 23. Friedrich shafen: Erbgraf und Erbgräfin von Königsegg treffen gum Befuche im toniglichen Schloffe ein.
- Muguft 23. Ravensburg: Im Filial Singistobel brennt bas Ölonomiegebaube bes Bauern Fuchs ab.
- Muguft 24. Friedrichshafen: 3hre Majeftaten begeben fic mit Prinzes Bauline nach Seefelb bei Roricach jum Geburtsfest ber Roniglichen Sobeit Bringes Ratharine.
- Anguft 25. Beingarten: Früh 4 Uhr marschiert das Regiment nach Niederbiegen, um von da mit Extrazug in das Manöverterrain bei Horb befördert zu werden.
- August 27. Ravensburg: Bertauf bes nunmehr noch 120 Morgen großen Hofgutes Efchau bei Schmalegg burch ben Armenfonds an zwei Herren aus Badnang. (Bergleiche 16. Juli.)
- Muguft 27. Weingarten: Der Deifterhof, 10 Minuten von bier, brennt ab.
- Muguft 29. Friedrichshafen: Fürst von Walbed trifft jum Besuch bier ein. Am Abend Exellenz Rriegsminifter mit Abjutant.
- Muguft 31. Langenargen: Durch Bereinbarung unter ben Bobenfee-Uferstaaten wird der Pringest Luise von Preugen bas Recht gugestanden, bei Fahrten auf bem Bobenfee bie preußische Flagge hiffen zu laffen.
- September 1. Ravensburg: Obstmartt erimals besahren. Der Zentner 2—3 Mart. September 2. Friedrich shafen: Seine Majestat ber König und Prings Pauline unternehmen einen Ausstug auf den Hobentwiel; jedenfalls feit langer Zeit das Erstemal, daß ein württembergischer Regent dorthin kam.
- Ceptember 2. Friebrichshafen: Obstmartt. Der Bentner 3 Mart.
- September 2. Langenargen: Rirchganger finden in ber Nabe bes Safens ben Leichnam eines Mannes, aus bem Oberamt Rurtingen, im Gee.
- September 3. Friedrichshafen: Das betonnte, seit einigen Jahren auf bem See sahrende Daimter-Boot, wurde für einen subtirolischen See angelauft und ist schon unterwegs.
- September 3. Teitnang: In ber Racht brennt ber Stabel bes Biebfanblers Sant nieber.
- September 4. 38ny: Inveftitur des Stadtpfarrers Darquarbt.
- September 5. Friedrichshafen: Ceine Majeftat der Rönig reist zu ben Manovern in Nordbeutschland ab.
- Sehtember 6. Tettnang: In Ronnenhorn ift ber penfionierte Rammerer Gofer fruher Pfarrer in Gattnau geftorben.
- September 7. Ravensburg: 250 Sade Obst, Preis 2,50-3 Mart, Rorbe gu 80 Bfennia bis 1.80 Mart.
- September 10. Bangen: Das Anwefen bes 3. G. Jehle in Oflings brennt ab.
- September 10. 38ny: Trot tubler Temperatur (4 Grad R.) häufig Gewitter mit
- September 14. Friedrichshafen: Das Anwesen bes Bauern Matt in Unterailingen brennt ab.

- September 15. Ravensburg: Obstmartt; 300 Sade Mostobit 3,50-4 Marf ber Bentner, Tafelobit circa 250 Körbe 1,20-2,50.
- September 17. Friedrichshafen: Seine Majestat der König fahrt mit Sonderzug nach Basseralfingen gur Einweihung der neuen evangelischen Kirche, von da nach Bebenhausen zur Jagd.
- September 18. Ravensburg: Die Arbeiten im Langholz zur Gewinnung von Quellwaffer für die neue hochdrudwafferleitung ichreiten raich voran und ift jett ficher, bag bie Quellen ausammen 5-600 Liter per Minute ergeben.
- September 20. Friedrichshafen: Antunft der Herzogin von Ted mit ihrem Sohne dem Fürsten Alexander von Ted und Gefolge zum Besuche Ihrer Majeftat der Königin.
- September 21. Friedrichshafen: Ihre Majestat die Königin mit Prinzessin Bauline fahren mit Extraschiff nach Rorschach, von da mit Wagen nach der Beindurg, jum Besuch ber Sigmaringen'ichen Berrichaften.
- September 21. Langenargen: Die Scheuer bes Lowenwirt Locher brennt ab.
- September 22. Mavensburg: 2000 Cade Moftobft 3-4,10 Mart, Tafclobft 400 görbe 1-1.50 Mart.
- September 23. Tettnang: Die Frau des Hopfensaders Föhr ertränkt sich bei Vangentrog. Jimmermeister Leuthe verungsudt baburch, bag er von der Beichsel eines schwerbeladenen Wagens abstürzt, unter ben Wagen sommt und anderen Tages fitiebt.
- Ceptember 24. Friedrichshafen: Abichiedefeier bes Stadtpfarrers Bepold.
- September 23. auf 24. Tettnang: Das Armenhaus in Laimnau brennt ab.
- September 27. Beingarten: Nachts 12 Uhr und früh 2 Uhr trifft bas Regiment Rr. 120 mit Extragugen in Niederbiegen ein.
- September 27. Ravensburg: Schwurgericht. Erster Fall: Strafenraub. Der ledige Metger Oppenlander wird verurteilt. Zweiter Fall: Sittlichkeitsvergeben, Der ledige Schneiber Engelbrecht wird verurteilt.
- September 28. Friedrichschafen. Die bürgerlichen Rollegien beschließen die Einrichtung eines Pumpwerts in ber Gassabrit für die Wasserleiteitung in Hosen, baburch wird ein Hochbruck von 33 Meter erreicht, so daß bei Feuersgesahr mit den Hobranten weit über die höcksten Haufer gespriet werden tann.
- September 28. Ravensburg: Schwurgericht. 3. Jall: Totichlag. Der Unterhändler Ferdinand Anöpster von Bogt (Navensburg) wird verurteilt. 4. Jall: Sittlichkeitsvergeben. Der Maurergeselle August Berg von hirchau (Rottenburg) wird verurteilt.
- September 29. Ravensburg: Obstmarkt. 2,200 Cade Mostobst 3,40-4 Mark, 350 Körbe Tafelobst 1-2,50 Mark.
- September 29. Ravensburg: Schwurgericht. 5. Fall: Sittlichleitsvergehen. Der Dienstlinecht Johann Frion wird verurteilt. 6. Fall: Meineid. Der Krämer Thomas Maier, Kemmerlang (Ravensburg) wird freigesprochen.
- Oltober 2. Ravensburg: Schwurgericht. 7. Fall: Meineid. Der Buchbinder Johann Gidwend von Ridenbach (Ranton Turgau) wird freigesprochen.
- Oftober 3. 36ny: Bofthalter Müller "jum Rreug" geftorben.
- Oftober 3. Raven burg: Schwurgericht. 8. Ball: Meineib. Die ledige Birtichgeftsführerin Friba Abel von Neuffen, Obernürtingen, wird freigesprochen

- 9. Fall. Bergleiche Schwurgerichtsverhandlungen vom 23.—26. Juli und 3. August. Der 20 Jahre alte Karl Stödler, Schlosser von Kavensburg wird zu 2 Jahren Gefängnis und wegen einer ungebührlichen Außerung während der Berhandlung, gegen Polizei-Inspektor Bolz begangen, zu weiteren 3 Tagen Hoft verurteilt.
- Ottober 4. 10. Jall : Branbftiftung und Betrug. Der Bauer Michael Benle wirb von ber Unflage ber Branbftiftung freigesprochen.
- Oliober 4. Beingarten: Der 19 fahrige Fabritarbeiter Benbel wird in ber Bapiersabrit Baiensurt vom Riemen einer Transmission mehrmals herumgeriffen und ber Brustlasten eingebrudt, so bag ber Tob sofort eintrat.
- Oltober 5. Ravensburg: Schwurgericht. 11. Fall: Bersuchter Mord und verjuchter Totichlag. Der Schlossergeselle Dobmaier von Regensburg wird verurteilt.
- Ottober 5. Bangen: 9 Offigiere bes Regimentes Rr. 120 tommen auf einer taltischen Ubungsreise bier an.
- Ottober 6. Ravensburg: Obstmartt. 2,200 Säde Mostobst 4,20—5,60 Mart, 350 Körbe Taselobst 1,40—2,80 Mart.
- Ofisber 6. Ravensburg: Schwurgericht. 12. Jall: Meineib. Die ledige Anna Lit von Balbburg wird verurteilt. 13. Jall: Unterschlagung im Amt. Ernst Gustav Kill, Privatpostgehisse in Langenargen wird verurteilt. 14. Fall: Sittlickeitsvergehen. Joseph Kammerlander von Steinhausen (Biberach) wird freigesprochen.
- Oftober 6. Bangenargen: Der Stadel bes Baders Baumann abgebrannt.
- Ottober 9. Ravensburg: Bei bem heutigen Remonte-Auftauf fur bas tonigliche Landaeftut werben von 15 Roblen 6 gefauft.
- Ottober 12. Tettnang: Die Bahnhof-Frage nunmehr endgultig entichieben, ber Babnbof tommt binter Die Stadt-Pfarrfirche au fteben.
- Oltober 13. Ravensburg: Obftmartt, 3000 Gade Moftobft 4-5,20 Mart.
- Oftober 12. Tettnang; In Schomburg ein Bohn- und Otonomie-Bebaube abgebrannt.
- Ottober 15. Tettnang: Pfarrer Schniger in Reufirch ichnell geftorben.
- Oftober 15. Bangen: heftiger Sturm mit Schneegestöber, Thermometerftand 4 Grab über O.
- Ottober 15. Bangen: In ber Argen 3 Fifchottern gefangen bei Biltensweiler.
- Ottober 16. 38ny: Gine bunne Schneeschichte bedt bie Strafen und bas Felb bis Friesenhofen, mabrend basselbe Leutfirch au ichneefrei ift.
- Ottober 19. Friedrichshafen: Obstmartt. Breis 4,50-5,20 Mart, Tafelobft in Rorben 6,40-7,60 Mart ber gentner.
- Oftober 16. und 18. Beingarten: Etwa 1000 Refruten treffen beim Regiment ein und werben am 18. beeibigt.
- Oltober 20. Ravensburg: Obstmartt 1800 Sade Moftobst 5-6,20 Mart, Tafelobst 8 Mart ber Bentner.
- Oltober 23. Friedrichshafen: Seine Majeftat ber Ronig trifft mit großem Gefolge ein, um andern Tags im Seemalb gu jagen.
- Oftober 26. Friedrichshafen: Moftobst 5-6 Mart, Tafelobst 8-10 Mart ber Bentner.
- Oftober 27. Ravensburg: 1000 Gade Dbft 5-6 Mart ber Bentner.

- Robember 3. Ravensburg: Obstmartt. 150 Cade Moftobst 6-7 Mart ber Bentner, Tafelobst 10-12 Mart ber Bentner.
- Rovember 6. Ravensburg: Das Otonomiegebaube bes Bauern Red in Emmelweiler abgebrannt.
- Robember 7. Friedrichshafen: Auf ber tatholifden Stadtfirche eine neue Uhr mit vorteilbaft erweitertem Schlagmert aufgeftellt.
- Robember 9. Friedrich shafen: In Bunthofen überfaut ber ploblich toll gewordene Bauternsofin Stiebe feinen Bater und haut ihn nieder, verlette feine Mutter schwer, totet auf ber Staße einen anderen Mann und verlett zahlreiche anderen Leute tills schwer, teils leicht.

Anläßlich der Erweiterung des Basserleitungsnetes für den Borort Hosen wurden bei den Grabarbeiten auf der Hochstraße eine Reihe allemanischer Gräber blofgelegt.

- Robember 11. Friedrichshafen: Beerdigung ber beiben Manner von Bunthofen in Allingen. (Bergleiche 9. Friedrichshafen.)
- Rebember 11. Friedrichshafen: General-Berfammlung des württembergischen Fischerivereins am Bobense; eine größere Summe wird zum Ankauf von Bruteiern besonders Geesorellen und Flußbarich dekretirt, um sie der Fischbrutanstalt bes Hofaktiner Amon zur Bebrutung zu übergeben.
- Robember 23. Ravensburg: Das Gesammterträgnis an Mostobst in Wolpertsschwende eines 6000 Zentner, wovon 3300 durchschnittlich zu 4,50 Mart versauft wurden. Rechnet man sür den versausten wie für den zum eigenen Hauszabrauch verwendeten Zentner 4 Mart, so ist der Wert 24,000 Mart.
- Robember 23. Die Scheuer bes Bauern Anton Rollros in Arneggen (Gruntraut) brennt ab.
- Robember 29. Beingarten: Bohnhaus und Stadel des Ötonomen Feticher in Röpfingen abgebrannt.
- Dezember 1. Ravensburg: Gin Schmetterling, Pfauenauge, gefangen.
- Dezember 3. Friedrichshafen: Der Provinzial ber "Bater vom beiligen Grabe", Ader, von Oft-Afrita balt einen Bortrag über bie Stlaverei.
- Dezember 6. Tettnang: Sopfenmartt: 250 Bentner vertauft, höchfter Preis 94 Mart, Durchichnittspreis 84 Mart.
- Dezember 9. Friedrichshafen: Beerdigung bes Fabritanten Subni.
- Dezember 10. Ravensburg: Schwurgerichtsverhandlungen. 1. Fall: Meineib. Der 40 Jahre alte lebige Schirmmacher Repomut Winderkein aus Thüringen (Waldshut) wird verurteilt. 2. Fall: Sittlichleitsvergehen. Der 34 Jahre alte verheiratete Maurer Lukas Lut von Mieterkingen (Saulgau) wird verurteilt.
- Dezember 12. Ravensburg: Schwurgericht. 3. Fall: Körperverletung mit nachgesosgtem Tode. Der 20 Jahre alte ledige Maurer Otto Kibler von Hauser wird verurteist. 4. Fall: Sittlichkeitsvergehen. Der 38 Jahre alte verseiratete Kulturgärtner Ernst Gotthist Durst von Cannslatt wird verurteist.
- Dezember 15. Friedrichshafen: Seit einigen Tagen ift der Riedle-Weiher gefroren. Dezember 17. Iony: Der zweite evangelische Stadtpfarrer Rieber wird erster Stadtpfarrer.

- Dezember 18. Ravensburg: Prüfung an der staatlichen Lehrwerstitätte für hufbeschlag. Dezember 19. Beingarten: Zeldbienstidbung des Regimentes Ar. 120 mit der Umer Garnison zwischen Mochenwangen und Ausendorf, bis zu welch letterem Orte die Ulmer mit der Bahn befötbert werden.
- Dezember 21. 38ny: Starter Schneefall, fo daß bie Bahnichlitten in Thatigleit treten muffen.
- Dezember 26. Eristird: Bwifden Friedrichshafen und Langenargen eine Scheuer abgebrannt.
- Dezember 27. Ravensburg: Pfenarversammlung bes sondwirtschaftlichen Bezirtsvereins. Kaffenbericht: Einnahmen 5,904 Mart 52 Pfennig, Ausgaben 1,167 Mart 31 Pfennig, somit Kaffenbestand 4,737 Mart 21 Pfennig.
- Dezember 29. Langenargen: Der Taglöhner Bieland wird als ber Brandftiftung in Eristirch (am 26. biefes Monats) verbachtig, verhaftet.

#### IX.

## Auszug aus der Chronif von Überlingen 18941).

Bon

#### Arst &h. Sammann in Aberlingen.

- Januar 3. Das Dampfboot "Leopold", bas am Neujahrstag Abends 6 Uhr in der Rabe von Dingelsborf bei Schneegeftöber auffuhr, konnte nach mehreren vergeblichen Bersuchen erst jeht wieder flott gemacht werden.
- Sanuar 4. Radts 15° R Ralte.
- Jannar 7. Situng des Eisenbahnbau-Ausschusses stahringen-Überlingen im Babhotel; nach Mitteilung des Borstenden, Bürgermeisters Beg von Überlingen, zeichneten die Interessenten folgende Beiträge: Überlingen 120,000 Mark, Radolfzell 15,000, Freiherr von Bobman, Ludwigshasen und Sipplingen je 10,000, Espasingen 5000, Stahringen 1000, zusammen 171,000 Mark. Der Gesammtvoranschlag für die Gelände-Erwerbung beträgt dagegen über 355,000 Mark. Der Bau wurde von der Größpergoglichen Generaldiestellung der Krima Abprion und Gie. übertragen.
- Januar 22. Der erste Spatenstich der Strede Stahringen-Uberlingen am Moor bei Bahlwies burch Bauunternehmer Heng von Konstang.
- Januar 27. Feier bes Raifertages in üblicher Beife; Festbankett in ber Brauerei Balbicong.
- Februar 4.—6. Saschingsbälle in Stadt und Land, dabei in vielen Landorten Fastnachtspiele, so in Bulbort ("Kulenspiegel"), Bermatingen ("Feldetrompeter"), Beuren ("Ritter Blaubart"), Bintersulgen ("Flotte Burschen"), Söchsten ("Über den Lösset den La. D.
- Mary 16. und 17. Schlufprufung ber Bollsichule, erftmals mit feierlichem Schlugalt.

<sup>1)</sup> Wegen Raummangels mußten bie Chronilen von 1895 und 1896 für nächfte heft zurügelegt werden. Die Redattion.

- Mary 23. Abends nach Sonnenuntergang Zobiatallicht am Westhimmel als röthsichweißer Lichtlegel mit nach oben gerichteter Spilje.
- April 1. Der Bahnbau schreitet rustig vorwärts, einige hundert Arbeiter sind fortwährend beschäftigt, in Sipplingen allein 40, die Stein-Zusufur wird mit Segelschissen und Dampfern vermittelt, täglich passiert Rachmittags ein Dampfer mit 3—6 Scheppern unsere Stadt in der Richtung nach Sipplingen und lehrt Nachts 3 Uhr unbelastet wieder nach Borschaog guruf.
- April 2. Beim Ersatgeschäft wurden von 542 Stellungspflichtigen 243 gurückseltellt, 14 als untauglich ausgemustert, 30 bem Landsturm überwiesen, 182 ben einzelnen Waffengattungen und 54 der Ersatzeserve.
- April 7. Übergabe des neuen Teils der ftadtischen Bafferleitung.
- Mpril 30. Wafferstand bes Gees febr nieber, blog 2,98 m.
- Rai 2. Ausstellung von Obste, Beer- und Branntwein mit Preisverteilung und Bortrag bes Geheimen Hofrats Prosessor Dr. Nester aus Karlsruhe über Obstwein.
- Dai 17. Fünfundzwanzigjährige Jubelfeier ber Frau Oberlehrer Dufner als Borftandsmitglied bes Frauenvereins.
- Juni 4. Felsenwirt Willmann von Überlingen, Landwirt Schirmeister von Goldbach und Jimmermeister hecke von Konstanz, welche Nachts von Sissemble nach Überlingen sahren wollten, ertranken im See infolge Kenterns ihrer Gondel. Rur die Leiche Heckles wurde gesunden.
- Juni 15. Infolge von Regenguffen ftieg ber Gee innerhalb 8 Tagen um 40 cm.
- Juni 17. Geft ber Sahnenweihe bes tatholifden Befellenvereins.
- Juli 1. Unfer Sängerverein erhalt auf dem höhgausängersest zu Konstanz in der Abteilung für erschwerten Bollsgesang den höchsten erreichdaren Preis durch das Lied "Dort liegt die Heimat" von Attenhoser.
- 3uli 10. Feierliche Inveftitur bes neuernannten Stadtpfarrers Freiherrn Dr. von Rüppfin. (Die Familie Rüppfin war ursprünglich zu Straßburg i. E. ansässig, wanderte im 15. Jahrhundert in ben Thurgau ein, 1596 wurde ein Hans Joachim Rüpplin von Aessilon von Papst Clemens VIII. zum päpstlichen Kitter geschlagen, 1624 das Geschlecht von Papst Urban VII. sür rittermäßig erkärt, 1722 von Kaiser Karl VI. in ben Reichsfreiherrnstand erhoben.)
- Juli 15. Eröffnung ber Bobenfee-Runftausstellung in ber Turnhalle.
- 311 23. Prüfung der Realicul-Abiturienten unter Borfit des Oberschultats Dr. Ofter; famtliche 4 Pruflinge erhielten bas Abgangszeugnis.
- Auguk 10. Anläglich des Bahnbaues Sprengungen beim St. Katharina- und beim Zwillingsselsen, Funde von Bersteinerungen bei Audvoigshafen und im Höbinger Steinbruch, namentlich von Haisschaften (vom Bolk, "Steingungen" genannt), Besemniten ("Oonnerkeise", "Wettersteine", "Strahsseine"), Cardien (Herzmuschen, Korallen usw., ferner von Brauntobien. (Schon 1857/58 entbedte Fr. X. Ullersberger Brauntohlen bei Sipplingen und Rusborf.
- Auguft 19. Gauturnfest bes Sohgau-Turnverbandes in Überlingen.
- September 1. heftige Sagelwetter in ber Seegegenb; ein Saus wurde in Sagnau vom Blige gerftort.

- September 8. Aus bem Bezir! Pfullendorf, wo Manöver stattsfinden, marschierten Mittags 3/4 1 Uhr 3 Bataillone des 25. Insanterie-Regiments "Lübow", in Überlingen ein und wurden einquartiert. Abends verungsüdten zwei Sostaten indem sie beim Gondelfahren in der Nähe von Dingelsdorf ertranken.
- September 9. Feier bes Großherzogtags, biesmal besonders festlich burch bie Beteiligung bes Militars.
- September 10. Seine Königliche hobeit der Großherzog traf Morgens halb 7 Uhr von Mainau mit Sonderdampfer hier ein und begab sich mit seinem Stab au den Truppenübungen nach Eppertsreuthe.
- September 17. Abmarich ber Truppen. Im Gangen waren in der Stadt einquartiert:
  141 Offiziere, 3435 Soldaten und 356 Pferde. Alle Waffengattungen waren vertreten.
- Oftober 1. Die Jahl ber Babgäste betrug 1922 und zwar 660 Babener, 651 Bürttemberger, 161 Bayern, 135 Preußen, 73 Hierreicher, je 71 Essager, Lochringer und Schweizer, 19 Amerikaner, 11 Franzosen, 9 Italiener 5 Engländer, 2 Bortugiesen, 1 Kusse.
- Ottober 13. Canbwirticaftlices Gaufeft in Uberlingen.
- Robember 18. Das neue babische Bobenser-Dampfboot erhalt nach Allerhöchster Befimmung ben Namen "Stabt Überlingen".
- Dezember 3.-10. Gründung von Ortsgruppen bes beutichen Schulvereins (zur Erhaltung bes Deutschtums im Ausland) in Überlingen, Meersburg und Salem.
- Dezember 17. Gemeinberat und Bürgeraussschuß genehmigen nachem schon am 28. April eine 3½ 0/0, Anleise von 120,000 Mart bemiligt worden und ber Berwaltungstat ber weltlichen Stiftungen einen Beitrag von 50,000 Mart geleistet ben Tilgungsplan der Tilendapsschufd von 70,000 M. (Annuitätstilgung mit 4½ 0/0 in 44 Jahren), serner die provisorische Anstellung eines städischen Musikviertors mit 1600 Mart zahrengebalt und die Berwendung von Sparlasse-dierlichkingsschie Anstellung eines schiedung von Sparlasse-dierlichkingsschie Antietungsweise Schubale und 500 Mart für Kulturvisitorisches Kabinet).

Dezember 28. Reicher Schneefall.



#### X.

### Auszug aus der Chronif der Stadt Lindau 1894 und 1895.

Bon

Pfarrer G. Reinwald.

#### 1894.

- Januar 3. Gin gewaltiger Sturm tobt am See und bebt bas Dach vom Berfte-Gebaube ab. Dem Sturm folgt in ber ersten Salfte bes Januar ftarte Ralte.
- Tob bes Burgermeifters von Loffow. Das Wirfen biefes am 31. Mai 1832 in Sof geborenen Mannes, ber feit Berbft 1873 als Burgermeifter in Lindau eine umfangreiche Thatigfeit entwidelt bat, verbient auch fur weitere Rreife an ben Ufern unferes Gees in bleibenbem Andenten bewahrt gu werben. Bon ber Anficht befeelt, bag bas fleine Lindau vermoge feiner Bergangenheit, feiner Lage an ber Grenze, feiner Bedeutung als Frembenplat eine weit über feine Große und Ginwohnergabl binausragende Bedeutung habe, entfaltete er eine umfichtige , von großer Sachtenntnis getragene, zielbewußte Thatigfeit, bie barauf ausgieng, bie Stabt und bas Bemeinmefen, an beffen Spipe er fich geftellt fab, ju beben und bie Reige einer herrlichen Natur burch Berte von Menschenhand zu erhöhen, zugleich aber auch für bie Bohlfahrt ber Burgericaft und für bie Bilbung ber beranwachsenben Jugend zu forgen. Es ift ihm bies in vielfacher Beise gelungen. Bei aller Sparfamteit in einzelnen Dingen wußte er boch bie Mittel gu größeren Berten und Ginrichtungen gu finden und gu beschaffen, beren eine gange Reibe mabrent feiner Amtszeit entftanben ift. Wo er bierbei nicht ichopferisch bie Initiative ergreifen tonnte, mar er boch mitthatig burd Rat und That.

So war er, um chronologisch zu versahren, thätig bei Umwandlung ber dreitursigen Gemerbe- und Handelschule in eine sechstursige Reolicule, bei Beschaftung der nötigen Volatitäten hiezu, bei Mehrung der Sammlungen bieser Anstalt; so wußte er die Umgestaltung der unvollständigen Lateinschuse in eine vollständige burchzusehen; so wurde unter ihm der Bau eines neuen Schulhauses an Stelle des alten Gerichtsgebäudes in einer Weise durchzeischen, von den Anstalten mancher weit größeren Stadt nicht erreicht wird; so war er thätig bei Umwandlung des Schisses Schisses das vorher als Turnsal und Feuerwehrlotal benutt worden war, in einen Theater- und Fessiaal.

Richt minder erfolgreich war seine Thätigkeit bei der durch Munifigenz von auswätzigen Lindauer Bürgern angebahnten, aber von ihm geleiteten, mit Staatsguschüffen, die er zu erlangen wußte, ermöglichten Berschönerung des Maximiliansplates durch Anlagen, noch mehr bei der auf bemselben Bege erzielten Errichtung des Monumentalbrunnens auf dem Reichsplate.

Ihm vor allem ist es zu danken, daß das dem Ruin entgegengehende alte Rathaus mit großer Pietät gegen die Bergangenheit in einer Weise wiederherzgesellt worden, daß es ein Schmudkästichen und Kleinod der Stadt bildet und doch dem Gemeinwesen in erster Linie dient. Sein Wert krönte die von ihm hauptsächlich mit großer Opferwilligkeit ins Dasein gerusene neue Wasserleitung. Dobei wurde über dem Außergewöhnlichen das Gewöhnliche, über dem Großen das Kleine nicht vernachlässigen. Die fortlausenden Seschäste, die gewöhnlichen, regelmäßigen Arbeiten in der Stadt, die Kleinseiten des Amtes überwochte er mit pünktlicher, oft peinlicher Genauigkeit. Dabei war er bei allen gemeinnüßigen Unternehmungen, Bereinen, Anstalten, dei politischen Obliegenheiten beteiligt und suche zu raten, zu ordnen oder beim Ordnen ub bessen.

Seine Stellung als Mitglied bes schwäbischen Landrates und als langläfriger Prösibent besselben wußte er zum Wosse des Kreises, aber auch zum Aussen unserer Stadt zu verwerten. Bon der Achtung, die er allüberall genoß, legte Zeugnis ab das Leichebegängnis, wolches sich zu einer Daation ausgestaltete, wie Lindau in seiner langen Geschichte taum eine zweite berartige zu verzeichnen hat. Ein Bertreter Seiner Kniscrichen Jodeit des Größherzogs von Tostana, der Regierungspräsibent von Kopp, Erzellenz, eine Deputation des Landrates, die vier Achevordneten unseres Wasstreise beim Landtag, Bertreter von saft allen unmittelbaren schwäbischen Städten, und solche der Nachdargemeinden, auch solche des Aussandes, bildeten mit den siesen Beamten, Historien, Ghulen und Trauernden aus allen Ständen ein imposantes Leichengesoge.

Bürgermeister von Lossow war eine Arbeitstraft, wie man sie selten sindet, der mit zäher Energie seine Plane durchzusehen wußte und dabei doch maßvoll war; seine urbanen Umgangssormen befähigten ihn im hohen Maße den mannigsachen Repräsentationspflichten, die einem Lindauer Bürgermeister obliegen, gerecht zu werden. Daß eine so einschneidende, überall eingreisende, thatträftige Natur und ein so selbständiger Charafter nicht auch hätte ansiossen sollen ober mussen, das zu verlangen, ware von einem Menschen zu viel verlangt. Die Gemeinde Lindau hat anerkannt, was sie an ihm hatte, was sein Wirlen für die Zukunst der Stadt bedeute; sie hat ihm am passenden Orte eine Grabstätte zugewiesen und durch ein sehr würdiges Denkmal ihrer Dankbarkeit bleibenden Ausdruck gegeben.

- Juni 7. An Stelle des ertrantten Bijchofs von Augsburg, herrn Bantratius von Dintel, nimmt der Bijchof von Cichftätt, Freiherr von Leonrod, die Firmung an ben biefigen Kindern wie an denen vom Lande vor.
- Juni 19. Bahl des bisherigen Rechtsrates in Bayreuth, Herrn D. S. Schützinger, gum Burgermeister unserer Stadt. Feier des gehniabrigen Bestebens bes biefigen Belociped-Clubs.
- Juni 21. heimgang bes als Altertumssammler in weiteren Rreisen, wie als Dufit-Renner bekannten Gerichtschreibers Semler auf hochbuch.
- Juni 24. Feier bes 40jährigen Bestebens ber hiesigen freiwilligen Feuerwehr, ber altesten am Bodenfee.
- Juli 16. Inftallation bes neugewählten und bestätigten Bürgermeisters Schützinger, bessen Antrittsrede einen sehr guten und Gutes verseisenben Eindruck macht.

  Aufenthalt Seiner Königlichen Hobeit des Prinzen Ludwig und höchstebessen Familie, sowie Seiner Kaiserlichen Joheit des Großherzogs von Tostana dasier bis zum Perbst.
- Anguft 26. Die Allgäuer Turnvereine halten dasier ihr Gauturnfest ab unter Teilnahme von ca. 400 Mitgliedern. Gondelfahrt veranstaltet vom gemeinnützigen Berein.
- Muguft 31. Fischmartt-Eröffnung von Seite bes Fischereivereines, ber unter Leitung bes Freiherrn von Lochner eine rege Thatigkeit in Bezug auf Fischzucht und Ordnung bes Fischereiwesens entsaltet.
- Oftober 19. Ein Fremder, Raupach aus Schlesien, ermordet seine Ehefrau, indem er sie auf dem Wege zum Löwen in den See wirft. Der Missethäter wird sofort nach der That verhastet. (Später in Augsburg hingerichtet.) Obsternte liesert einen verhältnismäßig mittleren, Weinlese einen geringen Ertrag, doch etwas besser unalität und Quantität nach, als in den Vorjahren.
- Ottober 31. Einweihung des protestantischen Maria Martha-Stiftes, ins Leben gerufen von herrn Stadtpfarrer Pachelbel als Erholungsstätte für weibliche Dienstboten, wie als herberge sur Mägde. Damit verbunden ist eine weibliche Fortbildungs- und haushaltungsschule. Die Lehrkräfte sind ber Diakonissenschule in Reuendettelsau entnommen. Im hause wohnen auch die Gemeinde-Otatonissinen.
- Robember 29. Es tritt große Ralte ein.
- Dezember 11. Die protestantische Gemeinde seiner kirchlich und durch besondere Beranstaltung eines Familienabends von Seite bes herbergvereins in der herberge
  zur heimat das 400. Geburtssest des Schwedentönigs Gustav Abolf.

#### Statistisches.

An Neubauten find wenige zu verzeichnen. Das einstige Holzhaufer'iche Haus wird mit dem neuen Rathaus in Berbindung geseht und für Kanzleien eingerichtet.

Auf ber Insel soll ber Bau eines größeren Gebäudes für Unterbringung von Lolomotiven in Angriff genommen werben.

34 Bewerbe werben angemelbet, 18 niebergelegt.

Das Lagerhaus bat einen Umfat von 1,114,300 Dart.

3m hafen verlehren 9885 Dampf-, 2848 Schlepp-, 205 Segeliciffe.

Auf baperifden Schiffen murben beforbert 183,711 Berfonen.

Fremde werben angemelbet 48,422 Berfonen.

Die Gemeinde-Umlagen betragen 125 Brogent ber Staatssteuern.

Geburten 112: 50 Anaben, 62 Mabden; Cheschließungen 28; Sterbefälle 87.

#### 1895.

- Januar 7. Die Stadt gratuliert Seiner Röniglichen hobeit dem Pringen Ludwig zu hochfelfen So. Geburtstag durch Überfendung einer von Weingiest in Munchen fünstlerisch ausgestatteten, fehr geichmadvoll ausgeführten Abresse und ethalt eine febr bulbvolle Antwort.
- Januar 10 .- 14. Gebr raider Temperaturmechiel.

Ausscheiben des sehr verdienten Magistratsrates herrn M. helmensdorfer aus dem Magistrate, dem er seit 1866 angehört hat, wegen hoben Alters und unter ehrender Anerkennung für die vielen Berdienste, welche er sich um das städtische Gemeinwesen, 3. B. um die städtische Bensionstasse und um den gemeinmüsigen Berein erworben hat.

Februar 20. Bersammlung jur Beratung über das Projett einer Uferstraße vom Schützengarten an um die hintere Fischergasse und damit verbundenen Anlagen und Bauten.

Februar 8 .- 16. Großer Wechfel in ber Temperatur.

Mary 7. Production geistlicher Tonstude in der St. Stefanstirche von Seite bes Bezirks-Lehrervereines Lindau unter Leitung des Organisten herrn Lehrer Dollhopf.

Mary 29.—31. Feierlichfeiten zu Ehren bes 80. Geburtstages bes Altreichstanzlers Fürsten Bismart. Bortrag bes töniglichen Studienlehrers herrn Rühnlein im vollbesetzen Theatersaal; Beleuchtung der untliegenden hößen; Bankett im Theatersaal unter großer Beteiligung von Beamten, Bürgern und Landbewohnern, wie von benachbarten Borarlbergern, von denen auch einer, Baron von Seuffertig, die Berdienste Bismarks um den Oreibund in gündenden Borten seiert.

Im April gibt eine Theatergesellschaft unter Direktion des herrn Böhne Borstellungen. Dai 10. Inspektion des hiefigen Bataillons durch den Korpstommandanten Prinz Arnulf von Bapern, Königliche Hobeit.

Juni 6. Ein Blitftrabl totet ben in einem Rahne auf bem fleinen See beschäftigten Bimmermann Bobler.

- Juni 8. Busammentunft der Herren Offigiere von den am Bobenjee gelegenen beutichen und öfterreichischen Garnisonen mit Gaften aus Kempten, Augsburg und Innsbruck. Glangender Berlauf ber Feftlickleiten.
- Juni 10.—12. tagen bahier Die Bertreter bes Berbandes der öffentlichen (ftaatlichen) Feuervorficherungsanstatten aus allen beutigen Staaten. Die Beratungen finden im großen Rathaussfaale statt, von der Stadt veranstaltete Unterbaltungen teils im baperischen hoft, teils im Theateriaale.
- Juni 19. Bahtreiche Bewohner beteiligen sich an einem telegraphischen Gruß, ben bie Bertreter ber am Bobense gelegenen beutichen Stabte zur Eröffnung bes Nordoisse-Kanals an ben Magistrat ber freien Stabt Damburg entsenben und ber auch zur Kenntnis Gr. Majestat bes beutschen Kaisers gebracht wird.
- 3uli 3. stirbt in Korfu ber General-Konful herr Martin Fels, ein geborener Lindauer, ein getreuer Sohn seiner Baterstadt, wie seine Ahnherrn gewesen, der alle gemeinnütigen Ansialten der Stadt thatträftig unterstütt, sich um die stadtische Jugend und um die Realschule durch manche Spenden und durch Sissung eines Stipendiums Berdienste erworben, zur Trdauung des Monumentalbrunnes, wie zur Restaurierung des Nathauses durch sehr namhaste Beiträge wesentlich mitgeholsen und zur Einrichtung eines Museums die Justiative erzeissen dar. M. Zels war auch thätiges Mitglied des Bereines für Geschichte des Bodenses und seiner Umgebung; die Sammlungen des Bereines erfreuten sich von seiner Seite mehrerer wertvoller Spenden.
- 3uli 13. Berfammlung von Berfehrs Beamten aller Bobenfee Staaten. 700 bis 800 Berjonen.
- 3nli 30. veranstaltet der hiesige Rampsgenossens gur Erinnerung an den vor 25 Juhren an diesem Tage sartzehadten Ausmarich der hiesigen Garnison auf den Kriegsichauplat eine solenne zeierlichteit im Schühengarten, wobei durch eine hiesige junge Dame ein vom heimatlichen Dichter und kindauer Chrendurger, herrn Dr. Lingg aus München, sur diesen Zwed gewidmetes Gedich zum Bortrag sommt. Der Reigen der Jubilaumsseise ist damit in einer durch den prächtigen Berlauf dieser Erinnerungsseier sehr murdigen Weise eröfinet.
- Auguk 2. In Billa Tostana, wo wie alljährlich Seine Kaiserliche Hoheit ber Großbergog von Tostana Sommeroussenthalt genommen, stiebt der zehnjährige Sohn dieses hohen herrn, Erzhergog Nobert. Bei der Übersührung der der Leiche an den Bahnhos, beteiligt sich ein großer Teil der hiesigen Bewohnerschaft in herzlicher Teilnahme.
- September 1. und 2. Den Söhepunkt aber erstiegen die Erinnerungsseierlichseiten naturgemäß in der Sebansiere, die von unserer Bevölkerung, die sich ungeteilt der Errungenschaften von 1870/71 freut auch ungeteilt mitbegangen worden ist. Die Zeier wurde am 1. September mit einer Schulseir eröffnet. Man hatte die alljährliche Schulseier und das Kinderseit am Schulschusse auf biese Tage verlegt. Morgens war Schul-Alt im Theatersale mit Medaillenverteilung, nachmittags dog die gesante Schuljugend im sessielsen Gewande mit Kahnen- und Blumenschmut, auf den Iseinen Terzierpsag.

mo in Unwesenbeit ber bochften Berrichaften und ber Gesamtbevöllerung Rugenbipiele uim, abgehalten murben. Am Saupttage bewegten fich pon vericbiebenen Sammelplaten aus Bertreter aller Stande, bann bie Bereine mit ben Beteranen in die Rirden au feierlich gehaltenen Gestaottesbienften. bann jum Rriegerbentmale, um ben Beimgegangenen burd Rrange, Blumenipenden, Reben ben Tribut bes Dantes zu gollen. Der Magiftrat gab ben Beteranen im Theaterfaale ein Festmahl, an welchem fich eine große Angabl von Offigieren, Beamten, Burgern beteiligte und beffen Burge eine Reibe patriotifder Reben und Anfprachen, auch Gedichte fehlten nicht, bilbeten. Muf bem fleinen, icon gefdmudten Erergierplat aber, fpielte fich in frobbewegter Beife ein Bolfsfest ab, beffen Schluft ein Feuerwert bilbete, veranftaltet vom gemeinnütigen Berein.

Dittags mar mit allen Gloden ber beiben Bfarrfirchen geläutet worben; ber hinterbliebenen ber Opfer bes Rrieges mar nicht vergeffen worben; eine ju ihren Gunften veranftaltete, gang freiwillig gehaltene Sammlung batte reichen Ertrag geliefert.

Im Olteber verläßt ber tatholifche Stadtpfarrer Binbelang unfere Stadt, in ber er feit 1879 eifrig fur feine Bemeinde gewirft, um bie ihm übertragene Stelle eines Domfapitulars in Augsburg angunehmen. Er ift bort nach furger Thatigfeit geftorben.

> Reben einer gufriebenftellenden Obsternte erfreut fich unfere ganbbevölferung nach einer Reibe von Jahren einer guten Beinlese besonbers in Sinfict ber Gute bes gewonnenen Brobuttes.

Dezember 2. Das lette ber Refte biefes Jubeljahres 1895 trug einen militarifden Charafter. Das biefige Bataillon, 3. bes 3. Infanterie-Regiments, veranftaltete bier wie die beiben anderen Bataillone bes Regiments in Muasburg eine Erinnerungsfeier an bie Schlacht von Loigny-Boupry bei Orleans, in welchem bas Regiment unter großen Strapagen am 2. Dezember 1870 fiegreich gefämpft batte. Auf ergangene Ginlabung maren 700 Beteranen, einstige Regimentsangehörige, meift aus bem Allgau bier ericbienen und freuten fich bes Bieberfebens ber alten Offigiere, ber alten Rameraben. In 4 Beteranentompagnien, geführt von Oberftlieutenant von Glugel, Dajor a. D. Abel und Offizieren bes Beurlaubtenftanbes jog man jum Gotteebienfte, gur Barabe, gum Rriegerbentmal. Das Offigiersforps bewirtete bie alten Bugeborigen, wie eine große Angahl Bafte, verehrte Bebachtnismebaillen, brachte die Lage bes Regiments aus jenen Tagen burch lebenbe Bilber in frifche Erinnerung, vereinigte abends im Rafino die alten und jungen Rameraben famt einer Reibe von Gaften zu froblichem Beifammenfein.

In diefen Tagen verließ ber bisberige Berr Bataillonstommanbant Graf Edbrecht von Durdheim-Montmartin jum Direttor ber Rriegeschule ernannt, unfere Stadt, die ihm ein ehrenvolles Undenfen bewahren wird. Un feine Stelle trat Major Freiherr von und zu ber Tann.

Dezember 4. murbe bier ein Romet beobachtet.

Dezember 5. Gin heftiger Sturmwind reift zwei babifche Schlepper, auf benen fic mehrere für die Türkei bestimmte Baggons befanden, los, und warf fie an ben Berenftein. Erft nach angeftrengter Arbeit gelang es fie los zu bringen.

#### Statistisches.

Zühlungsrefultat vom 1. Dezember 1895: 1086 Haushaltungen; 5629 Einwohner, 2996 männliche, 2633 weibliche; 2999 Katholiten, 2323 Protestanten, 18 Jeraeliten.

Angemelbete Gewerbe 51, niedergelegte 54. Umfat im Lagerhaus 2,800,000 Mart.

Hafenverlehr: 9785 Dampficiffe, 2585 Schlepper, 234 Segler.

Beforbert auf bayerifden Schiffen 205,219 Berfonen.

Angemelbete Frembe: 49,484.

Gemeinde-Umlagen 125 Prozent ber Staatssteuern. Geburten 105, Sheschließungen 43, Sterbefälle 96.



#### XI.

## Auszug aus der Chronif der Stadt Radolfzell, 1895.

Bott

#### Auguft Gaft, Sauptlehrer in Radolfzell.

Januar. Bu Ansang bes Jahres werben bier und in ber Umgebung Staaren beobachtet, bie indes teineswegs bie Borboten eines balbigen Fruhlings fein follten.

Januar 1., 3., 5. Bei 4-5 Grab Ralte nach Reaumur fcneit es, daß am

Sanuar 5. ber Bahnichlitten erstmals geführt werben mußte, ein fur unfere Gegend felten eintreffender Fall.

Januar 6 .- 10. Die Ralte erreicht abwechselnb 5-14 Brab.

Januar 11. auf 12. Der Gee gefriert gang gu, tann aber wegen bes in großer Denge barauf liegenben Schnees nicht als Schlittschubbahn benutt werben.

Januar 12 .- 14. 3 bis 6 Grab Ralte.

Januar 15. Tauwetter, bas auch noch am

Januar 16. anhalt; trogdem unternimmt eine großere Ronftanger Gefellicaft eine Schlittenpartie bierber.

Januar 18. Gine fleine Gisbahn wirb ausgestedt.

Januar 20. Belfortseier ber Beteranen von hier und Umgebung in ber Balfischalle (Brauerei Schuler). Auf bas von ben Beteranen an Seine Königliche Hofeit ben Großbergog abgesande Telegramm, worin die Krieger bem gandesserrn unverbrüchliche Treue geloben, ging alsbatd folgende Antwort ein: "Die Begrüßung ber treuen Mittämpser von 1870/71, jur Belfortseier versommelt, erwiedere ich dankbar mit dem Bunich, daß das leuchtende Borbild ber Tapferleit die jungen Soldaten des deutschen Bereis zu treuer Rachfolge aneisere. Reiedrich, Großbergog.

Januar 23. und 24. Seftiger Schneefturm.

Januar 25. Bahnichlitten jum zweitenmal geführt; Die altesten Leute tonnen fich taum an einen fold' iconcereichen Winter erinnern.

herr Jugenieur Martin von der Firma Siemens und halste in Berlin halt im Burgersaal einen Bortrag über eleftrische Beleuchtungs-Anlagen. Samtliche Bierbrauer baben mit beute ibren Bedarf an Gis gebedt.

Januar 26. Bur Borfeier von Kaisers Geburtstag sindet in der Scheffel-halle ein Bankett, das jahreich beiucht war, statt. herr Burgermeister Frang Mattes halt die Festrede. Der Gesangverein harmonie singt patriotische Lieder; jur weitern Unterhaltung trägt die Historiage Musikkopelle bei.

Januar 27. Festgottesbienst, woran sich famtliche ftabtische und ftaatliche Beborben, bie Lehrer mit ben Schulfindern und die Einwohner gabireich beteiligen. Die Stabt ift reich beffaggt.

Januar 28. Bortrag bes Ingenieurs Martin in ber Germania über elettrifche Beleuchtungsanlagen.

Januar 29. Der Beg zwischen Ignang, Moos und Radolfzell wird ausgestedt unb fann mit Schlitten und Bferd über bas Eis gefahren werben.

Wehrugr 1. - 90 R.

Rebruar 2. - 180 R., beiteres Wetter.

Februar 3. - 120 R.

Februar 4. - 7º R.

Februar 5. - 60 R.

Februar 6. — 110 R., schwerbelabene Schlitten fahren über ben ftartgefrorenen See. Februar 7.—10. Anhaltenbe Ralte von 6-120.

Februar 10. Der Befangverein von Sorn produgiert fich in ber Scheffel-Dalle. Dinund hermeg legte bie Gefellicaft auf bem Gee, lettern nachts, gurud, 60.

Rebruar 13. Seute erreichte bie Temperatur fogar 19 Grab R unter O.

Februar 14.—28. folgende Raltegrade 8°, 16°, 6°, 7°, 3°, 14°, 14°, 13°, 2°, 12°, 6°, 1°, 5°, 1°. Das Gis ift über 40 cm did. Überall liegen große Mengen Schnee; Rebe und Safen verenden zahlreich; laltester Februar bes Labrhunderts.

Die Ralte halt immer noch an und erreicht nach einem Durchichnitt von 5-6 Graben am

Darg 9. nochmals die Sobe von - 10 Grad.

Mary 10. Morgens — 3°, mittags recht warm. Als eine große Seltenheit muß aufgeführt werden, daß beute die Herren Fabrikant J. Schießer und Dr. Nittsties von hier und Herr Grenzontroleur Abele von Gaienhosen einen Spazierritt über den immer noch start gefrorenen, jedoch teilweise etwos ausgetauten See unternehmen kommen, und machten dieselben folgende Route: Landweg: Radolszell-Allensbach; Seeneg nach Reichenau, von da nach Mannenbach, Steckvorn, Gaienhosen auf dem Eis, dann auf dem Landweg nach Janang und dann wieder über den See nach Nadolszell zurück. Am gleichen Tage suhr Schreiber dieses von Gaienhosen mit Pserd und Schlitten über das Eis hierber.

Rary 13. Bon firchlichen Mitteln werben 15,500 Mart für Reftaurierung bes Sochaltars bewilligt. Fur Anschaffung gemalter Fenfier, Ausmalung ber Chorbede, neuen Boben und Utensilien auf ben Hochaltar, sind beim Pfarramte 8000 Mart eingegangen und noch weitere Beiträge versprochen.

Laut eingegangener Nachricht von der Generaldireltion der babischen Gisenbahnen wird die Abnahme elektrischen Lichts für den hiesigen Bahnhof nicht beabsichtigt.

Dars 21. Bon beute ab ift bas Betreten bes Gifes verboten.

Mars 22. Dit Stimmeneinhelligfeit beschließen heute Stadtrat und Burgerausschusche bie Erstellung einer elektrischen Beleuchtungsantlage nach bem von der Firma Siemens und halste in Berlin, der die Ausführung übertragen wird, vorgelegten Plane zur 70,000 Mart Anfoliag. — Sonne + 22° R.

Mary 24. Der tatholifde Gefellenverein begeht fein Stiftungsfest burch eine firchliche und weltliche Feier. + 5° R.

Rara 29. Sturm und Regen haben bas Gis aufgeriffen.

Mära 30. + 3º R.

Mära 31. + 6º R.

April 1. Bum erstenmal in biesem Frühjahr sieht man Leute in ben Gemüseländern arbeiten.

April 9. Barmbad ber ftabtifden Babanftalten wird beute eröffnet.

Mbril 23. Erftes Bewitter.

April 28. Der fatholische Arbeiterverein halt nach halbjahrigem Bestande seine erfte Generalversammlung.

Gauturntag in ber Balfijchhalle.

April 30. herr Fünfgelt jum Schiff vergiebt im Submissionswege die Arbeiten für herstellung eines an bas bisherige Gasthaus jum Schiff anzusugenden Reubaues.

Dai 4. Bum Borftanbe bes biefigen Turnvereins wird herr Oberpoftaffiftent Dolbinger gewählt.

Dai 24. Das Thermometer zeigt .im Schatten 200 R.

Mai 25. und 26. Der Gejangsverein harmonie unternimmt eine Sangersahrt nach Sadingen und Schweiamatt.

Rai 31. Gehr warm. Bafferwarme in ben ftabtifden Babanftalten 160 R.

Juni 2. und 3. Pfingftjountag und Pfingftmontag fdwul. Gewitter.

Juni 5. und 6. Wolfenbruchartige Regen.

Juni 5. Die Spar- und Baifentaffe veröffentlicht den Rechenschaftsbericht, wonach ein Reingewinn von 33,003 Mart 42 Pfennig erzielt wurde.

Juni 9. Beute begannen die Montirungsarbeiten für die eleftrifchen Beleuchtungs-

anlagen in Saufern und an Strafen.

Juni 14. Bei ber Berufs- und Gewerbegablung ergab sich für hier eine Einwohnergabt von 3202 Personen, gegenüber 2839 anno 1890; 1875 gabte bie Stadt 1803 Einwohner und ist somit innerhalb 5 Jahren eine Bermehrung von 13 % und innerhalb 20 Jahren von 77,6 % un verzeichnen.

Juni 16. Bohltbätigfeitelongert ber Harmonie unter Mitwirtung weiterer Gesangestrafte im Burgersaale zu Gunsten ber Wasserbeschädigten im Butad- und Evachtbale. Ergebnis 264 Mart 70 Biennia.

Juni 20. Berteilung sämtlicher Sammelgelber, 465 Mart 60 Pfennig, burch das Komité.
60 % werden nach dem Eyachthale, 40 % nach dem Butachthale gesandt.

Juni 30. Außerordentlicher Zudrang ju ben fiadtischen Badanstalten, die auch von ber Umgebung sehr fleißig benütt werben, 20° R. Wasserme.

- Juli 8. Das Dampfboot führt von heute ab noch einen Kurs weiter nach Ignang aus, als Anfcluß an ben um 735 abends von Konftang tommenben Zug.
- Auli 9./10. Baffermarme 19-20° R., Luftwarme im Schatten 26° R.
- 3uli 16.—27. An ber haushaltungsichule findet für Frauen und Mabchen aus bem Kreisgebiete ein Obste und Gemuse Berwertungse, Obste und Gartenbau-Kursus statt, im Bolsmunde "Bertsiturs" genannt, woran sich 16 Personen beteiligen. Die Kosten für Bertöstigung trägt der Kreis, während die Theilnehmerinnen für Wohnung selbst aufmit nachen.
- 3uli 21. Sausherrenfeft, in üblicher Beise gefeiert. P. Bolfgang von Beuron bielt bie Gestvrebiat.
- 3uli 22. Sausberrenmontag, lofaler, allgemeiner Beiertag.
- 3uli 24 .- 28. febr beiß; feit 3. Juli bat es nicht mehr geregnet; Bafferwarme 23° R.
- 3uli 28. In ber sandwirtschaftlichen Bezirtsvereins-Bersammlung zu Gottmadingen wurde herr Bürgermeister Mattes von hier zum Borstande des landwirtschaftlichen Bezirtsvereines gewählt. Wasserwärme 24° R. in den hiesigen Badanstalten.
- 3uli 29. Pang erfehnter Regen ftellt fich beute ein.
- Muguft 3. Der Bürger-Aussichuß genehmigte heute für ben Bahnbau Stahringen-Uberlingen einen Beitrag von 15,000 Marf, nachbem ihm von der Regierung die Erfüllung der an die Leiftung gefnühften Bedingungen in Aussicht gestellt wurden.
- Muguft 9. Schuler-Musflug ber 4. und 5. Rlaffe auf ben Sobentwiel.
- Muguft 12. Rinberfest ber 1., 2. und 3. Rlaffe bier, Bewirtung in ber Germania.
- Anguft 13. Ausflug ber 6. und 7. Rlaffe ju Schiff nach Mannenbach und Ermatingen. (Arenabera und Wolfsbera.)
- Auguft 18. Feier bes 30jährigen Bestanbes ber Freien Stimme und bes 25jährigen Jubilaums bes bergeitigen Redalteurs berselben, herrn Dr. Monsignoro Werber, Stadtpfarrer und Delan, papslicher Geheimlämmerer und erzbischöflicher Schulinipettor. hieron beteiligen sich zahlreichen Geistlichen mehrere Abgeordnete, Abelige und ein großer Teil ber Einwohnerschaft.
- August 21. Seine Königlich hobeit der Großherzog wird in Begleitung des herrn Ministers, Exzellenz von Eisenschr, auf der Durchsabt von Konstanz nach überlingen beduss Teilnahme an der Bahneröffnung und Besichtigung der Gewerbe-Kusstellung am Bahnhos von den Bertretern der städtischen und staatlichen Behörden und der Geistlickseit empfangen und begrüßt; dieselben beteiligen sich ebenfalls an der Feierlichseit und nehmen im Sonderzuge Plat. Die Schussikrider hatten sich mit den Lehren auch zur Begrüßung eingefunden, und zahlreiches Voll war am Bahnhose versammelt. Bei Antunst und Kogang des Auges spielte die Wussel.
- Muguft 22. Ein Extrazug bringt die Schuljugend und Ortsschulbehörden der an der neuen Bahnlinie Radolszell-überlingen liegenden Orte hierher. Freudiger Empfang wurde der über 1000 löpfigen Gesellschaft hier zuteil.
- Muguft 31. Fadelgug samtlicher Bereine als Borfeier des 25 jahrigen Jubilaums der Schlacht bei Seban. Die Beteranen werden auf Kosten ber Stadt in der Scheffel-Halle beim Alange der Musik bewirtet, wobei Toaste ausgebracht und patriotische Lieder gesungen wurden.
- September 1. Die 25jährige Wiebertehr ber ruhmreichen Tage von Seban wird festlich begangen: Kirchgang und Festgottesbienft, Ehrung ber Beteranen

burch die Stadtgemeinde burch überreichung eines Diploms, Frühschoppen; nachmittags Festalt ber Schulkinder und abends Bankett. Als Festballe war die Kauschaushalle hergerichtet, prachtig beforiert und abends durch seds Bogensampen eleftrisch beseucht.

September 6. Befuch Ihrer Roniglichen Sobeit ber Großherzogin in ber Rreis-

Saushaltungeidule.

September 8. Detorierung ber Zeuerwehrseute Anton Riefter, Robert Riefter, Alois Wid, Johannes Rehmann, Karl Koch mit bem vom Großherzog gestisteten Ehrenzeichen für 25jährige Dienstzeit durch Herren Geheimen Regierungsrat Jung aus Konstanz und ber Herrn Louis Bolch und Hugo Deichle für 20jährige Dienstzeit mit bem städtischen Ehrenzeichen durch Herrn Bürgermeister Mattes.

September 9. Feier bes Geburtsfestes Seiner Königlichen Hofiet bes Großherzogs in üblicher Beise: Festzug, Gottesdienst, Festessen in der Bost; herr Oberamtsrichter Dr. von Rüpplin halt bie Festrebe.

September 15. Jubilaum bes 25 jahrigen Dierseins bes herrn Stadtpfarrers Berber. Abends Bantett im Scheffel-Saale.

Ceptember 17. Bentralmartt ber oberbabifchen Buchtvieh-Genoffenschaften; verlauft 370 Tiere gu 142,965 Mart.

September 1 .- 30. tonnte täglich gebadet werden; beißester September feit mehreren Jahrzehnten; mittlere Temperatur 17º R.

Oftober 12. Das Exträgnis an Wein und Trester des der Stadt gehörigen Friedinger Schloßberges wird versteigert. Qualität vorzüglich. Weißwein 44 Mark, Rotwein 63 Mark, Burgunder 130 Mark per Hettoliter.

Oftober 23. Erftmals find bie Strafen und mehrere Saufer eleftrifc beleuchtet.

Ottober 25. Apotheterversammlung bes Geefreifes.

Robember 10. und 11. 16 und 170 R. im Schatten.

Robember 12. Der hiefige Stadtrat macht bem von Überlingen daselbst einen Besuch.
Der gange November ift recht warm.

Dezember 2. 6° R. Bolfszählung. Die Stadt gählt 3280 Einwohner; 1640 mannliche und 1640 weibliche; römische Katholiten 2964, Protestanten 310, Altlatholiten 2, Juden (vorübergehend anwesend) 3. Junahme seit 1890 15,53 %.

Dezember 3. Biebablung: 52 Pferte, 333 Stud Rindvieb, 1 Schaf, 311 Schweine, 105 Ziegen, 95 Bienenftode, 19 Ganfe, 83 Enten, 144 Tauben, 518 Subner.

Dezember 4. herr Burgermeister Mattes wird jum Kreis-Abgeordneten gemablt. Stellvertreter: herr Burgermeister Buchegger von Gingen.

Dezember 8. Erfte gang leichte Schneebede.

Dezember 20. Burger Ausschuß und Stadtrat beschließen die Erweiterung des Eletrigitätswerfes,

Ursprüngliche Anmelbungen: 450 Privatlampen, 60 Straßenlampen und 2 Bogenlichter. Derzeitiger Stand: angeschlossen 1063 Glühlampen und 2 Bogenlampen, angemelbet weitere 168 Privatlampen.

Dezember 23. 60 R.

Dezember 24. Dilbe.

Dezember 24./25. Leichte Schneebede.

Dezember 25. Warm.

Dezember 30. + 90 R.

Dezember 31. Es werden friechenbe Schneden boobachtet, Penoces, Stiesmutterchen bluben und fruft treibenbe Straucher zeigen grunende Anospen.

Mit bem mahrsten Fruhlingswetter nimmt bas Jahr Abichieb. Geburten tamen vor: 101, Sterbefalle 85, Trauungen 34.

Fruchtpreise (Durchschnitt) für 1895: Kernen für 100 kg 15,25 Wart, Weigen 15,40 Wart, Gerste 12,52 Wart, Noggen 13,06 Wart, Haber 12,40 Wart, Ölsamen 19,66 Wart, Kartosses, 4,86 Wart, Erbsen 10,50 Wart. Heu 2 Wart, Strob 1,50 der Zentner.

Obstpreise: Mostobst 8-13 Mart ber Doppelgentner. Tafelobst 14-25 Pfennig bas Kilogramm.

Rartoffeln: 4-5 Mart ber Doppelgentner.

#### XII.

## Bur Chronif von Meersburg, 1895.

Bon

#### Ratfdreiber Straf.

Januar 1. Rach bem Gebäubesteuerversicherungsbuch für 1895 beträgt die Bersicherungs-Summe ber sier sich besindennen 282 Gebäude 3,422,690 Mart und für die 270 erfolgten Bersicherungen des Gebäudessünstels bei den Privatversicherungsgesellschaften 533,607 Mart, was gegen das Borjahr einen Neinen Zugang bedeutet.

Januar 2. Auf eine neuerliche Anfrage bahier wegen ber hier angeblich aufgefundenen Wesse, aus beren Gloria die Mesobie zur Marseillaise entnommen worden sein soll, was längst jedoch als Muthe und Ersindung nachgewiesen ist, wird dem Fragesteller die Abschift solgenden Schreibens als Inhalt einer Korrespondenzlarte mitgeteilt, was diese weitere Besanntgabe rechtsertigen mag.

"herrn Schreiber, Stadtorganist in Meersburg sende ich als geringes Zeichen meines Dantes für freundliche Unterstützung dei meinen Bemissungen Licht in bas Märchen von bem Marseillaisen-Liebe bes fabelhaften Kurpfligischen Hoften hoftapellmeisters Holgmann zu bringen, diese gim.

Junuar 4. Der Durchschnitts- Preis bes 1894er Weines wird bei Rotwein auf 27 Mart 10 Pfennig per hl und bei Weiswein auf 16 Mart 50 Pfennig

festgesetht durch den Gemeinderat. Januar 6. Der katholische Gesellenverein führt im Theatersaale bes Rathauses eine Theatervorstellung "Wittefind" auf, welche am 12. wiederholt wird.

Januar 12. Bezüglich ber Zugsordnung bei dem Kirchgange an den hohen Geburtsfesten bes Kaisers und bes Großherzogs wird der dahier bestehende Kriegerverein, sowie der Militärverein ersucht im Bortritt zeweils abzuwechseln.

- Januar 12. Ein Rellameplasat für den Bodensee und Rhein (von Bregenz bis Schafshausen) durch den Berein der Gasthosbesitzer zur Ferstellung projektiert und im Konzepte vorgesezt, sindet diesemal keine Unterstützung von der Gemeinde, da die darauf angebrachte Ansicht von hier nicht genug carakteristisch war. Eine neue Empfehlungskarte soll entworfen und verbreitet werden durch den besaaten Berein.
- Januar 31. Den Bunschen bes hiesigen Frauenvereines und anderer Einwohner entsprechend wird die Errichtung einer Aleinkinderschule im Alter von zwei bis sechs Jahren velchlossen. Bei den Familien, die in der Fabrit und in der Landwirtschaft Beschäftigung haben, wird die Beaufsichtigung ihrer Kinder in der Zeit ihrer Abwesenheit von Hause durch diese Errichtung sich als besonders wohltbätig erweisen.

Begüglich ber Lotalfrage wurde entschieden, daß ein Umbau in dem spitälischen Neutorleigebaude zu diesem Zwede die benötigte Mäumlichkeit ergeben solle. Die Leitung der Schule soll einer barmherzigen Schwester anvertraut werden.

Februar 7. Das Kirchenpersonal erhält auf Ansuchen bei ben vermehrten Ansprüchen an gesangliche Leistung statt ben bisherigen 171 Mart 57 Psennig nun einen Gesamtsahresgehalt von jusammen 240 Mart. Witglieder sind es 15.

> Der Umlagefuß bleibt in der Höhe des Borjahres und find durch Umlage zu beden 18,372 Mart 36 Pfennig, wovon es unter Anderm trifft: Den Aufwand auf Neben mit 7,173 Mart, für die Bollsschulen 4,784 Mart, für die städtische Berwaltung, Beamte und Angestellte zusammen 6,244 Mart, für Kirchenbedirfnisse 1,708 Mart, für Wege, Pläte, Dobsen 3,779 Mart, auf Biehzucht 1,953 Mart, für Bezirls- und Kreisverbände 1,469 Wart.

> Das Grund-, Häuser- und Gesäll-Steuerlapital der Stadt beträgt 1,709,210 Mart, das Gewerde-Steuerlapital 464,700 Mart, Einfommen-Steuerlapital 756,000 Mart! (252,000 × 3), die Kapitalrente beträgt 1,889,700 Mart, davon 31,0 dur Steuer gezogen werden mit 566,910 Mart.

> Die Einnahme speziell ber Stadt für ben Bein, ber verkauft wurde, betrugen 1895: 10,397 Mart. Das Erträgnis an Wein im herbst beträgt 259 heltoliter 32,5 Liter, bessen Wert ist anzuschlagen auf 12,000 Mark.

- Februar. Die Hastmacht, die hier gepflegt wird, wie an den anderen Orten am See, verlief ziemsich ruhig, indem sein öffentliches Spiel zu Stande kam und auch die beliebten Aufschrungen von Jöglingen der Lehrerbildungsanstalt unterblieben. Peisschenknallen, Schnabelpyri, d. i. Domino mit beweglichem Schnabel vor dem Gestäch, der Obst, Rüße usw. auswirft und die Tanzbelustungen in den Gossischen spielten die Hauptrolle.
- Rärz 30. Feier des 80. Geburtstages des Fürsten Bismark. Abends Bankett im Saafe des Schiffs. Lags darauf wird am Landungsplat zwischen den Casthössen Schiff und Bildenmann auf dem sogenannten Augelwehrplat eine Siche gesetk. Der Bedeutung des Lages wurde in mehrschen Reden gebuldigt. Die Schullugend ist noch mit Breden und Wärtsen erkeut worden.
- Rärz. In ber hiesigen Seminarturnhalle werden nun ebenfalls Kontrollversammlungen für Militärpslichtige abgehalten, was für einen namhaften Teil von Pflichtigen des Amtsbezirks von Wert ist und dankfar anerkannt wird.

- April 24. Die große Trommel der hiefigen Stadtmufit wird nun fcmarz-weiß-rot angeftrichen, bisber prafentierte fie fic in französischen Sarben.
- Dai. In einer Nachbarzeitung wird ber Wunich laut, daß die gange Seeftraße babier mit einem Schutgelander eingesagt werbe. Bon naberer maßgebenber Seite wurde die Sache icon fruber erörtert.

Die Einfassung wird jedoch nur nach und nach zur Ausführung gelangen können von wegen den großen Kosten von eirea 2000 Mart, welche die Gerstellung ersorbert.

- Mai 25. Behufs Bornahme der Gewerdegählung werden 12 Zählungsbegirte gebildet und die Zähler hauptiächlich aus Mitgliedern des Gemeinderates und des Bürgerausschusses bestellt. 398 Zählungslisten, 248 landwirtschaftliche Karten, 74 Gewerdedogen, 12 Kontrollisten waren auszuschlen. Die hiefige Einwohnergabl stellte sich dei dieser Abbung auf 1976, derunter sind Bürger 259.
- Juni 6. Beftiges Bewitter.
- Juli. Im Jahre 1450 erbaut und 1621 unter Fürstbischof Graf Jugger um den Chor erweitert und wieder eingeweißt sieht nördlich außerhalb des Friedhoses eine Kirche, die schon seit längerer Zeit nicht mehr als solche im Gebrauche ist.

Es ift bies die Kirche "Bentae Mariae Virginis". Zur Restaurierung werben durch ben katholischen Sberstüftungsrat aus hiesigen Kirchensomitteln 8000 Mart bestimmt. Ein gleicher Betrag soll nun in anderer Beise ausgebracht werben. Schabe wäre es um das Kirchlein, wenn es nicht wieder hergestellt und erhalten werden tönnte. Der hochaltar hat babische bolgichniswerte.

- Muguft 8. Bimmerbrand in ber Krone infolge Bligichlages.
- Muguft 21. Un ber Eröffnungsfeier ber Bobenfee-Burtelbahn in Überlingen beteiligt fich von hier auf Ginlabung eine ftabtifche Abordnung, bestehend aus bem Burgermeister und amei Gemeinberatsmitaliebern.

Die Hoffnung auf Berudfichtigung bes hiefigen Ortes bei Fortletung ber Gifenbahn von Überlingen wird nicht aufgegeben, indem fich ber bestehenbe Bertebr bier nicht gerne abidneiben läfit.

- September 1. Bur Feier des Gedenstrages von Sedan findet nach abgehaltenem Festgottesdienst ein Festung zum Kriegerdenkmale statt, wo mehrere patriotische Ansprachen gehalten werden. Hur alle zur Zeit anwesenden Teilnehmer am Feldunge 1870/71 wird eine Photographie hergestellt, auf welcher diese Krieger zu einer Gruppe vereinigt erscheinen. Auf dem Nathaus wird den Kriegern ein Grentrunk gereicht.
- September 18. Beleuchtung ber Stadt zu Ehren deutscher Geschichtsvereine, die in Ronftanz tagten und bei einer Jestsahrt auf dem Bodense in die Rabe tamen. Ein Teil ber hiefigen Beleuchtungstoften tragt Konstanz.
- Oftober 5. Gine ftadtratliche Deputation wird von bem Landesherrn im Schlofe auf ber Mainau in hulbvollfter Audieng empfangen.
- Oftober 10. Auf ben heutigen Zag wird ber Beginn ber Beinlese festgesett und ein erfreuliches Bein-Ertragnis erwartet.
- Robember 11. Steuerzahlung der hiesigen Gemeindejagd für die Zeit von 1896 bis 1905. Die Zagd umsaßt 597 Hettare und trug zulest jährlich 60 Mart Bachtzins ein. Dieser Pacht erhöhte sich nun auf 256 Mart jährlich.

Robember 27. Eine Anfrage wegen ber altbekannten Faßkager im Domänenteller babier, welche bas größte hiesige Jaß mit eirea 500 Hettoliter Raumgehalt tragen, wurde bahin beantwortet, daß dieselben Lager wahrscheinlich aus ber Mainau stammen. Die Lager zeigen auf den vier Ecken vier aus Holz stenden bei für Ir der benftzen, welche gesesstellen, die sur bern koran verbotenes Weintrinken bieses große Faß zu tragen haben. Neu mögen diese Gestalten nicht so schwarz auszeieben haben, wie sie jett erscheinen, als Schonswürdigkeit bleiben bieselben aber erhalten und soll das Faß, um bem Beschauen zugänglicher zu werden, mehr in die Mitte bes Kellers gebracht werden, zur Zeit besindet sich das lebe leer.

Dezember 6. Bei bem heftigen mehrere Tage anhaltenden Sudweit-Sturme wurde die Schiffahrt auch fur die Dampfboote unmöglich und schwierig und am 6. mittags und abends landete fein Schiff dahier.

Nach ber Mitteilung der hiesigen meteorologischen Station 439,5 m Barometerhobe über dem Meere beträgt fur 1895:

Der Luftbrud im Jahresmittel 722,3 mm.

Die Luft-Temperatur in Celsius-Graben im Jahresmittel 8,4°, im Maximum 30° am 28. Juli, im Minimum 16,2° am 6. Februar.

Erfter Froft trat ein am 19. Oftober, letter am 6. April.

Größter täglicher Niederichlag 49,6 mm am 11. August, Tage mit Niederschlag 165, mit Regen 135, mit Schnee 38, Hagel 1, Gewitter 23. Erster Schnee 22. Rovember, letzter Schnee 17. Mai.

Klare Toge 63, trube Tage 120, Sommertage 29, Frosttage 105, Wintertage 54.

Windverteilung 113 N., 153 NE., 133 E., 128 SE., 54 S., 283 SB., 59 B., 134 NB., 38 Stille.

Borftand ber meteorologischen Station Meersburg ift herr Seminar-Lehrer Th. Böhringer.



## Ш.

Mereinsungelegenheiten.

## Personal des Bereines.

#### Drafident :

Graf Cherhard bon Beppelin Chersberg, fonigl. württemb. Rammerherr in Ronftang.

Vigeprafident und erfter Bekretar:

Buftab Reinwald, Pfarrer, Rapitelsfenior und Ctabtbibliothelar in Lindau i. B.

Imeiter Sekretar:

Lubwig Leiner, Stabtrat in Ronftang.

Auftos und Staffier :

Guftab Breunlin, Raufmann in Friedrichshafen.

Bibliothekar und Archivar:

Gugen Schobinger, Lehrer in Friedrichshafen.

#### Chrenmitglieder des Bereines:

Rarl Baher, t. t. Rittmeister a. D. in Bregenz, Ausschusmitglied für Österreich,
Dr. Dummler, fonigl. preuß, geheimer Regierungsrat in Berlin.
Dr. A. A. Torel, ordentt, Professor an der Universität Lausanne für Raturgeschichte

in Marges.

2. Leiner, Stadtrat in Ronftang, zweiter Bereinsfefretar.

Dr. Meher von Anonau, ordentl. Professor der Geschichte an der Universität in Burich. Albrecht Bend, t. t. ordentl. Prosessor für Geschichte an der Universität in Bien. Brobh, Bjarrer und Rammerer in Unter-Gienborf.

G. Reinwald, proteft. Pfarrer, Rapitelsfenior und Stadtbibliothetar in Lindan i. B., erfter Bereinsfelretar.

#### Ausfduß.Mitalieder:

Gur Baben: Monsign. Martin, fürft, fürftenberg, Soflaplan, papftl, gebeim,

Rammerer in Beiligenberg. Dr. 2Bobrnit, Bfarrer in Reutin bei Linbau i. B.

Baber, Mittmeifter a. D. in Bregeng. Ofterreich :

Dr. Deber, Brofeffor in Frauenfelb. bie Comeia:

Burttemberg: bon Tafel, tonigl. wurttemberg. Dajor a. D. in Emmelweiler bei Ravensburg.

#### Pfleger des Bereines:

1. Mulenborf: vacat.

2. Bregens: Dr. med. Suber, pratt. Mrgt.

3. Dornbirn : Feuerflein, Raimund, Raufmann. 4. Friedrichshafen: Breunlin, Guftav, Raufmann.

5. Ranftana: Leiner, Otto, Apotheter.

6. Lindan i. B .: Stettner, Rarl, Buchanbler. Straß, Ratidreiber.

7. Meersburg: 8. Dektird:

Dr. med. Gagg, Rob. Ferb. 9. Rabolfgell: Boid, Morit, Apotheler.

10. Ravensburg:

vacat.

11. Reridad:

Sager, Albert, Amtsidreiber.

12. Salem:

vacat. Liebner, C., Sof-Buchanbler.

13. Sigmaringen: 14. Singen:

Fifder, Abolf, Roufmann.

Dr. Otte Denne am Rion, Staats-Archivar. 15. St. Gallen:

16. Stein a. Rhein: Bing=Buel, gum Raben.

17. Stodam:

vacat.

18. Stuttgart: Thomann, R., Raufmann. 19. Tuttlingen: Chad, Oberamts-Bfleger. 20. Uberlingen:

Dr. Ladmann, proft. Argt.

## Bierter Nachtrag zum Mitglieder-Berzeichnis

bes 21. Bereinsheftes.

#### 1. Meneingetretene Mitglieder.

#### In Baben :

herr Banendahl, Balter, Gutsbefiger in Mettnau bei Rabolfzell.

- " Bantlin, Sugo, Fabritant in Ronftang. " Bauer, Abolf, Referenbar in Überlingen.
- " Bujard, Bermann, Bicar in Uberlingen.
- " Derndinger, Joh., Begirts-Domane-Infpettor in Meersburg.
- " Engelhorn, Rarl, großh. Begirts-Bau-Infpettor in Ronftang.
- " Dr. phil. Grabendörfer, 3. in Pforgheim.
- " Sirfd, Frit, Architeft in Konftang.
  - , Ihringer, Jofef, Benefiziat in Uberlingen.

#### Tit. Infelhotel in Ronftang.

herr Dr. Aleemann, Direftor ber boberen Mabdenfdule in Ronftang.

- " Rrauß, Gotth., taufmannifder Direttor ber Beilanftalt Ronftanger Sof in Ronftang.
- " Mattes, Franz, Oberingenieur in Konftang.
- " Ded, Bilbelm, Buchhandler in Ronftang.
- " Meifter, Baul, tonigl. preuß. Premierlieutenat in Ronftang.
- " Dr. Mulberger, Fr., Affiftengargt an ber Beilanftalt Ronftanger Sof in Ronftang.
- " Raumann, tonigl. preuß. Major g. D., Begirtsoffigier in Konftang.
- " Obenwald, Otto, martgräfl. Rentamtmann in Salem. " Osburg, Ab., Möbelfabritant in Konftang.
- " von Raded. Brivatier in Konstanz.
- " Reichert, Rotar in Meersburg.
- " Rieder, Rarl, Oberamtsrichter in Überlingen.
- " Ries, Fr., Gutsverwalter in Schlof Dainau.
- " Schneiderhan, Pfarrer in Bege bei Ronftang.

Tit. Stadtgemeinde Stodach.

Berr Dr. Straug, BB. in Ronftang (Billa Gebharbsbrunn).

" Dr. Strauß, W. Lutas, großh. babifder Gerichts-Referendar in Rehl. xxv. 9

#### In Bahern :

herr Brang, tgl. Subrettor, Studienlehrer in Lindau.

" von hermann, D., Billa Stabt Freiburg bei Lindau.

Tit. Realfcule Lindau.

#### In Ofterreig:

Berr Rleiner, Biftor in Bregeng.

, Salter, Sigmund, Realitaten-Befiger in Wien.

#### In Breugen, Deffen:

herr Freiherr Debl gu hernsheim Reichstags-Mitglied in Borms.

" Dr. Doope-Sepler, Brofeffor in Ricl.

#### In ber Someig:

herr Juhrimann, Antiquar in Gottlieben.

, Bollauer, Cb., Ronfervator bes biftorifden und Altertumsvereines in Binterthur.

#### In Bürttemberg:

herr Bucher, Prageptor an ber Lateinschule in Tettnang.

" Dr. Fifder, Bermann, Universitäts-Professor in Tubingen.

, Dr. phil. Smelin, Sugo in Stuttgart.

" Briefer, pratt. Argt in Friedrichshafen.

" Sappold, igl. wurtt. Oberft 3. D., Borftand bes Befleidungs-Amtes in Ludwigsburg.

" Dr. Leube, Fabritant in Ulm a. D. Gobinger, Muguft, Lehrer in hemigtofen.

" von Schöninger, tonigl. baper. Oberft a. D. in Langenargen.

Tit. Beilanftalt Souffenrieb.

herr Dr. Sperling, tgl. murttemb. Oberftabsargt in Beingarten.

#### 2. Ausgetretene Mitglieder

infolge Todesfalles, Begguges ufm.

#### In Baben: .

herr Ammon, Otto in Rarisruhe.

" Freiherr von Buol in Konftang. †

" Dies, Stadtpfarrer in Stodach. +

" Engler, Ernft, tonigl. preuß. Dberftlieutenant a. D. in Stodach.

" Frey, Ratichreiber in Martborf. † " Dunfler, Bahnverwalter in Singen.

" Riefer, Landgerichts-Brafibent in Freiburg i. B. +

" Ringinger, Oberforfter in Ronftang.

, Leiblein, Domanen-Rat in Salem. +

herr von Maffenbad, Burgermeifter in Stodad. †

- " Rhembolbt, Rechnungs-Rat in Karlsrube.
- " Sautter, Burgermeifter in Beiligenberg.
- , Schleger, Professor in Ronftang.
- ,, Schneider, C., Raufmann in Salem. +
- " Schufter, Infpettor in Uberlingen.
- " Speri, Oberamterichter in Freiburg i. B. +
- " Balter, Rotar in Uberlingen +.
- , Dr. Bollbeim in Gingen.

#### In Babern :

herr hindelang, Domfapitular in Augsburg. +

" Müller, Pfarrer in Dafing.

#### In Ofterreich:

herr Dr. Amann in Rantweil.

- " Bilet, Joh., t. f. Landesicul-Inspettor in Bregeng. +
- " Rrumbholy, Ober-Infpettor in Innsbrud.
- " Dr. Lechler, Bruno, Oberlandes-Gerichtsrat in Innebrud. +
- , Spiger, Ludwig, Raufmann in Bregeng.

#### In ber Comeig:

Berr Guler, Banbesfadelmeifter in Thal. +

- " Rifdeler-Ufteri in Burid.
- " Schäffer, Privatier in Schloß Luxburg. †

#### In Burttemberg:

herr Biblmaier, Domanen-Direttor in Aulenborf. †

- " Bueble, Raufmann in Tettnang.
- " Daufder, Raufmann in Tettnang.
- " Gulenftein, Bau-Rat in Friedrichshafen. †
- ,, Flaxland, Regierungsrat in Ulm. †
- " Grieb, Oberamtmann in Baihingen.
- " Freiherr von Sann, tonigl. wurttemb. Sofmaricall in Stuttgart. †
- " Saufdel, Pfarrer in Chriftaghofen.
- " Dofd, Boll-Bermalter in Ravensburg.
- " Riderlen, Architeft in Ravensburg.
- " Rienlin, Privatier in Stuttgart.
- " Rlaiber, Defan in Mengen. +
- " Rollmann, Botelier in Langenargen. † " Rrat, Ober-Steuerrat in Stuttgart.
- " Rray, Ober-Steuerrat in Stuttgart. " Mehler, Rechtsanwalt in Ravensburg.
- " Dr. Ries, Brofeffor in Sobenheim. †
- " Balm, Bahnhof-Infpettor in Ellwangen. +
- " Dr. Rapp, Professor in Friedrichshafen. +
- " Cambeth, Professor, Pfarrer a. D. in Ravensburg.

90

Berr Schabel, Bunbargt in Friedrichshafen. +

- Schmobl, Stadtbaumeifter in Jeny. +
- Stemmer, Delan, Stadtpfarrer in Wangen. †
- Teufel, Rubolf, Fabritant in Tuttlingen.
- Bachter, Rammerer in Beifterfirch.
- Graf August von Balbburg-Bolfegg, Domlapitular in Rottenburg a. R. +
- Bala, Rentmeifter in Ronigseggwald.
- Beber, Oberamtsbaumeifter in Tettnang.

#### Stand der Vereinsmitglieder am 1. Rebruar 1897.

|          |       |     |   |   |  | 2 |          | ** *** | <br>670 | Misstichen |
|----------|-------|-----|---|---|--|---|----------|--------|---------|------------|
| Bürtter  | n b e | r g |   |   |  |   | <u>.</u> |        | 205     | "          |
| Schweiz  |       |     |   |   |  |   |          |        | 71      | **         |
| Dfterrei | ď)    |     | ٠ | ٠ |  |   |          |        | 74      | "          |
| Sohenzo  |       |     |   |   |  |   |          |        | 14      | "          |
| Elfaß-Li |       |     |   |   |  |   |          |        | 2       | "          |
| Belgien  |       |     |   |   |  |   |          |        | 1       | 11         |
| Bapern   |       |     |   |   |  |   |          |        | 58      | 11         |
|          |       |     |   |   |  |   |          |        |         | Mitglieber |
|          |       |     |   |   |  |   |          |        |         |            |

------

Bufammen 670 Mitglieber.

## Darstellung

hea

## Rechnung-Ergebniffes für das Jahr 1895/96.

#### I. Ginnahme.

| A. | Ginnahme: Raffenftand am 1. September 1895                         | 76   | М  | 23 | J |
|----|--------------------------------------------------------------------|------|----|----|---|
|    | B. Laufendes:                                                      |      |    |    |   |
| 1. | Cintrittsgelber                                                    | 84   | M  | _  | d |
| 2. | Erlos für vertaufte Bereinszeichen                                 | 71   | Ha | 73 | J |
| 3. | Orbentliche Jahresbeitrage für 1894 gegen verabfolgtes XXIV. Ber-  |      |    |    |   |
|    | einsheft an die Mitglieder, einschließlich Frantatur-Entschäbigung | 2673 | M  | 15 | S |
| 4. | Außerorbentliche Beiträge:                                         |      |    |    |   |
|    | a) Bon Gr. Majeftat bem Ronig Bilhelm II.                          |      |    |    |   |
|    | von Bürttemberg für bie Miete der Bereins-                         |      |    |    |   |
|    | fammlungs - Lotale in Friedrichshafen bis                          |      |    |    |   |
|    | Georgi 1896                                                        |      |    |    |   |
|    | b) Bon Gr. Königl. Hoheit bem Grofherzog                           |      |    |    |   |
|    | Friedrich von Baden 100 Ma — &                                     |      |    |    |   |
|    | c) Bon Ihrer Königl. Hoheit der Frau Groß-                         |      |    |    |   |
|    | herzogin Louise von Baben 25 M - &                                 |      |    |    |   |
|    | d) Bon Er. Königl. Hoheit bem Erbgroßherzog                        |      |    |    |   |
|    | Friedrich von Baden 50 M — &                                       | 553  | M  | -  | b |
| 5. | a) Anteil Bürttembergs an ber bem Bereine                          |      |    |    |   |
|    | zuertannten Aversalentschäbigung für artistische                   |      |    |    |   |
|    | Beilagen ber Bobenfeeforschungen burch bas                         |      |    |    |   |
|    | tgl. wurtt. Finang-Ministerium in Stuttgart 456 & 03 3             |      |    |    |   |
|    | b) Anteil Bayerns für besgleichen burch die tgl.                   |      |    |    |   |
|    | bayer. Alademie ber Wiffenschaften in München 650 M - &            |      |    |    |   |
| 6. | Darleben ber Herren Macaire & Comp. in Konftang                    | 350  | M  | _  | 8 |
|    |                                                                    | 4914 | M  | 16 | B |

#### II. Ausgaße.

|     | Roften bes XXIV. Bereinsheftes                                   | 2298 | 16 | 09 | d  |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|
| 2.  | Anschaffungen:                                                   |      |    |    |    |
|     | a) für bie Bibliothet, Archiv, Buchbinber                        | 64   | "  | 40 | "  |
|     | b) für bie Sammlung                                              | 33   | "  | 70 | "  |
| 3.  | Mietzins für bie Cammlungslotale bis Georgi 1896 (Jahresmiete)   | 500  | "  | _  | ,, |
| 4.  | Drudtoften fur Aufnahmetarten, Ginladungen, Abreffen ufm         | 59   | ,, | 46 |    |
| 5.  | Roften ber Expedition bes 24. Bereinsheftes und Frankaturen      | 207  |    | 41 |    |
|     | besgleichen an bie Bereine im Schriftenaustaufch                 | 17   |    | 60 |    |
|     | Borti, Fracten                                                   | 46   |    | 90 |    |
|     | Befamttoften ber Ronftanger Jahresversammlung                    | 85   |    | 96 |    |
|     | Gesamttoften ber Bregenger Jahresversammlung                     |      |    | 81 |    |
|     | Rleinere Baarauslagen bes Raffiers wofur bemfelben ein Rrebit    | 20   | "  | 01 | "  |
| 10. | bewilligt pro 1895                                               | 50   |    |    |    |
|     |                                                                  |      |    | _  |    |
|     | Roften ber Bereinszeichen einschließlich Stanze                  | 185  | "  | _  | "  |
| 12. | Roften bes Beidentes jum filbernen Che-Jubilaum bes Berrn        |      |    |    |    |
|     | Bereins-Bigeprafibenten Stadtpfarrer Reinwald in Linbau          | 93   | ** | 95 | ,, |
| 13. | Beitrag jum Germanischen Duseum in Rurnberg                      | 20   | ,, | _  | ,, |
| 14. | Beitrag für Errichtung eines Dentmals ber Dichterin Unna Drofte- |      |    |    |    |
|     | Silshoff, Meersburg                                              | 10   |    | _  | ,, |
| 15. | Insgemein, Affeturang ufm                                        |      |    | 60 |    |
|     | Rudzahlung des Darlebens an Serrn Macaire & Comp. in Ronftang    | 350  |    | _  | "  |
| -0. | - annual and a second and a second a combine second              |      |    |    |    |
|     |                                                                  | 4100 | de | 86 | .9 |

#### Vergleichung.

|          |      | Einnahm  | e.  |     |    |     |     |    | 4914 | 16 | 16 | B |
|----------|------|----------|-----|-----|----|-----|-----|----|------|----|----|---|
|          |      | Ausgabe  |     |     |    |     |     |    | 4100 | M  | 88 | S |
| Guthaben | beim | Banquier | und | bar | in | ber | Raj | je | 813  | 16 | 28 | 3 |

Die Rechnung wurde unterm 5. September 1896 von Herrn Major v. Tafel, Ausschusmitglied für Bürttemberg unter Borlage der Belege geprüft und in Ordnung befunden.

Friedrichshafen im September 1896.

B. Breunlin, Bereins-Raffier.

## Berzeichnis

ber im Jahre 1895|96 eingegangenen Wechfelschriften.

Allen Behorden und Bereinen flatten wir fur die lleberfendung ihrer fcagenswerten Bubilationen unfern verbindlichften Dant ab, mit der Bitte, den Schriften-Austausch auch in Juliunft fortichen gunwollen. Bugleich bitten wir, nachtschende Bergeidmis als Empfange-Vollechingung anichen zu wollen. Bir bitten fämtliche Jusendungen für die Bibliothet unter der Abresse, Bobensee-Berein Friedrichshafen am Bobensee- und burch die Post dirett, franto gegen franto, seeden ber Bobensee- und ber Bobensee wollen.

Aachen. Aachener Geschichts-Berein. XVII. Banb 1895. Register zu Banb 8-15. Aarau. historische Gesellschaft bes Kantons Aargau. "Aargovia", Zeitschrift obiger Gesellschaft. XXVI. Banb, 1895.

Mugsburg. Diftorifder Berein fur Schwaben und Reuburg. Beitidrift, 22. Jahr- gang, 1895.

Bamberg. Biftorifder Berein fur Oberfranten. 55. Bericht, 1894.

Bafel. Siftorifce und antiquarische Gefellicaft. Beitrage, neue Folge, Band IV, 3. und 4. Seft, 1896.

Bapreuth. Distilorischer Berein für Oberfranten. Archiv, XXIX. Band, 1895.

Dr. Ch. Meyer, Quellen jur alten Geschichte bes Fürstentums Bapreuth,
I. Band, 1895.

Berlin. Der herold, Berein für heralbit und Genealogie. Zeitschrift. 26. Jahrgang, 1895. Bierteljahrsschrift für Bappen-, Siegel- und Familientunde, 23. Jahrgang, 1895.

Berlin. Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertums-Bereine. Korrespondenz-Blatt, Jahrgang 1895: Nr. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 und 12; Jahrgang 1896: Nr. 1, 2 und 3.

Bern. Siftorifder Berein bes Rantons Bern. XIV. Band, 3. und 4. Seft. Dentfdrift jur 50 jahrigen Stiftungsfeier bes Bereins im Juni 1896.

Bern. Gidgenöfsisches Bau Bureau. Das Rheingebiet von den Quellen bis zur Tamina-Mundung.

Birtenfelb. Birtenfelber Berein für Altertumstunde. Festschrift gur Feier bes 50 jagrigen Bestehens bes Bereines.

- Bonn. Berein von Altertumsfreunden im Rheinlande. Heft 96, 1895; Beft 98, 1895; Beft 99, 1896.
- Bregeng. Borarlberger Museums-Berein. 33. Jahresbericht, 1894. 34. Jahresbericht, 1895.
- Bremen. Siftorifde Gefellicaft bes Runftlervereins. Jahrbuch 17, 1895.
- Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur. 72. Jahresbericht mit Ergänzungsheft, 1895; 73. Jahresbericht mit Ergänzungsheft, 1896.
- Breslau. Berein für das Museum schlefischer Altertümer. VI. Band, Nr. 3 und 4; VII. Band, 1. Heft, 1896.
- Breslau. Berein für Geschichte und Altertum Schlessens. Zeitschrift: XXX. Band, 1896; Jul. Areds, französsiche Scaatsgefangene in schlessichen Festungen, 1896; Codex Diplomaticus Silesiae: XV. Band, XVII. Band; der Berein für Geschichte und Altertum Schlessen in den ersten 50 Jahren seines Bestebens.
- Brünn. historisch-statistische Sestion ber l. t. mahrisch-schlesischen Gesellschoft. XXX. Band ber Schriften ber Sestion, 1895; XXXI. Band ber Schriften ber Sestion, 1896.
- Chur. Diftorisch-antiquarische Gesellschaft von Graubunden. 25. Jahresbericht, 1895. Darmstadt. Distorischer Berein für das Großberzogtum Dessen. Quartalblätter, Rr. 13—16, 1894; Quartalblätter, Nr. 17, 18, 19, 1895.
- Dillingen. Siftorifder Berein. 7. Jahrgang, 1894; 8. Jahrgang, 1895.
- Donaueschingen. Berein für Geschichte und Naturgeschichte ber Baar und angrengenben Landesteile. 9. Jahrgang 1896.
- Dorpat. Gelehrte esmische Gesellschaft zu Dorpat. Sitzungsberichte, Jahrgang 1895. Dresden. Königl. sächsicher Altertumsverein. Reues Archiv: XVI. Band und XVII. Band; Jahresbericht 1895/96.
- Eifenberg. Geschichts und Altertumsforschender Berein. Mitteilungen, 11. Deft, 1896. Elberfelb. Bergifder Geschichtsverein. XXXI. Banb, 1895.
- Feldtirch. Bereinigte Staats-Mittelschulen. 40. Jahresbericht, 1894/95; 41. Jahresbericht, 1895/96.
- Frankurt a. M. Berein für Geschichte und Altertumskunde. Archiv, V. Band, 1896. Frauenfeld. Historischer Berein des Kantons Thurgau. Thurgauische Beiträge, 35. Beft. 36. Beft.
- Freiberg i. G. Freiberger Altertumeverein. 31. Beft. 1895.
- Freiburg i. Br. Gefellicaft fur Beforberung ber Geschichts., Altertums. und Bollstunde von Freiburg i. Br. XII. Band, 1895.
- Freiburg i. Br. Breisgauverein "Schau ins gand". 21. Jahreslauf, 22. Jahreslauf, Freiburg i. Br. Kirchlich-historischer Berein für Geschichts- und Altertumskunde und driftliche Kunft ber Erzdiözese Freiburg i. Br. Diözesan-Archto, XXIV. und
- Genf. Institut national Genevois. XXXIII. Bond, 1895.

XXV. Band.

- Glarus. Siftorifcher Berein bes Rantons Glarus. 31. Beft, 32. Beft.
- Brag. Biftorifder Berein fur Steiermart. Beitrage, 27. Jahrgang.
- Greifs mald. Gesellicaft für pommer'iche Geschichte und Altertumstunde. Pommer'iche Genealogien, V. Band, 1896; die Greifswalder Sammlungen vaterländischer Altertumer, heft 2.

- Sam burg. Berein für Hamburgische Geschichte. Mitteilungen, 17. Jahrgang, 1895; Zeitschrift: X. Band, 1. Heft.
- Hannover. Historifder Berein für Niedersachsen. Zeitschrift: Jahrgang 1895 und Rabraang 1896.
- Beilbronn. Siftorifder Berein. Bericht 1891-95.
- Selsingsors. Berein für finniiche Altertumslunde. Finskt Museum II, 1895; Suomen Museum II, 1895; 15. Finska Fornminnessöreningens Tidskrift, 1896; 16. Tidskrift.
- Hermann stadt. Berein für siebenbürgische Landeslunde. Archiv, XXVII. Band, 1. Heft 1896.
- Innsbrud. Ferdinandeum für Tyrol und Borarlberg. 39. Beft, 40. Beft.
- Raffel. Berein fur Raturtunde. 40. Bericht 1894/95; 41. Bericht 1895/96.
- Karlsruhe. Babische historische Kommission. Zeitschrift: X. Band, 4. Seft; XI. Band, 1., 2., 3. und 4. Heft.
- Rarlsruhe. Zentralbureau für Meteorologie und Hobrographie. Zahresbericht für bas Jahr 1894; für bas Jahr 1895; Rieberschaftagebeobachtungen ber meteorologischen Seationen Babens, Jahrgang 1895, 1. und 2. halbjahr; Jahrgang 1896, 1. Salbjahr.
- Rempten. Altertums-Berein. Mitteilungen, 8. Jahrgang, 1895.
- Riel. Gefellicaft für Schleswig holftein Lauenburgifche Geschichte. Ardiv: XXV. Band, 1895.
- Ropenhagen. Kongelige danske Videnskabernes Selskabs. Oversigt: Jahrgang 1895, Nr. 1 und 2; Jahrgang 1896, Nr. 1, 2, 3, 4 und 5.
- Ropenhagen. Kongelige Nordiske Oldskrift Selskab. Memoires 1894 und 1895. Aarboger for Nordisk oldkyndighedog Histoire X. Band, 2., 3. und 4. heft, XI. Band, 1. heft.
- Rreugnad. Antiquarifd-fifterifder Berein für Rabe und Sunstud. Rachtrag gur 16. Beröffentlichung.
- Laibad. Mufeal-Berein fur Rrain. 8. Jahrgang, 1 .- 6. Seft.
- Banb shut. Siftorifder Berein fur Rieberbayern. XXXII. Banb.
- geiben. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Handelingen en Mededeelingen 1893/94.
- Bing. Museum Francisco-Carolinum. 54. 3ahresbericht.
- Bubed. Berein für Lubedifche Gefdichte und Altertumstunde. Beitfdrift: VII. Band,
- Heft 1 und 2; Berichte über 1892, 1893; Mitteilungen 1893, Nr. 1—10. Lüneburg. Museums-Berein für das Fürstentum Lüneburg. Jahresbericht für 1891—95. Lüttich. L'Institut archeologique Liégeois. Bulletins: XXIV. Band, 3. Lieferung.
- Lugern. hiftoriicher Berein ber funf Orte. Der Geichichtsfreund: 50. Beft. Dagbeburg. Berein fur Geschichte und Altertumstunde Des herzogtums und
- Erglifts Magbeburg. Geschichtsblätter: 30. Jahrgang, 31. Jahrgang, 1. heft. Mannheimer Altertums-Berein. Bilber aus Mannheims Bergangenbeit.
- Meißen. Berein für Geschichte ber Stadt Meißen. Mitteilungen bes IV. Bandes 1. und 2. Heft.
- Münden. hiftorischer Berein von und für Oberbagern. 56. und 57. Bericht für 1893 und 1894.

- Münden. Deutsche Gesellicaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Rorrespondengblatt: 27. Jahrgang, Nr. 1-10.
- Münden. Deutscher und öfterreichischer Alpenverein. Zeitschrift: Jahrgang 1895, XXVI. Banb; Jahrgang 1896, XXVII. Banb.
- Reuburg a. D. historifder Filial-Berein. Neuburger Rollettaneen-Blatt 57. und 58. Rabraana.
- Rürnberg. Germanisches Museum. Anzeiger: Jahrgang 1895; Mitteilungen: Jahrgang 1895; Atlas zum Katalog der im Germanischen Museum vorhandenen Holzstöde vom 15.— 18. Jahrhundert.
- Mürnberg. Berein für Geschichte ber Stadt Nürnberg. 16. und 17. Zahresbericht Bosen. Historische Gesellschaft für die Provinz Posen. Zeitschrift: IX. Zahrgang, 3. und 4. Dest; X. Zahrgang, 1.—4. Dest.
- Brag. Berein für Geschichte der Teutschen in Böhmen. Mitteilungen: 34. Jahrgang. Regensburg. Historischer Berein von Oberpfalz und Regensburg. Berhandlungen XXXXVIII. und XXXXVIII. Band.
- Rig a. Gefellicaft für Geschichte und Altertumstunde ber Oftseeprovingen Ruflands. Mitteilungen: XVI. Band, 2. Best; Sigungsbericht vom Sabre 1895.
- Romans. Le Comité de redaction des Bulletins d'histoire écclesiastique etc.
  7 Defte vom Nanuar bis Desember 1895.
- Salzburg. Geschlichaft für Salzburger Landestunde. Mitteilungen: 35. Bereinsjahr. Schaffhaufen. hiftorischantiquarifder Berein bes Rantons Schaffhaufen. Reujahrsblatt 1896; bas Collegium humanitas in Schaffhausen, II. Teil 1727 bis 1851: Thätiafeit ber Schaffhauser Scholarden im 16. und 17. Rabrbunbert.
- Schwerin. Berein für medlenburgische Geschichte und Altertumstunde. 60. Jahrgang; 61. Jahrgang.
- St. Gallen. Difforifder Berein bes Kantons St. Gollen. Der Rlofterbruch zu Moriscas und ber St. Goller Ariea 1489-1490.
- Sigmaringen. Berein fur Geichichte und Altertumstunde in hohenzollern. Ditteilungen: 27. Jahrgang.
- Speier. Siftorifder Berein ber Bfalg. Mitteilungen: 19. und 20. Jahrgang.
- Stettin. Gefellicaft für pommer'iche Geschichte und Altertamskunde. Baltifche Studien: 45, Stafragna.
- Stodholm. Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens. Antiqvarisk Tidskrift 16. Teil, Nr. 1, 2 und 3.
- Stuttg art. Burttembergijder Altertumsverein. Burttembergijde Bierteljahrshefte:
  4. Jahrgang, Beft 1-4; 5. Jahrgang, Beft 1 und 2.
- Stuttgart. Königlich wurttembergisches statistisches Landesamt. Deutsches meteorologisches Jahrbuch 1893; die herrichafts Gebiete des jehigen Königreichs Wurttemberg nach dem Stand von 1801, eine Karte von Stalin und Bach mit einem Begleitwort.
- Strafburg. hiftorifd-literarifder Zweigverein bes Bogefen-Rlubs. Jahrbuch: 11. und 12. Rahrgang.
- UIm a. D. Berein fur Runft und Altertum. Mitteilungen : Beft 5-8.
- Utrecht. Historisch Genootschap. Bijdragen XVII. Deel. Bekeningen vande Gilden van Dortrecht; Verslag van de allgemeene Vergadering der Leden van het hist. Genootschap; Bekeningen der Stad Gröningen.

- Baffington. Smitthsonian Institution. Chinook Texts by Franz Boas; The Siouan tribes of the east by Jam. Mooney; Archeologic investigations; Fourthe enth annul report of the United Staates Geological Survy 1892/93; Fifteenth annual Report 1893/94; United Staates Geological Survey Charles D. Walcott sixteenth annual Report 1894/95 Part. I, II, III. IV.
- Bernigerobe. Darg-Berein für Geschichte und Altertumstunde. Beitschrift: 29. Jahrgang, 1. Beft.
- Bien. Berein für Landesfunde von Nieder-Österreich. Blätter: 29. Jahrgang. Rr. 1—12; Topographie von Nieder-Österreich, III. Band, 4, 5, 6. heft.
- Wien. Berein ber Geographen an der Universität Wien. Atlas der öfterreichischen Alpenseen, 2. Lieferung.
- Wien. R. t. heralbijde Gesellschaft Abler. Geschichte ber t. t. heralbijden Gesellichaft Abler, Monatsichrift 1896, 10 Rummern.
- Biesbaben. Berein für nassausche Altertumstunde und Geschichtsforschung. Annalen: bes Bereins: XXVII. Band.
- Borms. Wormjer Altertumsverein. Leonhart Brunner von Dr. Bederling; Ratechismus und anweisung jum Christichen glauben.
- Burgburg, historischer Berein von Unterfranken und Aschaffenburg, Archiv: XXXVII. und XXXVIII. Band. Jahresberichte für 1894 und 1895.
- Rürich. Antiquarische Gesellschaft. Reliquien und Reliquiare.
- Burid. Allgemeine geschichtsforicende Bejellichaft ber Comeig. XXI. Band.
- Burid. Schweigerifde meteorologifde Zentral-Anftalt ber naturforidenben Gefellicaft. Annalen: 30. und 31. Sabrgang.

Friedrichshafen, im Januar 1897.

Eugen Shobinger, Bibliothefar.

## Bergeichnis

ber bem Bereine für bie Sammlung und Bibliothet gewibmeten Gegenstänbe.

#### Wefchente für Die Bibliothet:

Bon herrn Rubolf von höften in Wien: Archiv für Bratteatenlunde: III. Band, Bogen 9-11 mit Tafel 38-42. Bon herrn Dr. Meyer, Professor in Francenfeld:

Separat-Abbrud ber Thurgauijden Beitrage, Beft 56: "Die ordbalogijde Katte bes Kantons Thurgau.

Bon ber f. f. Dampficiffahrte. Berwaltung in Bregeng: Bier Blätter ber Bobenjee-Schiffahrtelarte, ein Blatt, Schluffel für bie einzelnen Schiffszeichen.

#### Rauf für die Bibliothet:

Jatob Barth, Geschickte ber Stadt Stockach. Gin Band. Dr. Piper, Burgentunde, 1895. Gin Band. Dr. Thomas de Cilia, Ljribsa, Gin Band.

#### Gefchent für Die Sammlung:

Bon herrn Obersteuer-Rat Rirn in Friedrichshafen: Fünf Exemplare Steinbeile, angeschwemmt am See-Ufer bei Mangell.

## Seschichte.

# der Freiherrn von Rodman



I.

Urkunden in Abschrift oder Auszug sowie sonstige Nachrichten.

PET,

Fortsetzung: 1433—1474.



#### 1433. März 26. - Schaffhausen.

König Sigmund hat seine Einstimmung gegeben, dass Herr Wilhelm von Grünenberg das Schloss Rheinfelden von Hans und Frischhans von Bodmen, Gebrüdern, löse. Hans hat darein gewilligt, Frischhans sich aber nachträglich widersetzt. Auf den Spruch nachbenannter Schiedsleute hin einigen sich nun der von Grünenberg und Frischhans von Bodmen dahin, ihren Streit vor den König zum Entscheid zu bringen. — Donnerstag nach U. L. F. annunciatio.

Schiedsrichter waren: 1. Friedrich ze Rin, Domcustos von Basel; 2. Caspar von Klingenberg; 3. Albrecht von Klingenberg, sein Sohn; 4. Thüring von Hallwilr; 5. Rudolf von Baldegg; 6. Wilhelm von Fridingen; 7. Hanman Offenburg und 8. Ulrich Imhoff, beide von Basel.

8 aufgedrückte S.

Perg. Orig. Staats-Archiv Kanton Basel-Stadt. Adels-Archiv Grünenberg.

530.

### 1433. April 4. - o. 0.

Hanns von Bodmen, der ältere, bezeugt auf Verlangen Wilhelms von Grünenberg, dass er in der Sache, so er mit diesem wegen des Schlosses Rheinfelden habe, seinen Willen habe thun wollen, dass aber sein Bruder Frischhans von Bodmen anderen Sinnes gewesen sei. — Samstag vor dem Palmtag.

S: des Hans v. Bodman aufgedr.

Orig. Perg. Staats-Archiv Basel-Stadt.

531.

### 1433. April 12. - Luzern.

Marquart von Künsegg, Landkomthur Deutschen Ordens, Friedrich ze Rin, Domcustos zu Basel, Rudolf von Baldegg und Henmann von Rüsegg vergleichen Herrn Wilhelm von Grünenberg und Frischhansen von Bodmen in ihrem Streite wegen Lösung des Schlosses Rheinfelden dahin, dass sie auf Sonntag vor St. Georgentag nach Baden eine Zusammenkunft ansetzen. — Ostertag.

3 aufgedruckte 8: 1) des Wilhelm von Grünenberg; 2) des Frischhaus von Bodman; 3) des Marquard von Königsegg.

Orig. Pap. Staats-Archiv Basel.

## 532. 1433. October 16. — o. 0.

Peter Grusembuch von Pfullendorf hat Brigitta Bürgin von Speckke, welche Leibeigene der Herren Hans Conrad von Bodmen, Ritters, und der Junker Hans und Frischhans von Bodmen, Vettern, ist "vnd an das Hus zu hohen Bodmen mit aygenschafft gehoert" zum ehelichen Weibe genommen. Da nun die Genannten ihm und seiner Frau freundlicht geholfen haben, so hat auch er sich aus freien Stücken in ihren Schutz und Schirm und an das Haus zu Hohen-Bodmen als Leibeigener ergeben und einen Eid geleistet ihnen sein Leben lang treulich zu dienen, ihr Bestes zu fördern, Schaden von ihnen abzuwenden, keinen andern Herrn zu suchen und auch seine Kinder ihnen nicht zu entfremden. Er gelobt weiterhin kein anderes Gericht als das ihrige anzurufen. — Geben samstag nach sant Gallen tag.

8: des Junkers Heinrich Gremlich, Stadtammann von Pfullendorf (abgefallen). Perg. Orig. Archiv Bodman.

XXV.

#### ca. 1430-1449.

Conrat und Egon, Grafen zu Fürstenberg, Gevettern, schreiben den Herrn Hans Jacob, Ritter, und Itelhannsen von Bodmen, Gebrüdern, auch Wolfgang und Burkhardt von Jungingen, Gebrüdern, des Eckerichs zu Lupferdingen (Leipferdingen, B.-A. Engen) wegen. Die Grafen erklären nicht dulden zu können, dass die Unterthanen der letzgenannten Herrn weiterhin das Eckerich nutzen, es sei deun mit ihrer Genehmigung. Sie hätten eine Landgrafschaft vom heiligen römischen Reiche zu Lehen und damit sei auch ihnen alles Eckerich in der Grafschaft zugefallen. Sie erwarten, dass die Herren das selbst als billig erkennen.

Fürstenb. Urkbeh. IV. S. 471;

#### 534. 1433. Dezember 23. — Basel.

Hans und Frischhans von Bodmen sind Urtheilsprecher in Sachen Hansens von Krenkingen gegen Bischof Otto von Constanz, die Lehenschaft Thiengen betreffend.

Stadt-Archiv Thiengen.

535.

#### 1434. Mai 3. - Basel.

König Sigmund bestimmt, dass die seit Jahren von Hans von Bodmen bezogene Steuer der Stadt Memmingen im Betrage von 300 % an M. Breisacher zu entrichten sei.

Reichs-Registratur-Bücher zu Wien.

536.

#### 1434. Mai 10. - Basel.

König Sigmund schlägt Wilhelm von Grünenberg 4000 fl. auf seine von den von Bodmen eingelöste Pfandschaft des Schlosses zu Rheinfelden.

General-Landes-Archiv zu Karlsruhe.

537.

#### 1434. Juni 29. - Ulm.

König Sigmund bestätigt und erneuert Hans Conrad, Frischhans und Hans von Bodmen, seinen Räthen, alle ihre Rechte und Freiheiten und gewährt ihnen ausserdem das Privilegium Aechter in ihren Gebieten aufzunehmen. Ouch haben wir dise besunder gnad getan und setzen, ob dheinerlei echter, an welchen enden die zu acht gebracht, vnd in verboten weren, in iren stetten, merkten usw. über ir verbott vnd verruffung, vnd in vnd den iren ungeuerlich wonen, ätzsen oder trengken... das Sy vnd die Iren dann des von menniclichem vnentgolten sin vnd bliben vnd dorumb für dhein keiserlich oder kuniglich hofgericht, lantgericht usw. geladen, noch über Sy dheinerley vrteil dorumb geuellet werden sollen"....—Geben an sant Peterstag.

Das grosse kaiserliche Majestäts-Siegel liegt bei.

Perg. Urk. Archiv Bodman.

538.

### 1434. Juli 30. - o. 0.

Kaiser Sigmund spricht in der Streitsache zwischen Albrecht Frödenberger und denen von Regensburg Recht zu Gunsten der letzteren. Beisitzer: Markgraf Friedrich zu Brandenburg, Kurfürst Herzog Wilhelm in Bayern, Ludwig Graf zu Oettingen, Hans von Tengen, Graf zu Nellenburg, Caspar von Laber, Hans von Abensperg, Haupt zu Bappenheim, Hans Conrad von Bodmen, Heinrich Nothaft zu Bernberg, Jerg von Seckendorf, Jerg Fischlin, Ritter, Burkart von Homburg. — Freitag nach St. Jakobstag.

Statthalterei-Archiv Innsbruck.

#### 539.

#### 1434. Oktober 11. - o. O.

Hannssconrat von Bodmen, Ritter und Hauptmann der Vereinung mit st. Jorien Schild der Ritterschaft in dem "Hegöwe" beurkundet, dass Graf Egon von Fürstenberg der in ihrer Gesellschaft gewesen und etliche Steuern u. s. w. schuldig geworden, diese bezahlt hat. — Vff mentag vor st. Gallen tag.

> Das aufgedrückte grüne Siegel des Ausstellers ist unkenntlich. Pap. Orig. Donaueschingen.

Pap. Orig. Donaueschingen.

#### 540.

#### 1434. November 4. - Radolfzell.

Graf Johann von Lupfen, Landgraf zu Stülingen usw., Graf Johann von Tengen-Nellenburg, Landgraf im Hegau und Madach, und Hans Conrad von Bodmen, Ritter, geben einen Spruchbrief wegen der Überfahrt von Dingelsdorf und Wallhausen nach Überlingen. Die Parteien sind: Das Domeapitel zu Konstanz, Marquard von Königsegg, Landkomthur zu Mainau, die Städte Konstanz und Überlingen. — Donrstag nach aller gotz halligen tag.

S: des Grafen Johann von Tengen: Sechspass, darin halbrunder gevierter Schild, 1 und 4 das Einhorn, 2 und 3 je drei Hirschstangen.

Perg. Orig. G. L. A. Karlsruhe. Sect. Mainau.

#### 541.

#### 1435.

Heinrich von Erzingen beschuldigte den Rath der Stadt Schaffhausen durch geschworene Knechto sein Haus in Ebersingen angezündet zu haben. Ein Schiedsgericht, als dessen Obmann Ritter Corrad von Bodman, dann auf Seite des von Erzingen Bilger von Hendorf und Hans Gamper von Tengen, für den Rath Boten der Städte Rotweil und Ravensburg thätig waren, schlichteten den Streit gütlich.

Schaffhausener Neujahrsblätter, Jahrgang 1836.

### 542.

### 1435. Ohne Tag.

Auf den Beschluss zu Eger "die unglaubigen aus Behem und Mehren" wenn sie sieh "gen Basel her in das hailig Concili" verfügen werden, mit Geleite zu versehen, schickt Herzog Wilhelm von Bayern den andächtigen Peter Friesen von Understorff an die Nachstehenden mit der Bitte sich des Geleites anzunehmen: 1. Hannsen und Frischhannsen von Podmen, 2. die Stadt Rheinfelden, 3. die Städte Schaffhausen und Costnitz und 4. Jakob, Eberhard und Jörg die Truchsessen von Waldburg.

Königlich Bayerisches allgemeines Reichs-Archiv in München. Sogenannte Fürstenbände. Tom. V. Blatt 5.

### 543.

#### 1435. April 27. - Überlingen.

Ulrich Griner, Bürgermeister zu Überlingen, als Gemeinmann mit den Schiedsleuten Egg von Rischach von der Schär und Hanns Götz von Balingen

11\*

und Hansen von Sab, weiland Schultheiss von Winterthur, und Heinrich Hübler Unterbürgermeister von Überlingen, sitzen zu Rechten. Johann Cunrat von Bodmen meint, dass zu dem Halbtheil der Veste Wildenstein, den Johann von Zimbern von der Stadt Rothweil für 660 fl. Rh. gekauft hat, auch das halbe Dorf Leibertingen gehöre. Derselbe ersucht deshalb den von Zimbern anzuweisen, ihm auch die ehedem Gräter'sche Hälfte von Leibertingen auszufolgen. Hans von Zimbern antwortet: diesen Halbtheil von Leibertingen, der von den Grätern an Rothweil gekommen wäre, habe er für 100 fl. Rh. zu Pfand erhalten und dann gekauft, weshalb der von Bodmen angewiesen werden solle, ihn darin ungeirrt zu lassen. Mit Hülfe von Frischhans von Bodmen, Jakob Herters und Märken von Ilusen wird entschieden, dass der betreffende Halbtheil von Wildenstein, wie den die Gräter namentlich mit dem Halbtheil des Dorfes Leibertingen innegehabt haben, gegen Bezahlung von weiteren 100 fl. Rh. Johann Conrad von Bodmen gehören solle, jedoch ohne Beeinträchtigung der Zimbern'schen Eigenschaft, während der andere Halbtheil des Schlosses und Dorfes, der von denen von Ramsperg und andern gekauft ist, dem von Zimbern bleibe. Seien fortan an dem Schlosse kleinere Bauten vorzunehmen, so sollen beide Theile gleichmässig die Kosten tragen. Johann Conrad von Bodmen gesteht Johann von Zimbern die Wiederlösung von seiner Hälfte an Dorf und Schloss für 760 fl. Rh. zu. - Mittwoch vor St. Walpurgentag.

> 3 S: 1) des Ausstellers; 2) Eggs von Reischach und 3) Heinrich Hüblers fehlen. Perg. Orig. Archiv Donaueschingen. Fürstenberg. Urk. Buch.

### 544. 1436.

Heinrich Cron, Hans und Frischhans von Bodmen, Hans von Randegg und Hans von Homburg d. ä. verkaufen jährliche Zinse an den Kaplan Hans Schön bei St. Johann (in Schaffhausen?).

Stadt-Archiv zu Schaffhausen, 359,

### 545. 1436. Januar 30. — Stockach.

Friedrich, Bischof von Konstanz, Graf zu Zollern, Johann Graf zu Tengen und Nellenburg, sowie Hans von Bodmen machen eine gütliche Richtung zwischen der Stadt Konstanz und Ulrich Werchmeister von Lindau wegen allerhand Späne. — Dienstag vor unser Frauen Tag der Lichtmess.

Stadt-Archiv Konstanz,

Perg. Orig. mit Siegel des Bischofs.

## 546. 1436. März 6.

Kaiser Sigmund hat den Grafen Ludwig von Öttingen beauftragt den Streit zwischen Graf Johann von Werdenberg und seinen Brüdern einer-, und den Truchsessen Jacob und Jörg von Waldburg anderseits, wegen der Grenzen der Grafschaft Heiligenberg und der Landvogtei zu schlichten. Da dieser jedoch persönlich nicht erscheinen konnte, so hat er den Haupt Marschall zu Pappenheim, Franz von Stain, Hans von Zimmern, Freiherrn, zu Mösskirch, Hans Conrad von Bodmen, Ritter, und Caspar von Klingenberg bevollmächtigt, in der Sache zu handeln, welche auch einen gütlichen Vergleich zu Stande bringen.

2 S: der beiden erstgenannten Schiedsrichter, unkenntlich.

Perg. Orig. Donaueschingen.

#### 1436. März. - Salmansweiler.

Abt Peter bewilligt den Gebrüdern von Homburg in Ansehung der vorzüglichen Dienste, die sie und ihre Freunde, namentlich die von Bodmen dem Gotteshause Salmansweiler geleistet, 8000 fl. Hauptgut abzulösen, das doch sonst laut des Vortrages unablöslich und ewig wäre.

Perg. Verwilligungsbrief mit 2 Sigillen nach dem Mögginger Repertorium im Archiv Bodman. Die Urkunde selbst nicht mehr vorhanden.

548.

#### März 14.

Anniversarium nobilis et strenui Conradi de Weüttingen . Et Annae de Stain uxoris . Item Volzonis de Weüttingen et uxoris suae Adelhaidis de Bodman, legaverunt particulam decimarum in Worndorff.

Annivers. Beuronense in der Fürstl. Bibliothek in Donaueschingen.

549.

#### 1436. Juni 18.— o. 0.

Heinrich von Ellerbach und seine Gattin Barbara von Bodman vergaben die Kirche zu Billenhausen an Kloster Ursperg.

Placid. Braun. Beschreibung der Diöcese Augsburg I, 180.

550.

#### 1436. Oktober 4.

König Sigmund als Lehensherr genehmigt, dass Hans (sie!) von Ellerbach, Ritter, die Heimsteuer seiner Gemahlin Barbara, geb. von Bodma auf den Markt Neuburg (?) und etliehe andere Güter sieher stelle.

Aufzeichnung in den Reichs-Registatrur-Büchern in Wien.

## 551. 1437. März 11. — Möggingen.

Hans Conrad von Bodmen zu Mekingen, Ritter, stiftet die St. Johannes-Pfründe und Caplanei in der Kirche zu Bodman "mit Rath, gunst und Wissen geistlicher Praelaten, auch seiner gueten Freunden, sonderlich seiner lieben Gevöttern Hansen und Frischhansen von Bodmen Gebrüdern, und widmet ein ewige Meess darauff zu haben in nachbegriffner Maass geordnet; Voran dem Allmächtigen Gott, der Heiligen Dreifaltigkeit, der Reinen Königin, Mutter und Magd Marien und Allem Himmlischen Gesind, zu Lob und Ehr; allen seinen Vorvarrern und Nachkommen, auch ihm und seiner verstorbenen Gemahlin Nesen von Rechberg und Glaubigen elender Seelen zu Hilf und Trost." Der in den Pfründegenuss gesetzte Priester soll gehalten sein neben dem regelmässigen Gottesdienste eine alliährliche Seelenmesse (Singmesse) mit 6 Priestern zu halten und an diesen Tagen ebendenselben Priestern ein Essen und einem jeden einen Schilling Pfennig zu geben; ferner soll er auf den Jahrestag "sechs vernünfftige arme Menschen zu Tisch setzen, und deren yeglichem geben ain Pfenning wert brots in ainer Suppen geschnitten vnd darzu ain trucken pfennig wert brots; auch einem yeglichen ain halb pfund fleisch zu der suppen, und ain halb mass wins und 6 pfenning darzu." Wenn der Caplan so viele arme Leute aber nicht finden könnte, oder sie es aus Scham nicht holen wollten, so soll er die Gaben in die armen Häuser schicken. - Der Caplan soll den Altar mit Lichtern und allem Nöthigen zu versehen haben. Schliesslich werden die Güter zu Möggingen, Bodman und Wahlwies bezeichnet, von welchen die Erträgnisse

der Pfründe zugewiesen werden. In Wahlwies ist der Hof, den der Ryschacher bauet, dazu bestimmt. — Montag nach dem Sunnentag Laetare.

4 S: 1) des Bischoffs von Konstanz, abgegangen; 2) Hans Conrads von Bodman; 3) des Hans von Bodman und 4) des Frischhans von Bodman.

Perg. Orig. Archiv Bodman,

#### 552. 1437. April 13. — o. 0.

Heinrich von Geroltzegg, Herr zu Sultz, sagt seine Oheime Hans von Zimmern und Hans Currat von Bodmen "des gehalsses") wegen", das ihm dieselben wegen des Schlosses Wildenstein gethan haben, los. — Samstag vor st. Tyburciustag.

Zimmer'sches Copialbuch I, 106. Archiv Donaueschingen. Das Orig. siegelte der Aussteller.

### 553. 1437. Mai 8. — Stuttgart.

Hanns Conrad von Bodmen, Ritter, Marquard von Schellenberg, Ritter, und Albrecht von Hürnheim, als Hauptleute der Gesellschaft St. Jörgen Schilds, schliessen im Namen dieser einen Vertrag mit den Grafen Ludwig und Ulrich von Württemberg zur Wahrung des Landfriedens. — Geg. uff dem heiligen Uffart abend.

S: die genannten Hauptleute und ferner Graf Johann von Tengen, Graf zu Nellenburg, Heinrich von Randegg, Ritter, Bentz von Stein zu Einrachingen, Hans von Freiberg zu Achstetten, Dieppold Guss, Ritter und Hans von Westerstetten, genannt Schopp.

Datt, De pace imp. publ. I, cap. 3, 8, 234.

#### 554. 1437.

Als die Grafen von Württemberg sich zur Handhabung des Landfriedens verbanden, so hatten Hans Conrad von Bodmen, Marquard von Schellenberg und Albrecht von Hürnheim als Hauptlente der Parteien im Hegau, Ober- und Nieder-Schwaben und an der Donau Gewalt solches Bündniss zu schliessen.

Christi Himmelfahrt.

Sattler, Geschichte des Herzogthums Württemberg Val. III, S. 136.

### 555. 1437.

Da die Herrschaft Rheinfelden, welche den Brüdern Hans und Frischhans von Bodmen verpfändet und auf welcher die Heimsteuer des ersteren Gattin siehergestellt gewesen, ausgelöset wurde, so wird dieselbe auf die Güter zu Espasingen und Nenzingen eingeschrieben.

Perg. Orig. Urk. im Archiv Bodman. [Nach Mögg. Repert.]

#### 556. 1437. September 16.

Dem Cleriker Heinrich von Bodmen wird die Proklamation auf die Pfarrei Watterdingen ertheilt. Er wird präsentirt durch den Ritter Sigmund von Stein. Den 28. September desselben Jahres wird derselbe eingesetzt.

Erzbischöfliches Archiv in Freiburg i. B.

<sup>1)</sup> Welchen Auftrag Heinrich von Geroldsegg erhielt, ist nicht bekannt.

#### 1437.

Nachdem die von Bodman die Pfandschaft von Rheinfelden zu lösen gegeben, wird die auf dieselbe angewiesene Heimsteuer der Ursula von Bodman, geb. Grünenberg, auf die Güter ihres Ehemanns, Hansvon Bodman zu Espasingen und Nenzingen angewiesen. Bürgen: Graf Hans von Thengen, Hans Conrad von Bodman z. M., Frischhans von Bodman, des Obigen Bruder etc.

Repert. Mögg.

558.

#### 1437.

Im Schieds-Spruch Kaiser Sigismunds zwischen Chur-Köln und dem Herzog zu Berg über neue Zölle und Festungen am Rhein werden als Schiedsrichter zugezogen: Frischhans und Hans Conrad von Bodmen, Hubert Marschalk von Pappenheim, Virzelius Schenk von Geyern und Caspar von Klingenberg.

Goldast T. I. Constitutio imperii, fol. 393 und T. II. Deutscher Reichs-Satz, fol. 98.

559.

#### 1438. April 29. - Radolfzell.

Caspar von Klingenberg, Hauptmann der Vereinigung von St. Jörgen-Schild im Högau, dann Graf Eberhard und Graf Heinrich, Gebrüder, von Lupfen, Hans von Rosnegg, Freiherr Heinrich von Randegg, Conrad von Schellenberg, Heinrich Truchsess von Diessenhofen, Burkard von Homburg, alle vier Ritter, Albrecht von Homburg, Conrad von Friedingen, Burkard von Rischach, Hans Ulrich von Stoffeln, Rudolf von Blumberg, Heinrich von Rümlang, Engelhard von Blumenegg, Wilhelm im Turn und Conrad Swarz von Friedingen, sämmtliche Mitglieder der Vereinigung von St. Jörgen-Schild, bekennen, dass ihre lieben Oheim und Mitgesellen Hans Conrad von Bodmen, auch Hans und Frischhans von Bodmen, Gebrüder, übereingekommen sind, damit all' ihr Gut, wenn einer oder mehr von ihnen ohne Hinterlassung ehelicher Leibeserben sterben würde, bei dem Stamme von Bodmen bleibe, - nain recht redlich erblich gemainschaft zu versprechen und ainander zu gemainern zu nemen." Danach haben sie sich gegenseitig zu Erben eingesetzt über all' ihr Gut, davon nur ausgeschlossen, was "Hannss Conrat von siner frowen und muter zu Sultz hat". Diese Erbgemeinschaft wird von den drei von Bodmen vor den Zeugen beschworen und soll sobald die königlichen Hofgerichte und Landgerichte wiederum aufgerichtet werden, die seit Kaiser Sigmunds Tod "verlait gewesen sin mochten" bei diesen bestätigt werden. - Uff St. Gregorientag.

8 S: 1. Caspar von Klingenberg, 2. Graf Eborhard von Lupfen, 3. Herr Heinrich von Randegg, 4. Conrad von Schellenberg, 5. Heinrich Truchsess von Diessenhoven, 6. Hann Conrat von Bodmen, 7. Hanns (S. abgefallen) und 8. Frischhans von Bodmen, Gebrüder. Ausser diesen waren Zeugen: Graf Heinrich von Lupfen, Landgraf von Stülingen und Hohensat; Hans von Rosnegg; Burkhard von Homburg: alle vier Ritter; Albrecht von Homburg: Conrat von Friedingen; Burkart von Ryschach; Hannss Ulrich von Stöffeln; Rudolf von Blumberg; Heiurich von Bumlang; Engelhart von Blumbnegg; Wilhelm im Thurn; Conrat Swartz zu Fridingen; Mantz von Roggwilr unp Conrat Swartz, gen. zu der Egg.

Perg. Orig. im Archiv zu Bodman.

#### 1438. April 29. - Radolfzell.

Caspar von Clingenberg und die im vorstehenden Regest genannten Ritter und Knechte (hier Conrat Swarcz gen. zu der Egg zu Ratolfzelle sesshaft) urkunden, dass ihre lieben Oheime und Mitgesellen, Hannssconrat von Bodmen, wie auch Hanns und Frischhans von Bodmen, Gebrüder, bei der heute von ihnen aufgestellten Erbsgemeinschaft wegen allen ihren Gütern sich ausdrücklich vorbehalten haben: dass solche Gemeinschaft den von ihren Vorfahren laut vorhandenen Verträgen gemachten Ordnungen unschädlich sein solle; dass jeder von ihnen dreien solche Gemeinschaft nach Belieben widerrufen könne, und wenn solches von ihnen gemeinsam oder von einem unter ihnen geschähe, dass dann diese Gemeinschaft allenthalben aufgelioben und ihr darüber gemachter Vertrag keine Geltung mehr habe; dass jeder von ihnen befügt sein solle über all' sein Gut, das er jetzt besitzt oder noch gewinnen mag, frei zu verfügen. Hans Conrad von Bodman schliesst dabei ausdrücklich Alles von der Gemeinschaft aus, was er von weiland seiner Frau Mutter zu Sulz hat. — Uff St. Gregorientag.

Perg, Orig. im Archiv zu Bodman. — Es siegeln wie in der vorhergehenden Urkunde die fünf Zeugen und die drei von Bodman. Das Siegel des Hanns von Bodman abgegangen.

#### 561. 1438. Januar 16. — o. 0.

Heinrich, Bischof zu Konstanz verkauft an Hans und Heinrich von Hödorff zu Aulfingen, Gebrüder, Zinsen und Gefälle zu Konstanz und setzt zu Bürgen: "die frommen und vesten, seine besondere guten Freunde und lieben getreuen, Herr Burkhart von Hönburg (Homburg), Thüring von Hallwilre (Hallwyl) der elter, Hans von Bodmen, der elter, Wilhelm von Fridingen, Hainrich von Rünlang, Vogt zu Kaiserstul. Geiselschaft gen Costentz oder vier Meilen Wegs ringsum davon. Geben an dem nächsten Dörnstag nach st. Hylaryen tag 1438."

8: der Bischof, Capitel und Bürgen.

Perg. Orig. Fürstl. Archiv Donaueschingen. Abgedr. Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, XXVIII, 69.

#### 562

560.

#### 1438. Juni 20.

Hans Conrad von Bodmen, Ritter-Hauptmann nimmt Graf Heinrich von Fürstenberg und Hans von Heudorf in die Gesellschaft des St. Georgenschildes im Hegau auf.

Wir nachbenempten, Hannssconrat von Bodmen, ritter, houptmann vnd gemain ritterschaft mit Sand Jeorienschilte, der veraynung vnd geselleschaft in dem Hegöwe bekennen offenlich vnd túnd kunt menglichem mit dem brieue, das wir den wolgebornen vusern lieben herren vnd öheim, graúe Hainrichen, graúen zu Fúrstemberg, lantgráuen etc. vnd mit im den vesten Hannsen von Hödorf zu Owelfingen mitsambt allen vnd yeglichen iren vesten, slossen, stetten, mergten, dörfern, lúten vnd gueten, nicht vss gesúndert, zu vnsern mitgesellen in vnser geselleschaft genommen haben vnd empfangen nach lute vnd innhalt vnser aynung. Vnd sy baid vnd ir yeglicher haben vnsern aynungssbriefe, den wir in dem Hegöwe haben, vnd óch die aynungsbrieue, als wir mit vnsern gnedigen herren von Wirttemberg, mit den zwayen parthyen zu Obern vnd zu Nidere Swaben an der Thunówe vnd mit des halligen richs stetten, nemlich

Distress by Google

Vberlingen, Schaffhausen, Buchorn, Ratolfzelle vnd Diessenhouen, veravnet sind vnd verbunden, mit allen iren begriffen getrúlich on intrege zu halten, aide liglich zu gott vnd den hailigen mit gelerten worten vnd vffgebotten vingern gesworen. Gráue Heinrich von Fúrstenberg sol ouch fúr alle sin verlich gúlte zehen hundert pfund haller vnd nit mere zu versturen gebunden sin vnd sich hinfúr, so offt das zu schulden komet vnd nótdurft wirt, in sturen, zúsätzen vnd allen andern vnser geselleschaft anslegen nach söllicher ierlicher gült als wir andern anlegen vnd anslahen lassen vnd sölich sin anzale, nach dem er gemannt wirdet, on intrege vnd widerrede geben getrúlich vnd vngeuarlich, vnd vff daz söllen vnd wöllen wir in vnd Hannsen von Hödorf zu Owelvingen, sy baid vnd ir veglichen, ir lút vnd gút nicht darinne vssgesúnndert, nach innhalt vnser aynung zu glichen billichen rechten hanthaben, schútzen vnd schirmen vnd gráue Hainrich zu vnsere manungen gantzen oder clainen nicht, sonnder an siner statt Hanns von Hödorf obgenanten zu manen haben, es wäre danne, das vnser geselleschafft sölich swärlich treffenlich sachen zuvielen, darinne wir sie nit emberen möchten, möchten wir in gen Engen, doch nit wyter zubitten vnd zumanen haben; alssdenn er gehorsam sin solte vngeuarlich. Hanns von Hödorf zu Owelvingen sol ouch dehain sin gulte zu versturen noch sture zugeben nicht, sonnder in allen andern sachen, als wir andere nach lute vnser avnung zutünd pflichtig sin. Alles on alle argliste und geuerde. Des zu vestem vrkúnd hab ich Hannssconrat von Bodmen von vnser aller beuelhnúss vnd vnsere wegen min aigen ingesigel, vns sölicher vorgeschribner stuck gegen allermenglichem zu besagen, an den briene hengken lassen, der geben ist vff frytag vor sand Johanns Baptisten tag des jares, als man zalt von der geburt Cristi tusent vierhundert dryssig vnd in dem achtenden jaren.

8: des Ausstellers Tafel III. s.

Perg. Orig. Donaueschingen. - Abgedr, im Fürstenb, Urk. Buch.

563.

#### 1438. Juli 2. - Prag.

König Albrecht befiehlt den Städten Buchhorn, Leutkirch, Biberach und Ravensburg die Steuern, welche sie auf St. Martins-Tag dem Reiche zu zahlen schuldig seien, den edeln Hans und Frischhans von Bodmen auszubezahlen. — Samstag nach visitationis.

4 gleichlautende Perg. Briefe im Archiv Bodman. — An zweien das kaiserliche Siegel abgegangen.

564.

#### 1438. Oktober 11. - Prag.

Die von König Sigmund s. Zt. den Brüdern Hans und Frischhans von Bodmen für 2000 rh. Gulden versetzten Stadtsteuern zu Ravensburg, Biberach, Buchhorn, Kaufbeuren und Leutkirch werden auf Befehl Kaiser Albrechts wieder ausgelöst um 5500 fl. rh. W.

Lichnowsky, Regesten, Nr. 4040.

565.

#### 1438.

In dem Rechtshandel zwischen der Stadt Ravensburg und dem Edelmann Frick von Gossolt<sup>1</sup>) wird eines Schiedsgerichtes aus Wissenden der Vehme am Bodensee erwähnt. Dasselbe bestand aus: Graf Wilhelm Hochberg, Eberhard

<sup>1)</sup> Gossholz, Bayer. B. Amt Lindau.

von Lupfen, Jakob der Truchsess von Waldburg, Hans Conrad von Bodmen, Kaspar von Klingenberg und Thüring von Hallwyl.

Aug. Wolf. Bündnisse der Stadt St. Gallen. — Zeitschrift des Vereins für Geschichte am Bodensee, IV, 54.

566. 1439. April 12. — Wien.

König Albrecht verleihet Hanns von Bodmen und seinem Bruder Frischhannsen das Hochgericht zu Bodmen, sechs Höfe und das Moos daselbst, das Alles vom Reiche zu Lehen rühret.

> Gegeben Sunntag als man singet in der heiligen kirchen Quasimodogeniti. Grosses Majestäts-Siegel hängt an. Perg. Orig. Archiv Bodman.

567. 1439. April 23. — Konstanz.

Hans Conrad von Bodmen, Ritter, zu Meckingen sesshaft, stiftet eine Jahrzeit bei den Predigern zu Konstanz, deren Gotteshaus in dem Rheine gelegen ist, für sein Seelenheil und für das seiner seligen Mutter, Frau Annastasia, geborenen von Geroldsegg, die bei den Predigern begraben liegt, und ebenso für das Seelenheil seiner Gattin, der Frau Agnes, geborenen von Rechberg und aller seiner Vorfahren und Nachkommen. Dafür tritt der Stifter an das genannte Gotteshaus das Recht auf die Dienste der oberen Thalmühle zu Liggeringen ab, welche von Alters her ihm und seinen Vorfahren pflichtig war. Er behält sich und seinen Nachkommen dagegen das Vogtrecht von der genannten Mühle vor, wonach man ihm jährlich geben soll: 1 Malter Haber Überlinger Maass und 7 Schilling Pfennige, und seinen Knechten: 2 Viertel Roggen, dafür dass er sie in Schirm und Gewähr behält.

Archiv Bodman. Mögginger Repertorium. Urkunde fehlt.

568. 1439. Juli 13.

"Majestätsbrief" König Albrechts mit welchem den Gebrüdern Hans und Frischhans von Bodmen die Stadtsteuern von Ravensburg, Biberach u. s. w. abermals verpfändet werden.

Reichs-Registratur-Bücher im k. k. geheimen Reichs-Archiv in Wien.

569. 1440. April. — Bodmen.

Henni Mesmer von Bodmen verkauft mit Erlaubnis der Junker Hans und Frischhans Gebrüder von Bodmen, deren Leibeigener er ist, seinen Baumgarten zu Bodmen in dem Dorf, einerseits an die Kirchgasse, anderseits an Grethe Höslin grenzend, Herrn Hans Conrad von Bodmen, zu Möggingen gesessen. — Freitag nach St. Jörgen-Tag.

2~8: des Hans und des Frischhans von Bodman; beide abgebröckelt. Perg. Orig. Urk. im Archiv Bodman.

570. 1440. Mai 13. — Konstanz.

Bischof Heinrich bestätigt die Stiftung der St. Johannes-Pfründe und Caplanei in der Kirche zu Bodman. — Mense Maii die tredecima Ind. tertia. 8: des Konstaner Vicariats.

Perg. Orig. Archiv Bodman. Die Urkunde ist an jener vom 11. März 1437 (Nr. 551) angehängt.

#### 1440. August 25. - Schaffhausen.

In einer Streitsache zwischen den Appenzellern und Ulrich Himmeli hatte das Hofgericht zu Rotweil den ersteren Recht gegeben und den letzteren geächtet. Mit Himmeli und seinen Genossen verbanden sich nun die Ritter Veit von Isenburg und Hans von Rechberg von Hohenrechberg und stellten die Sache dem Landgerichte zu Nürnberg vor, welches seinerseits dem Himmeli Recht gab und die Appenzeller in die Acht erklärte. Nun befehdeten sich beide Parteien. Die Gesellschaft St. Jörgen-Schilds unternahm es den Streit zu schlichten. Auf einer Tagsatzung zu Schaffhausen entschieden Frischhans von Bodmen, Ritter, Hauptmann der Gesellschaft im Hegau, und die fünf Mitglieder: Graf Johann von Randegg und Hans von Klingenberg, beide Ritter, Albrecht von Klingenberg, Hans Ulrich von Stoffeln und Heinrich von Offtringen unter Zuziehung Thürings von Hallwyl zu Gunsten der Appenzeller und bestimmten, dass Ritter Wilhelm von Grünenberg das Weitere veranlassen solle. — Donnerstag nach Bartholomä.

Tschudi. Schweizer Chronik II, 303.

571.

573.

### 572. 1441. März 13. — (Langenerchingen.)

Ritter Hans Conrad von Bodmen als Obmann und die Schiedsrichter Ritter Burkart von Homburg, sein Oheim, Albrecht von Klingenberg, Frisch-Hans von Bodmen und Hans Ulrich von Stoffeln entscheiden eine Streitfage zwischen Abt Friedrich von Reichenau und der Stadt Konstanz.

3 S: 1) Hans Conrad von Bodman, abgegangen; 2) Burkart von Homburg, abgegangen; 3) Frischhans von Bodman, unkenntlich.

Perg. Orig. G. L. A. Karlsruhe. - Zeitschrift XI, 416.

### 1441. Juni 16. - o. O.

Hannsconrat von Bodmen, Hanns und Frischhanns von Bodmen, Gebrüder, schlichten die Streitigkeiten zwischen dem Kloster Salem und ihren Oheimen Wolff und Burkart, Gebrüdern von Jungingen "von des gerichts wegen zu Häderswyler (Hedertsweiler, B.-A. Überlingen) das zu besetzen und zu entsetzen und umb die frävelin daselbs". — Gegeben uff fritag nach unsers herren fronlichnamstag.

7 S: 1) des Abts von Salem; 2) des Convents; 3) des Wolff von Jungingen: gevierteter Schild, L. unleserlich; 4) des Burkart von Jungingen: gevierteter Schild, Helm mit Decken und Helmzier, L. unleserlich; 5) des Hannsconrat von Bodman, ovaler Vierpass, Schild mit Steinbock, Helm mit Hut und Pfauenfedern, L. unleserlich; 6) des Hanns von Bodman: gleiches Wappenbild und Kleinod ohne Vierpass, L. unleserlich; 7) des Frischhanns von Bodman, Steinbock, L. unleserlich

Perg. Orig. G. L. A. Karlsruhe.

#### 574. 1442.

"Es gründen tractum seu Pagi Hegoviensis ad lacum B. in födus a Vexillo St. Georgii dictum evibant, ut Instrumentum in membrana quatuor pedibus late et quinque longa scriptum et 36 sigillis etc.

Es siegeln u. A.: Hans Conrad von Bodmen, Hans von Bodmen, der elter, Frischhans von Bodmen.

Gerhard Hess in mon. Quelficorum.

#### 1442. Stockach.

Nach dem Vertragsbrief, betreffend die schon angesagte Fehde zwischen der Stadt Konstanz und dem Herzog von Schiltach, den Herren von Geroldsegg und Anderen waren die Vermittler: Hauptmann Hanns Ulrich von Stoffeln und die Ritter Hans Conrad von Bodmen und Heinrich von Randegg.

Spät. Geschichte der Stadt Konstanz.

576.

### 1442. August 9. - Frankfurt a. M.

König Friedrich III. bestätigt Hans Conrad von Bodmen zu Möggingen, sowie Hansen und Frischhansen, Gebrüder von Bodmen alle ihre Rechte und Privilegien. Ausserdem erweist er ihnen die besondere Gnade, "dass so etwan Aechter, an welchen Enden die zu Acht gebracht und in Verbott wären, in ihren Städten, Märkthen, Dörfern, Gerichten, Zwing, Bänn, über ihr Verbott und Verrueffung und Ihnen und den Ihrigen ohnwissentlich und ohngefährlich wohnen, wandern, atzen oder tränkhen; dass Sie und die Ihrigen dann von männiglich unentgolten sein und bleiben; und darumb für kein Kayserlich oder Königlich Hofgericht, Landgericht, Gricht noch Recht geladen oder fürgehaissen, noch über Sie keinerlei Urthel gesprochen werden solle.".....Geg. Dornstag vor sant Laurenti tag.

Grosses Majestäts-Siegel hängt an grün- und violett-seidener Schnur an.

Orig. Perg. Archiv Bodman.

Aufzeichnung in den Reichs-Registratur-Büchern im k. k.. Staats-Archiv in Wien.

567.

#### 1442.

Hans von Reischach zu Steusslingen gibt Hans Conrad von Bodmen zu Möggingen den Bucher-See, oberhalb Möggingen an der Zeller-Strasse gelegen, gegen 36 fl. rhein. in Pfand.

Bod. Mögg. Repertorium.

278.

### 1443. Juli 30. - Ravensburg.

Jacob Truchsess zu Waldburg, des hl. Röm. Reiches Landvogt in Schwaben, als Obmann, Hanns von Bodmen und Benc Flur, der Junge, Vogt zu Markdorf, als Zusätze des Klosters Salem, Luc Gässler u. A., als Zusätze der Gemeinde Bermattingen, schlichten Streitigkeiten, welche zwischen dem Kloster und dem Dorfe ausgebrochen sind. — Zinstag nach st. Jacobs des hail zwolffbotten tag.

7 S: 1) des Jacob Truchsess (bekannt); 2) des Hans von Bodman, unkenntlich; 3) des Benc Flur: in Vierpass rechts geneigter Schild mit drei Kübeln (2: 1), über dem Schild der Stechhelm mit Decke und Kleinod (Kübel), L. S: bencz. flor.; 4) des Luc Gässler; 5) des Martin Tischinger; 6) des Abtes Jörg; 7) des Couvents von Salem.

G. L. A. Karlsruhe. - Abgedr. Cod. dipl. Sal. III, 413.

579.

### 1443. Oktober 1. - Stockach,

Hans Conrat von Bodmen, Ritter, Hauptmann der Ritterschaft mit St. Georgen Schild der Vereinung in dem Hegau, gemeiner Mann, dann Hans Ulrich von Stoffeln und Eberhard von Gammerschwang, des Grafen Heinrich von Lupfen Zusätze, und Caspar von Hödorff und Heinrich Brandhof, Zusätze Hansen von Rechberg, entscheiden zwischen den Grafen von Lupfen und Hans von Rechberg von Hohenrechberg.

Lupfener Copial-Bücher V, 15-31. Staats-Archiv Stuttgart. Das Original siegelten der gemeine Mann, Caspar von Hödorff und Eberhard von Gammerschwang.

### 580. **1445.**

Heinrich von Elrbach, Ritter, bekennt, von Abt Caspar zu St. Gallen für seine Gattin Barbara von Bodmen geliehen und mit einem offenen besiegelten Briefe zu Lehen erhalten zu haben die Vestin Megkingen mit aller Zugehör, wie sie von Herrn Hans Conrad von Bodmen seelig erbsweise an die genannte Frau Barbara gefallen ist. Gegeben und besiegelt mit des von Elrbach Insiegel Dornstag nach Sant Michels Tag dess hailigen Erzengels.

Orig. fehlt. - Copie im Stifts-Archiv St. Gallen. Faszikel I, Rub. CLIV.

### 581. 1445. März 20.

Die Hauptleute der Gesellschaft St. Jörgen-Schilds Burkhard von Homburg, Graf Heinrich von Thengen zu Nellenburg und Frischhans von Bodmen versprechen den Grafen Ludwig und Ulrich von Württemberg, dass sie ihnen wider die Schweizer beistehen und sie nicht verlassen wollen.

Orig. Urk. im Archiv zu Stuttgart.

### 582. 1445. März 31. — Diessenhofen,

Albrecht Herzog zu Österreich setzt einen Tag an auf Sonntag Jubilate (18. April) an dem Orte, an welchem er um diese Zeit mit seinem fürstlichen Hofe sein wird, um verschiedene Streitfragen zu schlichten. Unter Anderem besieht er, dass die Irrung, welche wegen einer Erbschaft zwischen Jörg von Geroldseck und seinen Brüdern einerseits, und Hans dem älteren und Frischhansen von Podman, Gebrüdern, anderseits entstanden ist, "in gutem bis auf genannten Sonntag anstehe", und dass die Parteien ihre Ansprüche auf diesem Tage zur gütlichen, unverbundenen Entscheidung vor ihn bringen. — Mittichen in den Osterfeiertagen.

Pap. Orig. G. L. A. Karlsruhe. - S. des Ausstellers abgegangen.

# 583. 1445. April 30. - Konstanz.

Caspar, Abt von St. Gallen, belehnt Frischhans und Hans von Bodmen, Gebrüder, mit der Feste Möckingen und Zugehörde, welche erbsweise von ihrem Vetter Hans Conrad von Bodmen zu Möggingen an sie gekommen.

Perg. Orig. im Archiv Bodman nach Mögg. Repert.

### 584. 1446.

Abt Caspar zu St. Gallen entscheidet in einer Streitsache zwischen den Freiherrn von Geroldsegg zu Sultz und den Herren von Bodman wegen Erb-Ansprüchen. Registratur des Joh. Conrad von Bodman im Archiv Bodman.

#### 1446.

An der Spitze der vornehmsten Turniergesellschaft in Schwaben, der vom "Fisch u. Falken", stehen die Truchsessen von Waldburg, die Bodman u. Klingenberg. Grünenbergs Wappenbuch, herausgegeben von Graf Stillfried-Alcantara.

586.

### 1446. Dezember 29. - St. Gallen.

Der Abt von St. Gallen bestätigt nachträglich ein vor Zeiten zwischen Alt-Hans von Bodmen, Ritter, und seinen Söhnen Hans von Bodmen, Ritter, und Hans Conrad einerseits, und Hans von Bodmen, Ritter, und seinem Sohne Hans. der oben Genannten Vettern, anderseits, abgeschlossenes Übereinkommen (Vermächtsbrief), wonach bei Abgang jener ohne eheliche männliche Leibeserben, die letzteren in das Lehen Möggingen succediren sollen. - Donnerstag nach Weihnachten.

Aufzeichnung im Archiv Bodman.

587.

#### 1447.

Walther von Hürnheim beansprucht nach dem Tode von Hans Conrad von Bodmen zu Möggingen dessen Nachlass, da seine Mutter und die Mutter des Erblassers, beide von Geroldseck, Schwestern gewesen.

Prozess-Akten des Hofgerichts zu Rottweil, heute im kgl. württ. Staats- (Filial-) Archiv zu Ludwigsburg.

588.

### 1447. April 23.

Es treten als Räthe in den Dienst des Grafen Ludwig von Württemberg und zu Mömpelgart:

Johann Graf von Werdenberg zu Heiligenberg; Georg, Abt zu Salmansweiler; Eberhard Graf zu Werdenberg; Heinrich Graf von Tengen, Landgraf im Hegau u. s. w.; Werner von Zimmern, Freiherr zu Messkirch; Burkart von Randegg, Domherr zu Konstanz; Wilhelm von Grünenberg; Eberhard Truchsess von Waldburg; Konrad von Schellenberg; Hans von Klingenberg; Burkart von Homburg; Heinrich von Randegg; Berchtold von Schellenberg; Thüring von Hallweil, alle acht Ritter. Benz von Königsegg zu Aulendorf; Thüring von Hallweil, der Ältere; Hans von Bodmen, der Ältere; Frischhans von Bodmen; Conrad von Fridingen; Wolf von Jungingen; Rudolf von Brandeck; Wilhelm von Homburg; Conrad von Homburg; Heinrich von Klingenberg; Jacob von Fridingen und Wolf von Haggelbach. - Geg. uff St. Georientag dess heiligen Ritters.

4 8: 1) Johann Graf zu Werdenberg; 2) Graf Heinrich von Tengen; 3) Frischhans von Bedmen; 4) Wolf von Jungingen.

Datt, de pace imp. publ.

589.

#### 1447. Juli 3. - Baden.

Markgraf Jacob von Baden weist als erbetener Schiedsrichter in dem Erbschaftsstreite zwischen Walther von Hürnheim und den von Bodman das Begehren des Ersteren in die Hälfte der Hinterlassenschaft Hans Conrads von Bodman eingesetzt zu werden, ab.

.Wir Jacob von Gottes Gnaden Marggraue zu Baden usw. vnd Graue zu Spanheim. Bekennen vnd tun kunt offenbare mit diesem briefe. Als wir vnss durch bete Walthers von Hurnheim Ritters, Hansen vnd Frischhansen von Bodmen gebrudern, sollicher sach, der der egenant Walther, Wilhelm sin Bruder, vnd Beatrix sin Swester an einem, vnd die vorgenanten von Bodmen, dem andern teil, sich uff vnss vnd vnsere Rete, zu usstrag geeynt hand nach Innhalt der versigelten Anlasbrieue daruber gegeben, beladen, vnd beidenteiln vormals zu recht fur vnss getan haben. So hat Walther von Hurnheim durch sinen fursprechen, von sinselbs, vnd siner egenanten geswusterigde wegen mit gewalt den er des von Ine zurecht gnuglich hatte gerett Hanssconrats von Bodmen Ritters seligen, vnd sin vnd siner geswusterigde mutere, siend zwo recht swestern, vnd von Geroltzeck geboren gewesen, vss dem sich clerlich herfinde, das er vnd sine geswusterigde, vnd Hansconrat selige egenante, recht geswusterigde kinde gewesen siend. Derselbe Hansconrat sy von tode abgangen, vnd habe hyeder Ime verlassen merckliche Hâb, vnd gut, ligende, vnd varende, pfandtschafft, silberyn geschirre, hussrat, vnd anders, das alles aigen vnd nit lehen sy, vnd wie wol er Walther vnd sine geswusterigde sollicher gelassener håbe, vnd guts, als Hansconrats nechstige sypten fruende, nach naturlichen, keyserlichen, vnd landes rechten, billicher dann Hans vnd Frischhans gebruedere von Bodmen erben sien, So haben doch dieselben von Bodmen sich sollicher habe vnd guts vnderzogen sumen vnd Iren daran Ine vnd sine geswusterigde mit gewalt one recht, hoff vnd getruwe er durch recht solle herkant, vnd die von Bodmen sollen mit recht vnderwiset werden, das sie Ime vnd sinen geswusterigden, als Hansconrats seligen nechstgesypten fruenden, vnd erben, zu glichen teilen, sollicher egemelter Habe, vnd guts, nicht ussgenomen, noch hindan gesatzt, abtretten, Ine das vndertenig machen, sie auch daran ungeirret lassen, vnd die Ingenomenen nutzungen vnd schaeden, die sie des vorhaltenshalp gelitten habent, die Walther wolle benennen, bekern sollen, wie recht sy. Daruff habent Hans vnd Frischhans von Bodmen durch Iren fursprechen geantwurt, wyland Hans von Bodmen Ritter selig zu Meggingen sesshafft, genennet der lantfarer, habe anstatt sin selbs vnd sins bruders Hansconrats von Bodmen, der dann zu zyten vnder sinen Jaren vnd tagen, vnd er sin vogt vnd pfleger were, Hansen seligen von Bodmen zu Bodmen gesessen, der egenanten Hansen und Frischhansen von Bodmen anherre, vnd sinen sun Frischhansen von Bodmen, der ietzgenannten von Bodmen vatter, vmb besunder frundschafft vor vil Jaren ettlich Sloss vnd gutere vff dem landtgericht der landtgraueschafft in Hegeuv vnd Madach, in gemeynschafftwise vermacht vnd geordnet nach lut eins gemechtbriefs darueber gegeben, den er begerte zuverhoeren, vnd als der verlesen wardt liessen die von Bodmen furter reden, in sollicher form vnd uff dem benanten landtgericht, haben Hans von Bodmen zu Bodmen gesessen, vnd sin sun der egenannten Hansen und Frischhansen von Bodmen grossvatter, vnd vatter Her Hansen von Bodmen dem landtfarer, vnd sinem Bruder Hansconraten von Bodmen ettlich Schloss vnd gueter, desglich gemeynschafft verschafft, nach bewisung eins besigelten briefs, der auch ward gehöret, vnd in gericht geleit, vnd ueber ettwieuil jare darnach habent Hansconrat selig von Bodmen Ritter, von des verlassen guts wegen, diss recht fürgenommen sy vnd Hans von Bodmen der

elter vnd sin bruder Frischhans einander verrer vnd wyter, dann vor, uff dem landtgerieht zu Stockach zu eigenen persone ettlich gemechde getan, als das sollich brief daruber gegeben innhalten die sie liessend hören, dieselben Hans vnd Frischhans hand auch furbracht einen besigelten gemeynschafft brief als Hansconrat selig vnd sie einander ueber alles ir gut, ligends vnd varends nicht ussgenommen, zu gemeynern haben genomen, zu bezugen, das sie dry von Bodmen als vor In gutem willen gegeneinander waren, Auch einen besigelten brief darinn sie etllich fuerwort in der gemevnschafft ine selbs ussbedingen, vnd darby von dem Hofgericht zu Rotwile eine Confirmation vnd bestetigung der gemeynschafft, vnd als solliche brieue gelesen wurden, taeten die von Bodmen also reden: die zwey ersten gemechde sien bescheen vff vnd vor dem landtgericht, der landtgraueschafft in Hegeuw vnd in Madach, das von Römischen keysern vnd königen bestetigt sy, von einem an den andern vnd das in die kreiss Reuier vnd gebiet, da die von Bodmen ir gueter ligen haben, zurichten habe, in dieselben Graueschafft gehörend vnd darinn gelegen siend, vnd wie daselbs recht landtlöffig gewönlich vnd herkomen sy, vnd sie hoffen, das da widder, nyemand reden solle, sunder die selben gemechde sollen in krefften beliben, darzu haben sie die gemeynschafft vor erpern Herren. Rittern vnd knechten fuergenomen, vnd uff dem Hofgericht zu Rotwile als vor dem obersten koeniglichen Hofgericht in diesen landen confirmieren, vnd bestetigen lassen, vnd wann dann die vorgenanten gemechde siend bescheen durch recht mit reeht, vnd wie daselbs recht sy vnd uff dem Hofgericht ze Rotwile mit urteil sy herkannt die gemeynschafft in krefften, vnd datz die von Bodmen one menglichs intrag daby bliben sollen, so getruwen sie zu recht solle werden herkannt, das sie by sollichen gemeehden vnd gemeynschafft nach lut der brief vnd bestetigung sollen bliben, vnd die von Huernheim sollen werden gewyset sie daran ungeirret zu lassen. Hiewidder ist von Walthers vnd sin geswusterigde wegen gerett, uss den brieuen vnd worten allen, die der von Bodmen wegen furbracht sien, verstande menglich wol, das Walther vnd sine geswusterigde recht, vnd die von Bodmen vnrecht haben, wann es sy natuerlich, gemeyn, keyserlich ynd landtesrecht, das die nechstgesypten fruende vnd erben die verngesyppten entsliessen vnd irer abgegangnen frunde habe vnd gut, nemlich als eigenthum vnd varende hâbe, billicher erben sollen, sollcher naturlichen gemeynen landesrecht haben sich die von Bodmen understanden abzustellen vnd zu entziehen, durch die vorgemelten gemechde vnd gemeynschaft die doch die von Huernheim getruwen durch der hienachgeschrieben vrsach willen so vndoeglich vnd vnkrefftig sin, das sie ine billich an irem rechten erbe, das ine von des obgeschriben rechten wegen zugebuere keinen schaden geperen sollen, vnd des ersten sollen ine die gemechde brieue des Slosses Meckingen keinen schaden bringen, dann sie sien ussgangen vor dem landtgericht im Hegeuw vnd Madach, datz die von Huernheim darzu nye gefordert siend, auch ine darumb unwissend sy gewest. Sie halten auch nicht anders inn wann das Slosse Meckingen, das sy lehen, ynd sie steen umb die lehen an einem andern ende im rechten, als der anlass dieser sachen wol erzuege, darumb diene derselb gemechtbrief zu disen sachen nit. Zu dem andern brief, darinn Hansconrat den von Bodmen alle sine Habe vnd gut nach sinem tode vermacht vnd gegeben habe, von dem landtgericht zu Stockaeh ussgangen,

getruwen sie auch sollicher brief solle inen an irem herlebten erbe keinen schaden fuegen, angesehen, das sie zu sollichem gericht nye gefordert siend, da das gemechde gescheen sv. darumb sollicher brief billich unkrefftig sin solle, vnd ob er der sache halp nit krafftloss sin solt, moege doch dasselb gemechde den von Bodmen nit zu hilff komen, wann der brieff gar clerlich innhalte, Hansconrat solle all sin hab vnd gut, dem Richter an den stab reichen vnd darnach in der von Bodmen handt setzen, das sy aber nit gescheen, dann die von Bodmen siend sollicher habe vnd guts by leben Hansconrats nye in besess oder gewer gewesen, oder komen, des nachlandesrecht vnd gewonheit gnug sin möge, sunder Hansconrat sy daby bliben, vudt habe das gehabt in siner handt, herrschafft vnd gewalt biss in sinen tode Sich halte auch sollich gemechde glicherwise als ein gab oder gifft, das merke man uss dem, das der, der sollich gemechde tut, sin gut vnd habe, die er vermachen wolle, muss uff vnd dem Richter an den stab geben, vnd derselb richter das fürbass in der, oder derselben den man sollich habe vnd gut vermachen wolle, hende vnd gewalt setzen solle, mee so sy nicht genug zum Rechten das sollich insetzung allem mit den worten geschee, sunder darzu gehöre, das es mit den wereken wollezogen, vnd das der dem sollich hâbe vnd gut, vermacht werde, sich des liplich vnderziehe, darin sitze, vnd das ettlich zvet nach landes Recht vnd gewonheit in siner gewalt habe, vnd also ein geweere daruf ersitze, vnd wo das nit geschee, so sy solliche gemechtnisse von rechts wegen ynkrefftig, dann so einer sin hâb ynd gut hingebe, solle er sie hingeben mit dem munde, vndt von der handt, vnd sich der ussern vnd ihenen, den er sie gebe darin liblich, nit allein mit worten, sunder mit der tate, vnd den werken, setzen, wo das nit geschee, sy die gab vnd das gemechde undöglich, dann hingeben vnd in der Handt behalten, moege nit byeinander besteen, als auch an den enden gescheen sy, wiewol Hansconrat sin hâbe vnd gut den von Bodmen vermacht habe, hab er ine das doch uit mit den werken als recht vnd erteilt sv, ob das ioch dogenlich (tauglich) were, gesetzt, vnd uss der handt geben, sunder das für sich selbs in siner geweere behalten, biss zu sinem tode, deshalp die von Húrnheim getruwen, das ine sollich gemechde, das nit den wercken, vnd der date nit sy vollzogen, an irer erlebten erbschafft keinen schaden bringen solle, das auch sollich gemechde im rechten krafftloss sin solle, sy daby wol zu versteen, das die von Bodmen nach dem gemechde mit Hansconraten ein genieynschafft irer gueter habent zusamen gezogen vnd globt, hette sie da bedingt, das die obgemelten gemechde gewesen werent gnuegig, die nechsten erben abzuschalten, sie hetten es daby bliben lassen, vnd zu der gemeynschafft nit gegriffen, Sie haben aber selber daran gezwivelt vnd wol verstanden das sollich gemechde nicht von weerde gesin mocht, vnd haben dem zu sterkung für sich genomen die gemeynschafft vnd sollich brief der gemeynschafft sien vndöglich wann die gemeynschafft sy mit vor gehegten gerichten bescheen, auch darumb das sie mit den wercken nit vollzogen sy, das man uss den brieuen, die die usszuege vnd usssetze von der gemeynschafft begriffen, luter vernemen moege dann sie mit claren worten innhalte, das vederteil by sinen guten sitzen vnd bliben damit . . . . . . vndlassen, die verkauffen oder vergeben moege, nach sinem geuallen, biss in sinen tode, von dem andern teil ynbedrenget, mee sient diese zwey widder-XXV. 12

wertig gut in gemeyn haben ynd in eigener gewalt behalten, dann wo zween ir gut in gemevn haben, so solle von keinem gesprochen werden, das gut ist myn, sunder das ist unser, und sollen sollich gemeyn gut mit einander nuetzen, nyessen, vnd gebruchen, uss einem hafen essen, uss einem vass drinken, als die mueneh in den Clostern tuen, wo die uff der Closter gut ryten sprechen sie nit, das ist myn, sunder das ist unser, also soltend auch die von Bodmen han getan, ob sie gemeynschafft miteynander wolten gehabt han, datz aber nit bescheen sy, als das der artickel in den brieuen der usszuege elerlich innhalte, das jetwedder teil by sinem gut beliben solle, wie vorgeschriben steet. Es sy auch von ine gehalten worden, also, das Hansconrat by den sinen, biss in sinen tode bliben sv. wann sine armenlute vnd vndertanen, nach sinem tode erst, den von Bodmen gesworn haben, vnd syttemal der gemeynschafftbrieff vnd der ander brieff des usszugs einander widderwertig siend, so verdenk, verdilge vnd vernichte einer den andern, im Rechten, wann solle der brieff der gemeynschafft krefftig sin, so muss der brief der usszuege vernichtet werden, sollen dann die usszuege besteend bliben, so werde die gemeinschafft mit den werken nit wollzogen, als auch bescheen sy, deshalp die von Hurnheim getruwen, das ine solliche brieue der gemeynschaft vnd usszuege an iren rechten erlebten erbnysse auch vnschedlich sein sollen. Vnd widder den letsten brief der bestetigung von dem königlichen Hofgericht zu Rotwile, hoffen die von Húrnheim, der solle inen nit schaden sin, angesehen datz die brieue der gemeynschafft vnd usszuege, die darinn begriffen sien, durch der vorgeschriben vrsach willen, nicht krafft haben, vnd ine selbs widdersprechen, es moege noch solle auch ine sollich bestetigung nicht mer krafft geben, dann sie an ine selbs haben, auch sy sollich bestetigung ussgangen, dass die von Húrnheim nye darzu gefordert sien, wann es sy sunder zwiuels, weren die von Húrnheim darzu geladen, sie hettend, vndoeglichkeit vnd widderwertickeit, der obgemelten brieue so luter entdeckt, wie vorgeschriben steet, das die mit vrteil nicht bestetigt weeren datz aber die bestetigung, denselben vernichten vnd widderwertigen brieuen nicht von nuwen krafft oder macht gebe, sy zumerken daby, das nyergendt darinn geschriben steen, die worte, wir bestetigen vnd confirmieren die brieue, vnd ob nicht gebrechen daran were, die erfuellen wir mit unser bestetigung, vnd wollen das die also erfuellet sien vnd den briefen keinen schaden geberen, uss dem wol zuversten sy, werent die briefe döglich gewest, so hette die bestetigung wol geholffen, so sie aber vndoeglich vnd widderwertig sien, das ine die bestetigung kein vollkommenheit oder bekrefftigung geben habe, oder moege darumb getruwen die von Húrnheim, das ine dieselben vnd andere briefe die vorgemelt, auch die worte, die von der von Bodmen wegen fuergetragen siend, im Rechten, an irer erlebten erbnisse keinen schaden fuegen oder geberen sollen. Hiewidder hand die von Bodmen tun reden, Hansconrat selig von Bodmen habe inen nach lut der mechdbrief sin gueter die von namen vnd stammen von Bodmen vnd von keinem von Hurnheim herkomen vormals auch nyemant hafft noch verschriben sien, als er das wol getun mocht, vermacht, vnd was von siner frauwen vnd muter sy gekomen, das an sin ort fallen vnd volgen zu lassen, vnd sollich in allen gemechden vnd gemeynschafft ussgesundert sinen val also zu halten, dieselben gemechde sien auch bescheen vnd vollgangen,

wie uff dem landtgericht der obgenannten landtgraueschafft, recht, landtleuffig, gewonheit vnd herkomen sv. durch recht vnd mit recht, vnd das es krafft vnd macht haben solle, so sy die letst gemeynschafft uff dem königlichen Hofgericht zu Rotwile, das doch in diesen landen das oberst gericht heisse, vnd sy gevestigt, bestetiget, vnd mit vrteil herkennet, das die von Bodmen, by sollicher gemeynschafft, vngehindert von menglichem sollen beliben vnd sie hoffen vnd getruwen, angesehen uss wisung der verlesenen brieue vnd irer vnderscheiden vnd furbringen, die von Húrnheim sollen rechtlich underwisen werden, sie, die von Bodmen, by sollicher gemeynschafft, wie das die brieue vnd bestetigung innhaltend, beliben zu lassen, vnd darin nicht zu tragen. Dagegen hat Walther lassen ettlicher mass als vor, vnd des mee Reden, in dem usszugbrief, hab man wol vernomen, das yetwederteil mit sinem gut vnd haabe, tun vnd lassen, auch sollich gemeynschafft abschriben, vnd widderruffen moege, vnd das vetwedderteil von dem andern daran vnbedrenget bliben solle, Sich hab auch Frischhans von Bodmen Hansconrats in dem als er ettlicher mass bloed vnd krangk gewesen sy vnderwunden, in dem Sloss Meckingen, vnd ine verhuetten lassen das nyemand von sinen fruenden habe zu ime komen moegen, das sy daby wol zuversteen, das Heinrich von Geroltzeck, Herre zu Sultz, der Hansconraten glicherwise sippschaffthalp gewannt sy gewesen, als Walther vnd sine geswusterigde, sy komen gerytten gen Meckingen, vnd ein lange zyt uff der brucken gehalten, datz ine Hansconrat gesehen habe, aber man habe ine durch bestellung Frischhansen nit wollen hynyn lassen, also datz Hansconrat in sin fryen willkuer, nicht bliben sy biss an sin ende. Letst ist von der von Hurnheim wegen zu dem gemechde, vnd gemeynschafftbrief in einer gemeyn geredt, under sollich habe vnd gut, das Hansconrat gehabt vnd verlassen habe, sy ettwiemanich stuck lehen, vnd moege kein man sin lehen vermachen, one der lehenherren willen vnd gunst, höre man in den brieuen nyergent das die lehenherren zu sollichem gemechde iren gunst gegeben habend, deshalben auch sollich gemechde vnd gemeynschafft brieue, billich nicht krefftig sin sollen, durch der vnd aller obgeschribenen vrsach willen, vnd sytdemmal die von Hurnheim sich nit slechtere worte, sunder des gemeynen rechten das landtloeffig sy, datz die nechstgesippten erben, die wyter gesipten in anfengen, ynd empfahung der erbteil, nemlich eigentum vnd des als wie sie gemeldet entsliessen, so getruwen die von Húrnheim, die vorgemelten brieue vnd worte, von denen von Bodmen wegen furbracht, sollen ine keinen schaden, sumniss, oder irrung bringen, oder beren (?) an der haabe, vnd dem gut von Hansconraten verlassen, des sie siend rechter nechstgesyppter erben, dann die von Bodmen. Sunder die von Bodmen sollen ine das abtreten, vnd sie das habend machen, mit kerung der abgenommen nutzung vnd schaden, als sie vorgemeldet haben vnd saetzte das zum rechten. Hiegegen ist von der von Bodmen wegen auch gerett uff meynung als vor, vnd des mee, die von Bodmen obgenannte haben einander nicht gegeben, sunder ire gutere verschafft geordnet und gemacht, mit vnderscheiden worten, ob einer vor dem anderen one elich libserben, abgieng, datz dann sollich gut an die belibenden von Bodmen solle vallen. Es were auch nit notturfft darzu vemand zu verkunden, dann datz sy bescheen uff bestaetten landtgerichten mit recht durch Recht vnd wie daselbs recht landesloeffig sytt, vnd gewoenlich sy, krafft, vnd macht, haben

solle, vnd moege. Darzu so sy die gemeynschafft zu Rottwile uff dem Hofgericht nit mit sollichen slechten worten, als von der von Hurnheim wegen, sy gerett, bescheen, sunder nach aller notturft geuestiget, vnd mit vrteil daselbs gesprochen, das die von Bodmen, by der gemeynschafft, vnd den gemeynschafftbrieuen, on alle intreg menglichs sollen bliben. Die vrteilsprecher von Rotwile sien auch in sollicher vernunfft, were notturfftig gewesen zu sollicher bestetigung yemands zu urkunden, sie hetten es getan. So das aber nit gescheen sy, haben sie wie vor stat die gemeenschafft gekrefftigt. Vnd sytdemal die von Húrnheim widder die brieue von ine den von Bodmen dargelegt die gemechde gemeynschafft vnd bestetigung vnd erscheidenlich besagend vnd innhaltend, nit anders dann wort gebrucht habend. Hoffen die von Bodmen zu gott vnd dem rechten, im Rechten solle herkant vnd gesprochen werden, angesehen die verlesen brieue, vnd die wort darzu gerett vnd gebrucht, das die von Bodmen by iren gemechden, vnd gemeynschafften, nach lut irer brieue bliben, vnd sie deran die von Húrnheim nit irren noch hindern sollen, vnd satzden sollichs auch zu recht. Nach sollicher vorgeschribner Ansprach, antwurt, widderrede, nachrede vnd furbringung, vnd drvile an dem königlichen Hofgericht zu Rotwile zu recht ist herkannt, das man die obgemelten gemeynschafft, gemechde vnd usssatzungsbrief, mit allen vnd yeglichen iren innhaltungen, begriffen, vnderscheiden, meynungen, stucken, vnd artickeln solle billich vnd von recht von demselben Hofgericht mit vrteil confirmieren, bestetigen, kreffligen, vnd mechtigen, vnd auch daruff die confirmacion, bestetigung, krefftigung vnd mechtigung ist gescheen, das die an ine selbs steet, vest, krefftig vnd mechtig vor allen Richtern luten vnd gerichten, heissen, vnd sin, vnd das die von Bodmen daby bliben sollen. So herkennen vnd sprechen wir, vnd unsere Rete, nach Rate, vnd vnserselbs zytiger vorbetrachtung, zu recht, dass die von Bodmen by sollicher des gerichts zu Rotwile gesprochenen vrteil bliben vnd der genvessen sollen, nach innhalt des vrteilsbriefs von demselben gericht gegeben. Vnd sind diese vnsere Rete by vns an dem Richten gesessen, Nemlich die wolgeborenen, Edel, Strengen, wirdige, vnd vesten, Schaffrid Graue von linyngen, Graue Heinrich von Lupffen, Diebolt herre zu Geroltzeck, Hans von Stadion, vnser Hofmeister, meister Jost Boner, geistlicher Rechte lerer, Reynhart von Nyperg, Hans von Stamheim, Hans Druchsesse von Stetten, Rittere, Her Bernhart von Baden, Her Johann Nix von Hoheneck genant Entzberger, Thumherren x. x. Wirich von Hoemburg der elter, Hanserhart Bock von Stauffenberg, Heinrich von Berwangen, der elter, Albrecht von Zuttner der elter, Rudolff von Hoenthann, Hans von Entzberg, Hanswernher zum wyer, Hans Knuttel, Walther von Heymenhofen, vnser Husshofmeister, Dietherich von Gemyngen vnd Andres Rodder. Diser sachen aller zu warem vrkund haben wir vnser insigel tun henken an disen brief, Der geben ist zu Baden an mendag vor sanct vlrichs tag. In Anno Dni millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo."

Siegel des Markgrafen Jakob von Baden abgegangen.

Orig, Perg, Archiv Bodman. — Copia vidim. Archiv des Ministeriums des Innern in Karlsruhe.

590

#### 1447.

Durch ein Schiedsgericht wird bestimmt, dass die Hälften der Feste Wildenstein und des Dorfes Leibertingen, auf welche die von Sodmen Anspruch erheben, gegen Entrichtung von 660 fl. in Gold dem Grafen von Zimmern zufallen sollen.

Zimmern'sche Chronik I, S. 228.

## 591. 1447. November 16.

Althans und Frischhans von Bodmen, Gebrüder, bewilligen auf Bitten des Bentz Lägenler, dass von ihrem Lehengute zu Lupratzruti (Lippertsreuthe, B. A. Überlingen) den Heiligen zu Lupratzruti und zu Andelsow je sechs Schilling Pfennig als Zins gezahlt werden, laut Stiftung des Konrad Lägenler, weiland Leutpriester zu Andelsow. Das Lehengut war vor Zeiten des Seders, jetzt hat es Hans Schreck. Es sind in jeder Zelge zwei Brachjuchart und ein halb Mannsmad Wiesen. Geben an S. Othmarstag 1447.

8: abgefallen.

Perg. Orig. G. L. A. Karlsruhe 2/114.

592.

#### 1447. Dezember 5.

Die Bürger von Schemmerberg dotirten eine Frühmesspfründe in der dortigen Pfarrkirche und bitten gemeinsam mit dem Abte von Salem den Bischof von Konstanz um Bestätigung.

Feria III ante festum S. Nicolai.

 $4~\mathrm{S}$ : das des Frischhans von Bodman: Rundsiegel mit aufrecht stehendem Steinbock L. unleserlich.

Perg. Orig. G. L. A. Karlsruhe.

593.

#### 1447. Dezember 22. - 0. 0.

Hans von Bodemen, der Elter, ist Bürge für Hans von Klingenberg wegen 1500 fl., welche letzterer seiner Tochter als Heirathsgut zu geben verspricht. Sollte Hans von Bodemen oder dessen Erben dadurch je zu Schaden kommen, so will er sie vollständig entschädigen. Würde dies nicht geschehen, so habe Hans von Bodemen die Wahl ihn vor Gericht zu belangen, oder sich an seinen Gütern, seinen Unterthanen, ihren Gütern und Leibern schadlos zu machen. — Frytag vor dem hailigen Achtenden Tage zu Wynachten.

Perg. Urk. im Archiv zu Bodman.

8: des von Klingenberg abgegangen.

594.

#### 1448. April 19. - Rheinfelden.

Es erscheinen in der grossen Rathestube vor dem Notar und Zeugen: Meister Gebhart von Bulach, Lehrer geistlicher Rechte, Domherr zu Konstanz und der edle, veste "Hans von podman" als "machtbotten" Herzog Albrechts von Österreich nach Rheinfelden gesandt "vmb sach vnd Artikel des Recht spruchs der kurfürsten" in der Sache zwischen dem genannten Fürsten und der Stadt zu verlesen und diese zu veranlassen, wieder in die österreichische Pfandschaft zu treten. Die Boten verlesen ferner vor versammelten Schultheiss, Rath und der ganzen Gemeinde einen offenen Brief des Römischen Königs Friedrich,

wonach dieser sie von dem dem Reiche geleisteten Eide entbindet, und weiterhin einen königlichen Brief, in welchem sie ihrer Freiheiten und Rechte versichert werden. Hierauf weisen die Boten ihren besiegelten Gewaltsbrief vor, welcher gegeben wurde zu Konstanz am Montag nach dem Suntag Misericordia und beginnt: "Wir Albrecht etc. bekennen, dass wir den Ersamen etc. Gebharten pulach etc. vnd Hansen von podman den Eltern, vnser Rete gen Reinuelden ze Reyten geordnet vnd ganzen gewalt gegeben haben" etc. Hierauf ermahnen die Boten die Gemeinde wiederum in die Pfandschaft zu treten und dem Hause Österreich zu huldigen. Diese bittet durch ihren Stadtschreiber um Bewilligung einer Frist bis auf St. Johanns Tag. Die Boten widersetzen sich dem, da die Vertreter der Stadt Zeit gehabt hätten sich die Antwort zu überlegen, erklären sich jedoch bereit acht Tage lang in Rheinfelden zu verbleiben und auf die Antwort zu warten.

Der kaiserliche Notar Heinrich Bentz nimmt hierüber eine Urkunde auf in Gegenwart der berufenen Zeugen Hanman Sämer von Bruch, Hans Rantz von Bodman und Lorenz Nehen.

Notariats-Instrument im k. k. Staats-Archiv zu Wien.

### 595. 1448. Juli 31. - o. 0.

Thüring von Hallwil, der ältere, bekennt, dass Peter Simpeler von Bernang (jetzt Berlingen) und Melchior, sein Sohn, den Berchtold Vogt von Costentz im Zwing und Bann von Berwang unwissentlich mit ihren Gewehren überfallen und ihn hart misshandelt hätten, wofür sie Abt Friedrich in der Reichenau (Freih. von Wartenberg-Wildenstein), Thürings gnädiger Herr, ins Gefängniss zu Steckborn gelegt habe. Da aber Bürgermeister und Rath zu Costentz meinen, die Thäter sollten vom Landgericht im Thurgau "berechet" werden, so habe Thüring so viel in dieser Sache geredet, dass Abt und Stadt sich vereint haben, die Entscheidung des Competenzstreites auf den edeln Frischhans von Bodmen zu übertragen, welchem jede Partei zwei Mann als Zusätze geben solle. Wie die Mehrheit entscheidet, dabei soll es bleiben. Die "Tröster" für die beiden Simpeler versprechen, solche auf Verlangen vor Gericht zu stellen, oder im Falle dies nicht möglich wäre, sich selbst zu stellen, und die ausgesprochene Strafe zu ertragen. — Mittwoch vor St. Oswalds Tag.

S: Thürings von Hallwil, Abts Friedrich von Reichenau und der Stadt Konstanz wohl erhalten.

Orig. Pap. Urk. Stadt-Archiv Konstanz.

#### 596. 1448.

Conrad Schwarz von Friedingen verkauft Frischhans von Bodman Schloss und Dorf Friedingen.

Registratur des J. Conrad von Bodman im Archiv Bodman.

### 597. 1448.

Hans und Frischhans von Bodman, Gebrüder, empfangen Lehen in Allensbach von dem Abte in der Reichenau.

G. L. A. Karlsruhe. Lehenbücher der Reichenau IV, Nr. 638a.

### 1448. Dezember 4.

Friedrich von Enzberg zu Mühlheim, Engelhards von Enzberg Sohn, und seine Frau Beatrix von Bodman verkaufen an Hans von Enzberg und seine Frau, Anna von der Spohr, einen Theil von Enzberg, Niefern und Bauschlott. — Geg. auf St. Barbaratag.

Lagerbuch der Kellerei Enzberg von 1759 beim kgl. württ. Kameralamt Maulbronn.

599.

### 1448. Dezember 13.

Schuldverschreibung des Frischhans von Bodma, als Hauptschuldner, Graf Heinrich von Tengen, Herr zu Nellenburg, Landgraf im Hegau und in Madach, sein Schwager, Hans von Bodma, der Älter, sein Bruder, und Wolf von Jungingen u. s. w. als Mitschuldner (Bürgen) gegen die Gebrüder Mundpratt von Konstanz für 1100 fl. rhein. in Gold, zu 50 gemeinen Gulden jährlich verzinslich "nuff Sant Lucien tag".

Copialbuch des Hochstifts Konstanz VII, 171 im General-Landes-Archiv zu Karlsruhe.

600.

#### 1450. November 17. - o. 0.

Hans Graf zu Werdenberg und Eberhard vom Stain zu Emerching bringen einen Vergleich zu Stande zwischen Elisabeth (von Geroldsegg), der Priorin des Klosters Kirchberg, Hainrich, Hans Jörg, Conrad und Hans, allen von Geroldsegg, Herren zu Sultz, Walther von Hürnheim, Wilhelm von Hürnheim, seinem sel. Bruder, und Frau Beatrix von Künsegg, seiner Schwester einerseits, dann Althans und Frischhans von Bodmen, Gebrüdern anderseits, wegen der Forderung der Erstgenannten an die Verlassenschaft weiland Hans Conrad's von Bodmen. Trotzdem jene durch Spruchbrief des Markgrafen Jacob von Baden d. d. 3. Juli 1447, abgewiesen worden waren, erneuten sie ihre Ansprüche und erhalten nunmehr eine Abfindung von 3,600 fl. Hauptgut und 360 fl. Zinsen. — Zinstag nach St. Othmar tag. — 10 Siegel hängen an: 1) und 2) der obgenannten beiden Schiedsrichter, 3—8) solche der Geschwister von Geroldsegg, 9) des Walther von Hürnheim und 10) der Beatrix von Künsegg. —

Perg. Orig. Urk. im Archiv zu Bodman.

601.

### 1451. Februar 5.

Hans und Frischhans von Bodmen, Gebrüder, verschreiben sich an Wolf von Bubenhofen um 3000 fl. rh. mit 150 fl. Jahreszins, und geben das Dorf Bodman in Versatz. — An St. Agathen Tag.

Perg. Urk. mit 24 Sigillen nach dem B. Mögg. Rep. - Urk. fehlt.

602.

#### 1451. Februar 24.

Vertrag zwischen Reinold von Geroldsegg, Domherr zu Augsburg, Elisabeth von Geroldsegg, Conventfrau zu Kirchberg, Heinrich, Conrad, Jörg und Hans, alle sechs Geschwister von Geroldsegg zu Sultz, einerseits, und Hans und Frischhans von Bodmen, Gebrüder, anderseits, wonach letztere einem jeden der oben Genannten 400 fl. rh. aus der Verlassenschaft des Hans Conrad von Bodmen zu Möckingen, ihres Oheims, zu zahlen sich verpflichten. — Geben Montag nach Mathias des Apostels Tag.

7 S: 1) Domherr Reinold von Geroldsegg, abgegangen, 2-5) Heinrich, Conrad, Jörg und Hans von Geroldsegg, bekannt, 6) Hans von Stein zum Ronsperg, Ritter: Querbalken, L. unleserlich, 7) Hans Swelk, gen. Metelhans, zerbröckelt. Perg. Orig. Archiv Bodman.

603. 1452. März.

Hans von Bodmen, Ritter, zieht mit zwei Reisigen im Gefolge Kaiser Friedrich's III. zur Krönung nach Rom, und wird unter 300 Edeln auf der Tiberbrücke auch zum Ritter geschlagen.

Incunabel im Reichs-Archiv zu Wien. — Mone I, S. 390. — Macrpt. von Schifter I, S. 1150. Kgl. Bibliothek in München.

604. 1452.

Wegen der Vogtei zu Ahausen (Q. A. Meersburg) vergleichen sich Hans und Frischhans von Bodmen mit dem Stifte zu Lindau.

Zeitschrift des histor. Vereins für Schwaben und Neuburg. Der Besitzstand des Stiftes Lindau von Karl Primbs.

605. 1453. Juli 25. - Konstanz.

Heinrich Bischof zu Konstanz entscheidet zwischen der Äbtissin Ursula von Lindau und denen von Bodmen als "Innhabern von Hochenbodman und Althaimb". An St. Andreas-Tag 1452 hatte der Bischof bereits zwischen den Parteien verhandelt. Die Äbtissin war durch ihren Fürsprecher, Markgraf Wilhelm von Hochberg, vertreten, von Seiten der anderen Partei erschien für Hans von Bodmen Johann Ammann von Stockach, der Gesellschaft im Hegau Schreiber, um für jenen und für dessen verstorbenen Bruders Kinder zu unterhandeln. Der Streit scheint nicht beigelegt worden zu sein oder brach auf's Neue aus. Inzwischen ist Hans von Bodmen verstorben. Der Bischof erkennt nun bei der neuerlichen Verhandlung zu Recht, dass die Äbtissin das Mayerthum zu Altheim mit einem Meyer besetzen und die Wein-Tafern (Gasthaus zum Hirschen) verleihen möge, doch nur mit Genehmigung derer von Bodmen. Von den erkannten Strafgeldern für Frevel sollen dem Stifte zwei und den von Bodmen ein Dritttheil zufallen; von der Tafern der Äbtissin 11 Schilling 4 Pfennige als Ehrung zukommen. —

"Copie Urttel oder Spruchbrieves, endtzwischen ainer frawen abbatissin zu Lindan und denen von Bodman alls innhaber Hochenbodman und Althaimb.")

Wir Hainrich von Gottes genaden bischoff zu Costannz und verweser dess stiffts zu Chur; bekennen und thun kundt menigeliehen mit disem brieve:

<sup>1)</sup> Ritter Hans von Löwenegg begab sich 1267, gegen Belehnung mit einem Hofe, des Mayeramtes zu Altheim. Später gerieth das Stift wegen dieses Amtes mit den Herren von Bodman in ernstliche Irrungen, welche der 1453 abgeschlossene Vergleich dadurch beseitigte, dass der Äbtissin die Verleihung desselben wie auch der Tafern, den Bodman Cog- und Agnoseierung zuerkannt wurde; von den Freveln sollten dem Stifte zwei, den von Bodman ein Drittheil zufallen.

Zeitschrift des histor. Vereins für Schwaben und Neuburg. "Der Besitzstand des Stiftes Lindau" von Karl Primbs.

Alls wir und unsere räthe in sachen, die für uns getragen seindt, zwischen der erw. unser lieben andächtigen fraw Ursula abbtissin dess gottsh. zu Lindaw an ainem. Hansen von Bodman säligen und seines bruders säligen kündt am anndern theil, vormals bey dess benannten Hansen von Bodman säligen zusteen geurthailt, inen zu bajderseiths ettwas weysung zu thun erkennt, und inen dess zu derselben zeit drev namblich tag gesetzt haben, alls dann sollichs die brief von uns besiglt darüber gegeben, dero datum steet an montag vor St. Andrestag nach Christi geburt 1452 jar, mercklich innhalten; und alls die benant abbtissin vohrmals im rechten durch den wolgebornen marggraf Wilhelmen von Hochberg, iren erlobten fürsprecher vor unsern räthen, denen wir die sachen an unser statt und in unserm namen zu hören bevolchen hetten, in clagsweyse fürgetragen hatt, wie das sie und ir gottshaus zu Lindaw ainen hof genant Althain mit allen herlichaiten, gerechtigkaiten, herkomen und guten gewonhaiten lenger dann jemandts verdenkhen möchte, inngehabt hetten, ungesäumbt und ungeyrrt allermenigelichs halb, ussgenomen den von Bodmen sälig, die ir und irem gottshaus an disen nachgeschrieben stückhen vil und mengerlay einträg und hündernus gethan, und siedero nit ir selbs gewallt vervolget alles rechtens endtsetzt hetten. Namblich und dess ersten an dem mayerhof zu Althain, den sie dann mit ainem mayer, der ir und irem gottshaus zugehörte, besetzen möchte, und da derselb ir aigner und ambtman gebieten möchte, was dann zum rechten zugebieten notturfftig wäre, darumb sie an uns begert, sie in der güetlichait oder mit recht zu underweyssen, sie und ir gottshaus bey solchem irem alten herkommen beleiben zu lassen, und ir von sollichs fräuels wegen wandel und körung zu thun, nach laut ir und ires gottshaus privilegien. Daruff nun Hans von Bodman sälig anstatt und in namen sein selbs und sains bruders sälig kündt durch Johannessen amman von Stockach, der gesellschaft im Högen schreiber seinen erlobten fürsprecher antwurten liesse: nachdeme die aigentchafft dess schloss Hochen-Bodman uns und unserm gestifft zu Costanntz zugehorte, durch dasselb schloss mit aller zugehördt vor ettlichen zeiten zu ir und iren vorderen handen kommen wäre und die vogtey zu Althain inen zugehörte, so neme ine sollich der epptissin clag frembd und unbillich, denn es also herkommen wäre, das ain abtissin zu Lindaw den obgedachten mayerhof zu Althain nit besetzen sollt noch möcht dann mit ir und irs vogts wissen und willen, und das ain vogt und nit ir mayer noch ambtmann an demselben endt zu gebieten und zu verbieten hette; das wollte er dess, alls er hoffe zu recht gnug wäre, fürbrüngen. Und ob es zu dem allem notturfftig sein wurde, so möchte er zu seiner gewehr steen und thun, was ime mit recht zu thun erkennt wurde. Allso nach clag antwurt, red und widerred, die sie dann zu baiderseyths im rechten umb diss vorgemeldt stuckh und güeter andere, so hienach geschrieben steen, nach ir notturfft gegen ainander gethan und gebraucht handt; das jetz zumal alles zu beschreiben nit notturfftig ist; sonnderlich uff den vorgemelten unsern spruch und nach verhörung der zeugen, so dann die benannt abbtissin und baider vorgenannter von Bodman sälig kündt, an die dann die sach nach ir baiden vätter abgang komen und gefallen seindt, für uns gestellt handt, haben wir uns nach rath unser räthen und gelehrten und unser selbs besten verstendtnus erkenndt und zum rechten gesprochen:

Das die obgenannt ebbtissin das mayertumb zu Althain mit ainem mayer, der zu irem gottshaus gehört, besetzen mag, doch mit wissen und willen deren von Bodman, oder ains vogts, den sie dann je zu zeiten daselbs haben, und derselb ir mayer an ir statt zu gericht sitzen mag, doch mit sollichem underschaid, wann irs gottshaus amman daselbs hinkombt, das dann derselb ir mayer und ambtman zu stundt uffsteen und denselben irs gottshaus amman an sin statt zu gericht sitzen lassen solle; und was an demselben endt zu gepieten oder zu verpieten notturfftig ist, das mögendt die von Bodman und ir vogt thun, und nit der abbtissin mayer noch ambtman.

Frafel.

Item von der fräflinen wegen haben wir uns auch erkenndt und zum rechtengesprochen, was dero hinfüro zu Althain unz an 3 A gefellt, das die zweenthail ir und irem gotteshaus, und der dritthail ainem vogt zugehören solle, was aber ob 3 % & gefellt, gehört der dritthail ir und die zween thail ainem vogt zu.

Weintafern.

Item von der weintäfer wegen haben wir uns erkenndt und zum rechten gesprochen: sevdenmal dewederthavl dess zum rechten gnug sey, fürgebracht noch geweysst hatt, welch thail die zu verleichen habe, das dann jederman daselbs wol schenkhen mag, doch also, das ain jegelicher der dann schenkhen will, davon gebe XI ß IIII A, davon der abtissinen 7 β A, und das übrig ainem vogt.

Item von der ungnosssame wegen erkennend wir uns auch und sprechen zu recht, das die obgenant abbtissin alle die, so ir and irem gottshaus zugehören, so offt es zu fählen kombt, straffen mag, nachdem und sich dann gebürt, und nit die von Bodmen noch ir vogt.

Arrest.

Item von der nutzung wegen, so dann die von Bodman sälig in hafft gelegt und verpotten handt, haben wir uns erkenndt, und zum rechten gesprochen, das derselben von Bodman sälig baider kündt sollich nutzung endtschlagen und der obgenannten ebtissinen ohne intrag und hindernuss werden und volgen lassen sollen.

Hans Waldtvogt. Dessgleichen Hans Waldtvogels wegen. Dieweil und sich derselb begeben hatt, der obgenannten abbtissinen aigen zu sein, alls sie dann sollichs mit leüth und mit brieven zum rechten gnugsamblich erschaint hatt; das dann dero von Bodman sälig kündt den waldtvogl dess aydts, den er iren vättern sälig gathan hatt, lödig zöllen, und die benannte abbtissinen desshalb hinfüro unbekümbert und unangelangt lassen söllen.

3 Gefangne.

Item von der zwever gefangner wegen: sprechen wir auch zum rechten: das dero von Bodman sälig kündt sie derselben gefängknus ohne endtgelltnus ledig lassen sollen, so sie die noch darynnen handt.

Item von dess vorsters, dess schinders, der vähl und gläss wegen erkennen wir uns aber und sprechen zum rechten: Wie das alles von allterher gehallten ist, das es jetzo und hinfüro in künfftigem deren von Bodman und menigclichs halb von iretwegen ungesaumbt und ungeirrt dabei beleiben und besteen solle, ungevarlich.

Und uff das so mainen und wollen wir, das baid obbemellte partheven bey diesen unsern rechtlichen sprüchen beleiben und denen ohne intrag nachkommen, bey der glibdt, so dann die obgenannte abbtissin sambt ettlichen ihren chorherren und frawen, dessgleichen Hanns von Bodman sälig anstatt und imnammen sein selbs und seins brüders sälig kündt gethan hatt. Und dess zu urkundt so haben wir unser innsigl an disen brief thun hengken, deren zwen in gleicher laut geschriben seindt, und jegelichen tail ainer gegeben. Am montag nach Sant Jacobes tag, nach Christi geburt vierzechenhundert und im drei und funffzigisten jar.

Reutlinger's Collectaneen in der Leopold-Sophien-Bibliothek in Überlingen. -Band III, fol. 117.

606.

1453. Herr Hans von Bodman und seine Geschwister empfangen Lehen in Allensbach vom Kloster Reichenau.

G. L. A. Karlsruhe. Lehenbücher der Reichenau IV, Nr. 638a, fol. 22.

607. 1453 0ktober 15. - o. 0.

Burkart von Homburg und Hans Jacob von Bodmen, Ritter, Vögte und Pfleger der Kinder des verstorbenen Hans von Bodmen, kaufen von dessen Wittwe Ursula, Schwester des von Homburg, die dieser nach dem Tode ihres Gatten zugefallene Habe um 400 fl. rhein. Die Wittwe gibt auch die Forderung an die von Klingenberg, welche zu ihrem Heiratsgut gehört, mit in diesen Kauf. Die Käufer sollen von dem Kaufpreis 200 fl. an Burkart von Jungingen und seine Frau Bride, geborene von Bodmen, und 200 fl. an Heinrich von Stoffeln und seine Frau Ursula, geborene von Bodmen, bezahlen, welchen beiden Töchtern der Ursula von Bodmen dieses Geld versprochen war. - Uff Sand gallen aubent.

2 S: 1. Burkart von Homburg: im Siegelfelde Hirschgeweih mit 8 Enden; auf dem Spangenhelm ein Adlerflug, L. unleserlich; 2. Hans Jakob von Bodman: s. Taf. IV. v.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

608. 1453. Oktober 21.

Burkart von Homburg, Ritter, Anna, geb. vom Stain, seine Gemahlin und Sigmund von Homburg, ihr Sohn, verkaufen an Albrecht Spät, Hofmeister, ihr Dorf Kirchen bei Mundrichingen (Munderkingen w. O. A. Ehingen) um 4000 fl. und setzen zu Weren: Hans Jacob von Bodmen, Ritter und Burkart von Jungingen, und zu Bürgen: Wilhalm von Homburg, Ritter, und Cunrat von Homburg, Gebrüder, Cunrat und Hainrich vom Stain von Clingenstain, Gebrüder, Bilgrin von Ryschach zu Stoffeln und Hans von Ryschach zu Stüsslingen mit Leistungspflicht in Riedlingen oder Munderkingen.

Geben am Zinstag nach der h. Junckfrowen sant Ursulen und ir gespilen genant der avliff tusent mägdt tag.

11 S: das des Hans Jacob von Bodman s. T. IV. v.

Orig. Perg. Staatsarchiv Stuttgart.

#### 1454.

Ernst von Freyberg ist Lehensträger im Namen seiner Gattin Ursula von Bodmen von Schloss und Burg zu Lindau.

> Schifer. Manuscript in der kgl. Bibliothek zu München VII, 13. Dieselbe Nachricht erscheint noch einmal ad ann. 1493 im Band VI.

610.

611.

#### 1455. August 16.

Hauptmann und Ritterschaft des St. Georgen-Schildes in Oberschwaben beschweren sich bei der Tagsatzung der eidgenössischen Orte wegen der Verunglimpfung des Grafen Heinrich von Lupfen und Herrn Hans Jacob's von Bodmen durch Jos und Hug von Hornstein, um die Unterstützung der letzteren durch die Eidgenossen zu verhindern. — Samstag nach Frauentag assumption.

Das 8: zeigt einen Löwen. Cantons-Archiv Luzern.

Cantons-Archiv Luzern.

### 1456. Mai 12. — o. O.

Adelszeugniss für Frischhans von Bodman, präsentirt zu einer Domherrn-Pfründe in Basel.

"Wir nachbenempten Berchtold von Schellenberg ritter , Wilhalm von Hönburg, auch ritter, Burckart von Jungingen und Connradt von Hornstain bekennen und thun kunt menglich mit disem brieff, als wir unsern lieben vettern und gutten frund Frischhansen von Bodman zu ayner thumherren pfrund uff die hohen stifft zu Basel fürdren wolten. das derselb Frischhans nach loblicher guter gewonhayt derselben stifft Basel vor und ee er zu ainem wartter solicher pfrund uff genomen solt werden, besalzung und wisung zethund schuldig was, das er von sinen vver anen zum minsten von ritterlichem edlem geschlecht geboren und harkomen were, also und umb das derselb Frischhans dardurch nit gehindert sonnder die warhaydt siner gepurdt und herkomens erfunden werde, so sagen wir obgenanten vyer by unsern avden und wie wir das billich sagen sollen, das desselben Frischhansen grosvatter von Bodman und sin grosmutter vom vatter aine von Empcz und sin mutter von Tengen und sin grosvatter von der mutter von Tengen und sin grosmutter von der muter ain Maltrerin geboren syent, das ist uns allen warlich kunt und wissent und das dem also an jin selbs sye so haben wir alle unser Insigele offennlich gehenckt an disen brieff, geben uff Mitwoch vor dem haligen pfingstag in dem jor als man zalt nach cristus geburt meccelsexto."

3 Siegel.

Orig. Perg. im Staats-Archiv Basel-Stadt. Domstift VI, 41.

612. 1456. August 28. — o. 0.

Joh. Jacob von Bodmen, Ritter, gibt Benz Erhard von Mosheim 5 Mannsmad Wiesen, 8 Jauchert Acker und 6 Jauchert Holz in der Gemarkung Bernhausen, württ. O. A. Saulgau, zu Lehen; das Lehen trugen die Erhard schon von seinen Vorfahren.

S: Taf. IV. v.

Lehenbrief im Staats-Archiv zu Stuttgart.

#### 1456. Dezember 21.

Frau Margaretha von Bodmen, geb. Gräfin von Thengen, theilt unter ihre vier Söhne sämmtliche Güter, welche sie seit dem Tode ihres Gemahls, Frischhans von Bodmen, mit diesen gemeinsam besessen. Dem ältesten Sohne Hans Jacob von Bodmen, Ritter, wird zu Theil: Friedingen, das Schloss und Dorf, mit aller Zugehör. Sie selbst und ihre drei jüngeren Söhne Frischhans, Eitelhans und Hans Heinrich verbleibt: Möggingen, Schloss und Dorf, Liggeringen, die Höfe Stöcke und Langenrein, das Dorf Bodman halb, der Remishof, Espasingen, das Gericht halb, mit Zwang und Bann, Amrein, Stahringen und Wahlwies, soweit ihnen zugehörig, ferner Hohen-Bodman halb.

Perg. Orig. Urk. mit 9 Sigillen nach Bod. Mögg. Repert. - Die Urkunde fehlt.

#### 614.

### 1457. Januar 7. - o. 0.

Margaretha von Clingenberg, geb. von Grünenberg, Wittwe, Heinrich und Caspar von Clingenberg, ihre Söhne, haben von Hans Jacob von Bodmen, dem Jüngeren, weiland Hans von Bodmen des Elteren Sohne, ihrem lieben Schwestersohn und Vetter, sowie von seinen Geschwistern 1200 fl. rhein. Währ. baar erhalten. Da aber derselbe Hans Jakob und seine Geschwister dem Hans Schütz von Arbon 1500 fl. Hauptguts und 75 malter Vesen jährlich zu geben schuldig waren, so machen die von Clingenberg sich verbindlich den Hans Jacob von Bodmen gegen H. Schütz für 1200 fl. zu entledigen. Als Unterpfand verschreiben sie die Stadtsteuern, die sie vom Reiche aus jährlich zu beziehen haben: 1) aus der Stadt Biberach 200 ff. Heller, 2) Ravensburg 180 ff. Heller, 3) Kaufbeuren 150 ff. Heller, 4) Leutkirch 60 ff. Heller, 5) Buchhorn 48, die gen. Städte mit 5,500 rh. fl. abzulösen haben. Diesen Hauptbrief, den sie vom Reiche inhaben, haben sie dem edeln Heinrich von Randegg, Ritter-Hauptmann, ihrem lieben Schwager und des genannten Hans Jacob und seiner Geschwister Stiefvater, an ihrer statt übergeben und hinter sein Schloss in sicheren Gewahrsam gebracht. — St. Valentinstag.

3 S: 1. Heinrich von Clingenberg: quer getheilter Schild, Helm mit Rad, L. un-leserlich; 2. Burkart von Homburg, Ritter: bekannt; 3. Bilgery von Rischach, bekannt. Perg. Orig. Archiv Bodman.

#### 615.

616.

### 1458. Oktober 5. — o. 0.

Hans lacob von Bodmen, Ritter, verpflichtet sich für sich und seine Brüder Frischhans, Italhans und Hans Heinrich, deren Vormünder zur Zeit er sei, dem Conrad von Homburg Bürge zu sein. — Donstag nach St. Michelstag.

Siegel abgegangen.

Perg. Urk, im Archiv zu Bodman.

## 1459. April 6. - Augsburg.

Kaiser Ferdinand bestätigt Hanns Conrad von Bodmen für sich und alle anderen seines Namens und Stammes die vom Reiche rührenden Privilegien.

Papier-Original-Urkunde mit aufgedrückten kaiserlichem Siegel. Archiv Bodman.

## 617. 1460. April 1. — Freiburg i. B.

Johann Heinrich von Bodmen clericus "de militari genere procreatus" wird an der Universität Freiburg i. B. immatrikulirt.

Archiv der Universität Freiburg.

#### 1460.

In der Fehde zwischen Graf Ulrich von Württemberg und Pfalzgraf Friedrich kämpft unter Markgraf Karl von Baden ein Ritter Hans von Bodman.

Historie der Württembergischen Grafen. Handschrift vom Jahre 1636 in der Collegien-Bibliothek zu Salzburg.

610

#### 1460. Mai 6.

Ursula, Ritter Wilhelms von Grünenberg sel. Tochter, bittet mit Willen ihres Gatten Heinrichs von Randeck, Ritters, den Bischof von Basel, ihrem Sohne Hans Jacob von Bodman, ihren Theil des Lehens in Binzen (B. A. Lörrach) zu verleihen.

Trouillat, Mon. de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle, 1852-67, Band V. 151.

620. Mai 7.

Bürgermeister und Rath der Stadt Konstanz bestimmen auf Anrufen der Ritter Hans Jacob, des Älteren, und Hans Jacob, des Jüngeren, von Bodmen Gevettern, sowie deren Brüder einer-, dann des Züricher Bürgers Hans Wyser anderseits, einige Konstanzer Bürger zur Schlichtung einer Streitfrage wegen Leibeigenschaft. Aus der Verhandlung geht hervor, dass beide Linien der Familie Bodman noch Rechte zu Hohen-Bodman besitzen. Ein Ausgleich kommt zu Stande. — Mittwoch nach Kreuz-Erfindung.

S: eines der Schiedsrichter hängt an (unkenntlich).

621.

622.

#### 1460. Mai 13. - o. 0.

"Ursula von Randegk geporn von Grüenenberg vnd Hans von Bodmen ir el. sun" bezeugen, dass Heinrich von Randegk, Ritter, Gemahl der Ursula, Rechnung abgelegt habe über das von Wilhelm von Grünenberg, Ursulas Vater, hinterlassene Gut, vor Hans Ulrich von Stoffeln, Rudolf von Randegk u. A. — Dienstag nach Cantate.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

1460.

#### 1460. August 20. - Bodman.

Konrad Wissmüller von Stockach verkauft an Junker Hans Jacob von Bodmen und dessen Brüder die Mühle in Wahlwies mit Zugehör um 40 fl. rhein.

8. 1. Burkart von Homburg, Bitter, 2. des "erhern beschäden Järigen Vest von

8: 1. Burkart von Homburg, Ritter; 2. des "erbern beschaiden Jörigen Vogt von Bodmen". —

Perg. Orig. Urk. im Archiv zu Bodman.

623. 1460. Oktober 15. — Radolfzell.

Sendschreiben des Adels im Hegau an den Bischof von Augsburg mit der Bitte ihm gegen die aufrührerischen Bauern (Vereinigung vom Bundschuh) zu Hülfe zu kommen. Die Empörer sammeln sich bei Schaffhausen; sie erhalten starken Zuzug von Seiten der Eidgenossen und haben bereits begonnen die Dörfer der Herren zu überfallen und zu schädigen.<sup>1</sup>)

Geg. auf sant Gallen obent.

Die Hegau'sche Ritterschaft stund damals gegen die Eidgenossen im Felde und wurde durch den in ihrem Rücken ausgebrochenen Aufstand sehr beunruhigt.

Das Schreiben geht aus von Johann Graf zu Werdenberg, dem Älteren, Graf Heinrich von Lupfen, Landgraf zu Stühlingen, Graf Konrad zu Fürstenberg, Werner zu Zimmern, Hans von Roseneck, Hans von Falkenstein, Freiherr, Eberhard Truchsess zu Waldburg, Hans von Klingenberg, Hans lacob von Bodman, Burkart von Homburg, Heinrich von Randeck, Werner von Schinen, Ulrich von Rümlang, Ritter, Wolf von Jungingen, Hans von Friedingen, Hans Ulrich von Stoffeln, Balthasar von Blumberg und Bilgrin von Reischach.

8: Graf Hans von Werdenberg.

Manuscript in der grossh. Bibliothek zu Weimar. — Abgedr. in der Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichtskunde in Freiburg, I, 118.

### 624. 1460. Oktober 18-28.

Hans von Bodman, Ritter, kämpft im Dienste Herzog Sigmunds von Österreich bei der Vertheidigung von Diessenhofen unter Wernher von Schinach gegen die Eidgenossen. Nach Einnahme der Stadt lassen ihn die Sieger ruhig abziehen.

Tschudi, Schweizer-Chronik II, 606.

626.

### 625. 1460. Dezember 5. — Radolfzell.

Joseph Rüsch von Ravensburg und Genossen geloben dem Erzherzog Sigmund von Österreich, nachdem sie in seine Gefangenschaft gerathen, vor dem edeln und strengen Herrn Hans Jacob von Bodmen, Ritter und österr. Hauptmann zu Zell, in feierlichem Eide Urfehde.

Urk. der Stadt Radolfzell im G. L. A. Karlsruhe.

### 1461. Februar 10. - Konstanz.

Graf Johann von Thengen verkauft durch Wernher von Zimmern und Hans Jacob von Bodmen dem Erzherzog Albrecht von Österreich, für welchen sein Marschalk, Thüring von Hallwil, und Marquard von Baldegg pactiren, die Grafschaft Nellenburg und Landgrafschaft im Hegau und Madach für 250,000 fl. Der Käufer verpflichtet sich sofort bis auf St. Margarethen desselben Jahres bei 7000 fl. Schulden des Verkäufers zu bezahlen. Wenn bis St. Jörgentag 1462 die Einlösungs- und Quittscheine nicht in Handen des Johann von Thengen sind, so muss Erzherzog Albrecht die Graf- und Landgrafschaft wieder zurückstellen, die 7000 fl. Schulden aber dennoch bezahlen.

Geg. Montag vor der Pfaffen Vassnacht.

S: Graf Johann von Thengen, Thüring von Hallwil, Marquard von Baldegg und Hans Jacob von Bodmen.

Nellenburger Archiv. - Von Raiser, Collektaneen.

#### 627. 1461. Juli.

Kaiser Friedrich ertheilt Markgraf Albrecht zu Brandenburg und Graf Ulrich von Württemberg den Befehl gegen den als Reichsfeind erklärten Herzog Ludwig in Bayern zu ziehen, überträgt ihnen die Hauptmannschaft über die Reichsvölker und vertraut ihnen zu grösserem Anschen das Reichspanier an. Graf Ulrich überschickt solches durch Graf Conrad von Fürstenberg, Hanne Jacob von Bodmen, Wilhelm von Homburg, Sigmund von Homburg, Ulrich von Jungingen, Heinrich und Burkard von Reischach dem Markgrafen von Brandenburg, damit die Reichsvölker sich bei ihm versammeln sollten.

Fr. Sattler. Geschichte des Herzogthums Würtenberg unter den Grafen II, 277.

628. 1461

Hans Jacob von Bodmen, der Ältere, zu Mückingen und Hans Jacob von Bodmen, der Jüngere, reiten auf Befehl Grafen Ulrichs von Württemberg, dem sie mit Graf Conrad von Fürstenberg und vielen Anderen zu dienen versprochen, gegen Herzog Ludwig von Bayern, kehren jedoch mit Graf Conrad wieder um als sie erfahren, dass auch gegen das Haus Österreich gekämpft werden solle.

Sattler, Geschichte des Herzogthums Württemberg III.

629. 1461.

In der Fehde des Grafen Ulrich von Württemberg mit Herzog Ludwig von Bayern kämpft als Hauptmann im Dienste des Grafen auch Ritter Hans von Bodman.

Stälin, Württ. Geschichte vol. III.

630. 1461. Juli 16. — o. 0.

Werner von Zimmern verkauft für 300 fl. Rh., welche er Hans Jacob von Bodmen, Ritter, Hans Jacob von Bodmen, dessen Vetter, und ihrer beider ehelichen Brüdern, wegen des Schlosses Wildenstein, das er von Heinrich von Randeck und Hans Jacob von Bodmen als Vormünder aller vorgenannten von Bodmen gekauft hat, schuldet, unter Vorbehalt der Rücklösung, 15 fl. Rh. auf Invokavit in Überlingen oder Stockach abzuliefernden Zins. Zu Mitgewähren setzt er Gottfried von Zimmern, seinen Bruder. — St. Hilarientag.

Zimmern'sches Kopialbuch II, 167. Das Orig. siegelten Aussteller und Mitgewähr.

631. 1461.

Auszug aus dem Urtheil des Württembergischen Hofgerichts in Sachen Graf Ulrichs von Württemberg wider Graf Conrad von Fürstenberg, Hanns Jacob von Bodman und Andere von der Ritterschaft im Hegau:

"Und sassen zu Recht Sigmund Graf von Hohenberg, Wolff von Tachenhausen, Hofmeister, Conrad vom Stein vom Klingenstein, Hofmeister, Heinrich Spät von Tumnow, Antoni von Emersshofen, Wilhelm Herter von Hertneck, Hannss von Werdnaw der älter, Ludwig von Graffneck, Wolff Schilling, Caspar von Kaltental, Heinrich von Werdnau, Wernher Nothafft der Elter und Georg Dörner von Dürnow.

Und stunden dar Georg von Absperg, Dector, Georg Kayb von Hohenstein, Berchtold von Stein und Wernher Lutz, Vogt zu Stuttgart, als Anwält ihres gnädigen Herrn Ulrichen Graven zu Würtenberg und mit seinem vollen Gewalt. Und namen zu Fürsprechen Hannsen Truchsessen von Bichisshusen, der bedingt Fürsprecher-Recht und was er durch Recht sollte, und redt, der vorgenant ihr gnediger Herr von Wirtemberg hett Herrn Hanns Jacoben von Bodman, Herrn Wilhelm von Honburg, Ritter, Sigmunden von Honburg, Hannss Jacoben von Bodman, Ulrichen von Jungingen, Heinrich von Rischach und Burkarten von Rischach bestellt zu Im ein Jar zu dienen, nach lut eins brieffs, dess Abschrifft er bat zu hören. Dess glichen hett sin Guad Grav Conrat von Fürstenberg zu Diener bestelt, der nit in dem brieff were begriffen, bestelt und sin abredung sin lassen wolt. Nun hett Ir gnediger Herr als ein Kayserlicher Hauptmann sie mit andern geschickt mit des heiligen Richss Banier zu irem Herrn von Brandenburg wider Hertzog Ludwigen von Bayern, da dannen weren sie geritten one Willen ires gnedigen Herren, das wer siner Gnaden unbequem gewesen und hett ihm Schaden gebracht und hofft, sie werden in Recht schuldig im die Ritterbestallung zu dienen nach lut des bestallungbrieff und Im den Kosten und schaden, den er des hett gelitten oder noch werd liden, ablegen. Darwider stunden dar Herr Grave Conrat von Fürstenberg, Herr Hannss Jacob von Bodman, Herr Wilhelm von Honburg Ritter, Sigmund von Honburg, Hannss Jacob von Bodman, Ulrich von Jungingen, Heinrich von Rischach und Burkard von Rischach und namen zu Fürsprechen den Wolgebornen Herrn Grave Heinrichen von Lupfen, der bedingt sich auch nach Recht und Gewohnheit und redt unter anderm, wie dass Grav Conrat von Fürstenberg mit Gr. Ulrichen zu Wirtenberg selbst in beyseyn Wolffen von Tachenhusen geredt habe, er mocht Im das Banier empfelen oder nit, würden die Sachen die Hertzoge zu Österreich oder die Iren berüren, so wolte er abrüten, dessglichen die andern auch hetten geredt u. s. w. Zu dem hatt Grav Ulrich zu Wirttenberg durch seine Anwalt lassen reden, wie vor, Er noch keiner der sinen weren der Herre von Österreich Feind nit, hett auch Grave Conraten noch die andern nit uff oder wider sie oder die Iren geschickt, sonder als Kayserlicher Hoptman wieder Hertzog Ludwigen von Bayern mit des heiligen Richs Banier und hett Inen nie angemuttet wider Hertzog Albrecht oder Herzog Sigmunden von Österreich nach yemand der Iren zu sinde, darvm meint er sie weren unbillich abgeritten u.s. w.

Sattler. Geschichte des Herzogthums Württemberg II, Beilagen S. 191.

#### 632. 1461. September 20.

Ulrich von Reischach, Vogt zu Ahe (Ach, Bez. Amt Engen) sitzt im Namen des Hans Jacob von Bodmen, Ritters, in der Rathsstube zu Ahe zu Gericht und entscheidet u. s. w. — Sonntag vor st. Matheustag.

S: des Ausstellers unkenntlich.

633.

Perg. Orig. Archiv Donaueschingen.

### 1462. Januar 6. - o. 0.

Werner vom Zimmern, Freiherr zu Mösskirch, tritt an Hans Jacob und Hansen von Bodmen, Gevettern, seine Schwägern und Oheime, seine zwei Weingärten zu Mülhausen (Bad. B. A. Blumenfeld) anstatt eines Theiles der Kaufsund Lösungsumme für Wildenstein ab. — Mittwoch negst vor St. Hilarientag.

S: des Ausstellers abgegangen.

Orig. Perg. im Archiv Bodman.

#### 634. 1462. Juni 30.

Verzeichniss aller derjenigen, welche bei Seckenheim, in dem Treffen zwischen Herzog Friedrich, Pfalzgraf bei Rhein und Kurfürst, einerseits, und XXV. Georg Bischof zu Mainz, Markgraf Karl zu Baden und Graf Ulrich zu Württemberg anderseits "niedergelegen" wurden. - Auf St. Pauli tag.

I. Markgraf Karl von Baden, mit ihm sind geritten:

- 1) Graf Georg von Werdenberg. 23) Herr Sigmund von Homburg.
- 2) Herr Hans von Falkenstein. 24) Jakob von Helmssdorff. 3) Johann von Bodmen. 25) Ulrich von Mügingen.
- Hanss von Landegg. 26) Wildt von Dess (?). 4)
- Heinrich von Sterneufelss. Friedrich Bock. 5) 27)
- Hanss Jacob von Bodemen. 6) 28) Heinrich von Schellenberg.
- 7) Hug von Rechberg. 29) Dietrich von Grüningen.
- Hanss von Helmstadt, 8) Eittel Hanss von Stoffel. 30)
- 9) Hanss Jacob von Bodemen 31) Wilhelm Denkfiess (?). der Jung. 32) Wilhelm von Vyperg.
- 10) Heinrich von Stein. 33) Hanss von Rechingen.
- 11) Wilhelm Truchsess von 34) Conrad von Stein.
- Waldeck der Jung. Ulrich Rinck. 35)
- 12) Burkhard von Rischach. 36) Conrad Plarer.
- 13) Eberhard von Rischach. Wilhelm Venig von Kerchingen.
- Hanss Möttele v. Rockweiler. 14) 38)
- Rudolf von Weil. 15) Ulrich Rinck von Tanneck. 39) Wersich Bock von Strauffen,
- 16) Wilhelm Gremlich.
- Oberlin von Rischach. 17) von Stauffenberg).
- 18) Caspar von Klingenberg. 40) Hanss Vieltprecher von
- 19) Ott von Seckendorff. Sachsenheim.
- 20) Reinhart von Windeck. 41) Wilhelm Böcklein,
- 21) Peter Harma v. Hohenberg. Jeronimus Helffer. 42) 22) Georg Helle. 43) Ludwig Schäfferlein.

44) Herr Conrad Ungelder von Esslingen. ferner von Reisigen Knechten 104.

- II. Herr Georg Bischof zu Mainz. Mit diesem sind geritten:
- 1) Graf Jakob von Solms. 3) Herr Heinrich Beyr von Bopparden. 2) Graf Hamma von Leiningen.

4) u. s. w. Im Ganzen 47 Ritter and 54 Reisige Knechte.

Burghauptmann (Bersich Bock

- III. Herr Ulrich Graf von Württemberg. Mit diesem sind geritten:
- Herr Wilhelm Hörter v. Hortenegg. 36) Herr Jost von Rischach. 2) u. s. w. 37) u. s. w.
- 35) Herr Jakob von Owe. 51) Herr Eitelhans von Bodmen.
  - 52) u. s. w.

Im Ganzen 56 Herren und Ritter und 87 Reisige. Schifer. Manuscript in der kgl. Staats-Bibliothek in München. Band V, S. 1182 1183 und 1189. - Tschudi. Theil II, Buch 14.

#### 635. 1462. August 23.

Hans Wilhelm von Bodmen quittirt in seinem und seiner Brüder Hans Jacob, Hans Conrad und Hans Namen den Grafen Heinrich, Sigmund und Johann von Lupfen über 130 fl., die die Grafen denen von Bodmen schuldig geworden sind "schadenhalber, den Hans von Bodmen ihr Vater gelitten hat wegen der Frau Kunigunda von Lupfen, des Graf Eberhard seelig wittwe, wegen angreifen, laistung, zehrung" u. s. w.

Miscellanea von P. M. van der Meer. Tom. V. pag. 76. Archiv des Klosters Einsiedeln.

636. 1462. November 29. — Möggingen.

Thüring von Hallweil und Marquard von Baldegg quittiren der Margaretha von Bodman, geborenen Gräfin von Thengen, 5000 fl. und verschreiben hiefür eine Gült von 250 fl. unter Versetzung der ihnen gehörigen Dörfer Heudorf, Liptingen und Raithaslach.

G. L. A. Karlsruhe. Repert. Nellenburg. Convolut 21a.

637. 1462.

Die bei Seckenheim gefangenen Fürsten und Ritter wurden auf das Schonungsloseste behandelt. Friedrich liess sie selbst in den Stock schliessen, um durch ihre peinliche Lage die Auszahlung möglichst hoher Summen Lösegeldes zu erwirken. Vier der gefangenen Ritter wurden von dem Pfalzgrafen auf vierzehn Tage ihrer Haft entlassen, damit sie dem Grafen Eberhard und den Landständen die schauderhafte Lage derselben schilderten und um rasche Auslösung baten.

Hasselhold-Stockheim, Kampf der wittelsbachischen und brandenburgischen Politik, I, 266. —

### 638. 1462. Dezember 3. — Konstanz.

Zweiter Vertrag wegen Verkaufs der Grafschaft Nellenburg von Seiten des Grafen Johann von Thengen an das Haus Österreich. (Die erste Verkaufs-Verhandlung d. d. 1461 hatte zu keinem Abschluss geführt.) Es wird in demselben bemerkt: Die Herrschaft Eglisau sei vor vielen Jahren verkauft und auf den Kaufschilling bei 10,000 fl. Schulden des Grafen Johann von Thengen verwiesen worden, und 5000 fl. für die Frau Margarethe von Bodmen, geb. Gräfin von Thengen, welche nun Österreich zu bezahlen übernimmt. — Gegeben Freitag vor St. Niklastag.

S: In Ermangelung der eigenen Siegel der Contrahenten hängt Cunrad von Münchwil, Domherr zu Konstanz, das seinige an.

Urk. in dem Nellenburger Archiv. Von Raiser, Collektaneen.

639. 1463. April 17.

Pfalzgraf Friedrich entlässt den Markgrafen Karl von Baden seiner Haft, welcher seinerseits verspricht ersteren binnen Jahresfrist mit Papst und Kaiser auszusöhnen. Für den Fall des Misslingens dieser Aussöhnung bestimmte Friedrich, dass der Markgraf ihm 30,000 fl. bezahlen müsse, wofür sich noch ausserdem 36 Ritter als Bürgen unterzeichnen. "So haben wir Marggraue Karl vnd mit vns diese hernachgeschriben vnnsere Diner vund Lieben getrewen Mitnamen Gerig graue zu Werdenberg Herr zu Heiligemperge, Hanns von Valkenstein Freiherr zu Heidburg, Hanns von Landeck der Jung, Hanns Jakob von Bodmen, Ritter, Bersich Bock von Stauffenberg, Dietrich von Gemmyngen,

Dhazed to Google

Heinrich von Sternenfels, peter Haarant von Hoemburg, Hug von Rechberg, Eberhart von Ryschach, Burkhart von Ryschach, ytel Hanns von Stöffeln, Veit von Asch. Hanns von Helmstat der jung. Ott von Seckendorff, Reinhart von Wyndeck, Caspar von Clingenberg, Cunrat von Stein vom Richenstein, Hanns Jacob von Bodmen, der jung, Gerig Heel, Jakob von Helmsdorff, Ulrich von Jungingen, Heinrich von Schellenberg, Wilhelm von Rytberg, Rudolf von Wyler, Heinrich vom Steyn, Hanns von Wehingen, Wilhelm Druchsess von Waldeck der jung, Jakob Beyerer von Ryneck, Friedrick Bock, Wilhelm Beckel, Hanns Möttelin von Ruckwiler, Ulrich Ruck von Tanneck, Cunrat Plarer vnd Wilhelm Gremlich vns verpflichtet . . . . . vns wissentlich Inkrafft ditz brifs bei trewen, wirden vnderen . . . . also ob es were das der abtrag vnd vereynung nicht gescheen vnd die 30,000 fl. nit bezalt wurden . . . . das dann wir vns alle souil vnnser der zeit in Leib vnd Leben sind, In vierzehen tagen den nechsten nach ausgang der vorgenanten zeit mit vnnser selbs leiben . . . . antworten vnd stellen sollen In vnnser Lieben Herre vnd oheims des pfaltzgrauen stat gen Heidelberg oder zur Newenstat oder gen Germersheim. - Geben Mittwoch nach dem Sontag Quasimodogeniti.

Orig. Archiv Bamberg.

640.

1463. April 20.

Die im Dienste des Markgrafen Carl von Baden gestandenen Edelleute, welche bei Seckenheim gefangen wurden, stellen dem Pfalzgrafen Friedrich I. einen Revers aus, nicht wieder gegen ihn zu kämpfen und sich der erlittenen Gefangenschaft u. s. w. wegen in keiner Weise an ihm rächen zu wollen. Ebenso verpflichten sie sich in den laufenden Streitigkeiten zwischen dem Kaiser und Herzog Ludwig in Bayern, und zwischen demselben Herzog und den Bischöfen von Bamberg und Würzburg und dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg, und ebenso in dem Zwiste Diethers von Ysenburg und Adolfs von Nassau, des Stiftes Mainz halber, "stille zu steen" und so lange letzterer nicht geschlichtet ist, auch gegen die Verbündeten Diethers von Ysenburg, den Landgraf Heinrich von Hessen und Graf Philipp von Katzenelnbogen, nichts unternehmen zu wollen.

Jeder Aussteller des Reverses stellt überdies dem Pfalzgrafen und seinen Erben einen Bürgen, der der Pfalzgrafschaft bei Rhein "vnverbunden" ist. — Gegeben Mittwoch nach Sonntag quasimodogeniti.

Es stellen den Revers aus und hängen ihr Siegel an:

Georg Graf zu Werdenberg, Herr zum Heiligenberg; Hans von Falkenstein, Freiherr zu Haidburg; Hanns von Lanndeck, der Junge; Hans Jacob von Bodmen; Wersich
Bock von Stauffenberg; Dietrich von Gemmingen; Heinrich von Stereneffels; Poter Harandt
von Hohenburg; Hug von Rechberg; Eberhart von Reischach; Burkhart von Reischach;
Reinhart von Stoffeln; Yyt von Asch; Hanns von Helmstatt der Jung; Ott von Seekendorff;
Reinhart von Windegg; Caspar von Clingenberg; Conrad vom Stein von Reichenstein; Hanns
Jacob von Bodmen, der Jung; Georg Heel; Jacob von Helmssdorf; Ulrich von Jungingen;
Hanns von Wehingen; Wilhelm von Nitperg; Rudolf von Weler; Heinrich vom Stein;
Hanns von Wehingen; Wilhelm Truchsess von Waldeck, der Jung; Jacob Beyerer von Ryneck;
Friedrich Bock; Wilhelm Böckel; Hanns Möstelin von Rockwyler; Ulrich Ruck von Tanneck;
Conrad Blarer und Wilhelm Gremlich.

Christoph Jacob Kremer. Geschichte des Kurfürsten Friedrich I. von der Pfalz.

#### 641.

#### 1463. Mai 27. - Stockach.

Johann Wilhelm von Bodmen, Malteser-Ordens-Ritter, verzichtet gegen seine beiden Brüder Hans Jacob und Hans, den Jüngeren, auf sein väterliches und mütterliches Erbe im Interesse der Erhaltung der Stammgüter gegen jährliche 60 fl. Sollte es jedoch geschehen, dass Johann Wilhelm im Verlaufe der nächsten drei Jahre von Seiten des Ordens nicht mit einer Commende ausgestattet würde, dann sollen die sieben adeligen Vertrauensmänner, welche diesen Vertrag vermittelten, abermals zusammentreten und beschliessen, wie besser für ihn zu sorgen wäre. — Gegeben Freitag vor Pfingsten.

98: 1) Burkart von Homburg, Ritter (bekannt); 2) Heinrich von Randeck, Ritter (unkenntlich); 3) Wilhelm von Homburg, Ritter (bekannt); 4) Hans Jacob von Bodman, Ritter, Taf. IV, v.; 5) Burkart von Jungingen (bekannt); 6) Hans Wilhelm von Bodman, Steinbock, Helm mit Busch, L: s'. hans. wilhelm. vo. bodman; 7) Conrad von Homburg; 8) Hans Ulrich von Stoffeln (unkenntlich); 9) Hans der Junge von Bodman, im Siegelfelde: Steinbock, L: . . . . . . vo. bodman.

Perg. Orig. Archiv Bodman. Abteilung Möggingen.

#### 642.

#### 1463. August 1.

Die Herrschaften Blumenfeld und Thengen-Hinterburg, sowie das Dorf Büsslingen bei Schaffhausen, werden von den Brüdern Hans Jacob und Eitelhans von Bodmen und denen von Jungingen gemeinsam von den Herrn von Clingenberg erkauft, welche letztere sich jedoch das Rückkaufsrecht für zehn Jahre ausbedingen. Der Kaufschilling betrug 18,000 fl. rhein. — Gegeben an S. Petri vincul.

- 6 S: 1), 2) und 3) der Eberhard, Heinrich und Caspar von Klingenberg, für sich und ihre abwesenden Brüder Albrecht und Wolfgang; 4) des Hans von Rechberg zu Hohen-Rechberg; 5) des Friedrich von Weitnigen, und 6) des Heinrich von Klingenberg.
  - G. L. A. Karlsruhe. Sect. Mainau. Conv. 29. Huhn, a. a. O. Heunisch, a. a. O. (Nach dem Kaufe stellte sich heraus, dass die Käufer eine sehr bedeutende Schulden-

(Nach dem Kaufe stellte sich heraus, dass die Käufer eine sehr bedeutende Schuldenmasse (9617 ft.) mit übernehmen mussten. Eitelhans von Bodman, an welchen nach und nach der ganze Besitz gekommen war, sah sich gezwungen ihn im Jahre 1488 (Juni 19) mit Consens seines Braders um 12,000 ft. an die Clingenberg wieder zurückzugeben, welche letztere ihn an die Commende Mainau verkauften.)

#### 643.

#### 1463.

Hans Jacob von Bodmen und Burkhart von Jungingen sind "Ussburger" der Stadt Schaffhausen.

Stenerbuch im Stadt-Archiv Schaffhausen.

#### 644.

644.

#### 1463.

Herzog Albrecht von Österreich bewilligt, dass sich die Stadt Radolfzell gegen Frau Margaretha von Bodmen, geborenen Gräfin von Thengen, um 5000 fl. Hauptguts verschreibe.

Orig. G. L. A. Karlsruhe.

#### 1463. September 1. — Rottweil.

Achtbrief des Grafen Johann von Sulz zu Rottweil gegen: Hans Jacob von Bodmen, Wolf von Jungingen und Diethalm Schilter, Vogt in der Reichenau verklagt von Frau Guta Swartzachin, Ulrich Swartzachs Wittwe. Verbot, die Ächter aufzunehmen. — An S. Verenentag. S: des Hofgerichts.

Perg. Orig. Stadtarchiv Überlingen.

#### 645. 1464. August 9. — Kaufbeuern.

Bürgermeister und Rath der Reichsstadt Kaufbeuern bekennen: Von Bürgermeister und Rath der Reichsstadt Kempten wurde ein Pergamentbrief vorgewiesen, ausgestellt am Frauentag in den Fasten "genannt ze der aernd" (15. August) des Jahres 1417 von den Herren Hans Conrad von Bodmen, Ritter, und Haupt von Pappenheim, des heiligen römischen Reichs Erbmarschall, u. A. wonach dieselben von König Sigmund beauftragt wurden in den Streitsachen zwischen Fürstabt Friedrich von Laubenberg zu Kempten und Bürgermeister und Rath eben dieser Stadt zu entscheiden. Es wurden zugezogen von Seiten des Abtes Conrad von Haimenhofen, Ritter, und Ott Rot von Hittesheim, Bürger zu Ulm zvon Seiten der Stadt Kempten die weisen Mang Crafft, Bürger zu Ulm und Hans Zinacher, Bürgermeister in Ravensburg. Den Schiedsleuten gelang es den Streit beizulegen und ein Abkommen zwischen den Parteien zu Stande zu bringen. Es siegelten der Abt von Kempten, sowie der Bürgermeister dieser Stadt, ferner die seehs Schiedsmänner.

Bürgermeister und Rath der Stadt Kaufbeuern bekennen nun, dass eine ihnen vorgelegte Abschrift jener Urkunde von Wort zu Wort mit dem Originale gleichlaute. — Gegeben an sant Laurenzen aubend.

S: der Stadt Kaufbeuern.

Orig. Perg. Reichs-Archiv München.

#### 646. 1464. Vor dem 16. September.

Graf Eberhard von Sonnenberg, Truchsess zu Waldburg, schlägt wegen Überfalls der Seinigen zu Dormetingen (württ. O.-A. Spaichingen) durch Hans von Rechberg und Eberhard von Clingenberg u. A. zu Schiedsrichtern vor Herrn Hans Jacob von Bodmen.

Enthalten im Schreiben der Ritterschaft des St. Jergen-Schilds an die Grafen von Württemberg.

Zeitschrift XX, 266.

#### 647. 1464. September 21. — o. 0.

Hans Jacob, der Elter, Ritter, und Ittelhans von Bodmen, Gebrüder, bitten ihre Vettern Hanns Jacob, den Jüngeren, Ritter, und Hanns von Bodmen, Gebrüder, 1600 rheinische Gulden, welche dereinst der letzteren Vater, Hans von Bodmen, der Elter, seelig, von Hans Schnöpper, Bürger zu Arbon, aufgenommen hat und welche Schuld besagte Söhne nun heimzuzahlen im Begriffe stehen, ihnen leihen zu wollen, da sie des Geldes gerade dringend benöthigen. Sie verpflichten sich dem Gläubiger ganz dieselben Zinsen zu entrichten, wie ihr Vetter seelig, nämlich 75 rhn. Gulden jährlich, von 70 Malter Korn, Fesen und Haber herrührend, und zahlbar auf St. Martinstag. Da ihrem Wunsche nachgekommen wird, so stellen sie ihren Vettern einen Schadlosbrief aus. — Geben uff Sant Matheus des zwölfbotten tag.

S: der Aussteller: 1) des Hans Jacob von Bodman, Taf. IV, w, L: S' hans-yakob.uo.bodama.riter; 2) des Eitelhans von Bodman, Taf. IV, x: ytlhannis.von.bodm...

Perg. Orig. Archiv Bodman.

648.

#### 1464. September 28.

Hans Jacob von Bodman schreibt an seinen Schwager Heinrich von Randegg, dass ihn Eberhard von Clingenbreg um freies Geleit gebeten habe. Er bittet den von Randegg solches auch zu genehmigen.

Zeitschrift XX, 270.

649.

#### 1464. Oktober 16. — o. O.

Hanns Jacob von Bodmen, Ritter, und Italhanns von Bodmen, Gebrüder, gesessen zu Meckingen, übernehmen käuflich von ihren lieben Vettern Hanns Jacob und Hans von Bodmen, dem Jüngeren, Gebrüdern, nachgeschriebene Dörfer und Güter: das Schloss Bodmen mit aller Zugehörde, das Dorf Bodmen halb, einen Theil an Espasingen, Wahlwies mit Zugehörde, einen Theil zu Nenzingen, Freudenthal, einen Theil an ainkan (?), den Hof zu Birttelsperg (Spittelsberg), den Hof zu Moos, den Hof zu Buchenhusen, die Weingärten und die Mühle zn Siessen, etliche Weingärten und Wiesen zu Meckingen, die Weingärten zu Allenspach, und die Höfe zu Staringen, um 11,490 rhein. Gulden Hauptguts und die Zinsen hievon, ferner 25 Malter Vesan, 17 Mutt Kernen und 17 Malter Haber. — Mittwoch vor St. Gallen Tag.

S: 1) und 2) der Aussteller abgegangen; 3) des Wilhelm von Homburg, Ritter, abgegangen; 4) des Wolf von Jungingen; 5) des Burkart von Jungingen: geviertet, Helmzier: Buffelbörner, Legende unleserlich.

Orig. Perg. Urk. im Archiv Bodman.

650.

#### 1465. Juni 21.

Hans Jacob von Bodman, Hauptmann der Ritterschaft, untersucht zu Pfullendorf eine Streitfrage wegen der Gerechtsame des Klosters Salem über das Dorf Bernatingen. — Freitag vor Johannis.

Walchner. Geschichte von Pfullendorf.

651.

#### 1465. Oktober 3. - Stuttgart.

Schreiben des Grafen Ulrich von Württemberg an den Hauptmann Hans Jacob von Bodman und die Gesellschaft des St. Georgenschildes, dass er ihnen gegen den drohenden Einfall der Eidgenossen in den Hegau Hülfe leisten werde.

Zeitschrift XX, 266.

652.

#### 1465. Dezember 21. - Diessenhofen.

Die Stadt Diessenhofen bittet die Ritter Hans Jacob von Bodman, Burkhard und Wilhelm von Homburg wegen eines gewissen Heini Herr, den die drei Genannten auf ihrer Burg Homburg gefangen halten, um Mittheilung und verspricht, getreulich zu ihnen zu halten.

Zeitschrift XX, 288.

653.

#### 1465.

Johann II. von Bodman, Abt des Augustiner-Klosters Bussen-Beuron, Geschichte des Klosters Beuron im Donauthal von Hoffmann. 654.

#### 1466. Juni 10.

Graf Johann von Sultz, Hofrichter zu Rotweil, meldet Sigmund Herzogen von Österreich, dem Bischof von Konstanz, Ulrich und Eberhard Grafen zu Württemberg und anderen Herren, sowie dem Hauptmann und der Ritterschaft der Vereinigung St. Jörgen Schilds im Hegau und den Städten Konstanz, Zürich, Überlingen u. a. dass Heinrich Graf zu Fürstenberg und Jakob Herr zu Staufen auf dem Hofe zu Rotweil in die Acht des Hofgerichts verschrieben haben: Graf Johann von Tengen, Herrn Melehior von Blumenegk, Herrn Burkart von Homburg, Ritter, und Hans Jacob von Bodmen. Es wurde ihnen Anleite ertheilt auf des Grafen Johanns Güter, nämlich auf Stadt, Schloss und Herrschaft Tengen und Anderes, ebenso auf der anderen Geächteten Güter, so auf Hans Jacobs von Bodman Schloss und Dorf Bodman und auf dessen Theil an den Dörfern Wahlwies und Espasingen, und auf Kapital und Gilten, welche ihm Hanns Jacob von Bodmen, Ritter (sein Vetter), schuldet, endlich auf der Achter Hausrath, Bett, Silbergeschirr, Baarschaft, Geldschulden, Kleinode, Pferde, Harnische und Alles, was sie haben oder noch bekommen. Es wird erkannt, dass die Genannten diese Güter versetzen und verkaufen dürfen. - Geben an zinstag nach Vnnsers Herren Fronlichnamstag.

> Das S: des Hofgerichts fehlt. Perg. Orig. Donaueschingen.

655.

#### 1466. Juli 4. - Konstanz.

"Dies vorgeschriben jars, was ain tag uff sant Ulrichstag zwüschen hertzog Sigmund von Österreich und den aydgenossen zu Costentz. By dem tag was:

Marggrauf Albrecht von Brandenburg mit 132 pfärden.

Item her Hug von Landenberg.

Item her Heinrich und her Hans von Randeck, geprüder, ritter.

Item her Hans Jacob von Bodmen, ritter.

Item her Joss von Hornstain, ritter.

Chronik des Gobhard Dacher. Abgedruckt bei Ph. Ruppert: Die Chroniken der Stadt Konstanz, S. 257.

656.

657.

#### 1466.

Der Adel im Hegau tritt für die wegen Thaiingen beleidigten Herren von Stoffeln gegen Schaffhausen ein. 1460 hatte die Stadt, unter nichtigen Vorwänden, den dem Ulrich von Stoffeln gehörigen Theil des Ortes weggenommen. Die von Bodman hatten ausserdem Streit mit dem Schaffhauser Altbürgermeister von Eich und dehnten ihre "Raubzüge" bis an die Mauern der Stadt aus.

Harder und Imthurn, Schaffhausener Chronik.

#### 1467. Januar 10. — Graz.

Kaiser Friederich ermahnt die Eidgenossen Hans Jacob von Bodman und Josen von Hornstein nicht weiter zu behelligen.

Wir Friderich von gottes gnaden, Romischer Kevser, zu allen zeiten Merer des Reichs zu Hungern, Dalmacien, Croatien, Kung, Hertzog zu Osterreich und zu Stever. Embieten unsern und des Reichs lieben getrewen, Gemeinen Evdgenossen von Stetten und Landen, unser gnad und alles gut, Lieben getrewen, Als sich der Edel, unser und des Reichs lieber getrewer Hanns Jacob von Bodman von etlichen vermeinten urteiln und beswerungen, so durch ewer Rattesbotten wider In und für unsern und des Reichs lieben getrewen Josen von Hornnstein gesprochen und ergangen sein sollen, als beswert an uns berufft und geappellirt hat. Haben wir dieselben appellation und sachen zu rechtlichem austrag an uns genommen, und den benannten partheven rechttag für uns gesatzt, nach Innhalt unser kevserlichen ladungsbrief darüber ausgegangen. Darumb so Empfelhen wir auch mit disem brief, ernstlich gepietend das Ir nichts nach solicher appellation in den gemelten sachen, alle die weil die vor uns und unserm keyserlichen Landgericht in Recht unentscheiden hangen, ferrer Richten, Urteilen, vernemmen, handeln noch procedirn, und solich mit denselbigen ewern zutun schaffen und bestellen. Dann ob darüber ichtz durch euch, ewer Rattzbotten, oder under yemands ferrer gericht, geurteilt, vernewert, gehanndelt oder procedirt were oder würd, wollen wir das, das alles dhein crafft noch macht haben, und ann vorgenanten von Bodman an sin Rechtung gautz unschedlich sein solle. Darnach wisset euch zu richten. Geben zu Gretz am Zehenden tag des Monads Januarii, Nach Cristi gepurt Vierzehenhundert und im Siben und sechtzigsten, Unser Reiche des Romischen im Siben und zweintzigisten, des Keyserthumbs im funftzehenden, und des Hungerischen im achten Jaren.

Ad mandatum

Domini Imperatorii.

Orig. Pap. Urk. mit aufgedrücktem kaiserlichem Siegel ohne Adresse im Staats-Archiv Zürich. Akten: Deutsche Kaiser.

657.

659.

1467.

Agnes von Bodman ist Gattin Lienharts Trülinger.
G. L. A. Karlsruhe. Lebenbücher der Reichenau, VI. 638 d. fol. 170.

658. 1467. 24. Februar. Zell.

"Jörg grauf zue Werdenberg und zue dem Heiligenberg an den edeln minem lieben öheim her Hans Jacoben von Bodmen, ritterhoubtman." Jörg zeigt letzerem an, dass er sich seiner Botschaft gemäss nach Radolfzell verfügt und die Seinen zu Hause sich habe sammeln lassen, so dass jetzt alle gerüstet seien. Seiner Geschäfte halb könne er übrigens nicht lange daselbst verweilen, er möchte ihm daher Verhaltungsmassregeln ertheilen.

Original-Brief im Archiv der Freiherrn von Reischach zu Diersburg.

#### 1467. April 7.

Graf Eberhart von Sonnenberg, Werner von Zimmern, Hans Jacob von Bodman, Wolfgang von Jungingen und Ortolf von Heudorf vergleichen Graf Ulrich von Montfort und den Truchsessen Johann von Waldburg in ihrem Streite wegen der Herrschaft Tettnang: Beide sollen bis Pfingsten beim Kaiser Heinrich

von Randeck als kaiserlichen Commissar zur Schlichtung ihrer Zwistigkeiten erbitten; für den Fall, dass der von Randeck dies nicht thun kann, tritt Hans Jacob von Bodman an seine Stelle.

Perg. Orig. im Reichsarchiv in München.

660. 1468.

Streifparteien der Eidgenossen, welche von Schaffhausen aus auf die Baar und in das Hegau zogen, haben das Gebiet der Herren von Randegg, Bodman, Jungingen und Stoffeln angegriffen. Diese rufen die Hülfe der Grafen von Württemberg an, mit welchen sie als Mitglieder der Vereinigung von St. Georgen-Schild verbunden sind. Die Grafen machen in Schaffhausen Vorstellungen und schlagen ein Schiedsgericht vor. Die Eidgenossen nehmen die Vermittelung an und stellen die Feindseligkeiten ein. Auf einem Tage in Schaffhausen, den auch württembergische Räthe besuchen, gelobt man gegen einander zu Recht zu stehen vor dem Bischof von Konstanz, vor dem Grafen Urich von Württemberg oder dem Rathe zu Überlingen, je nach Gefallen der Parteien.

Schaffhausener Neujahrsblätter zum Jahre 1839, Seite 7.

661. 1468. Juli 23.

Hauptmann, Amann und Rath zu Appenzell benachrichtigen Luzern, dass sie aus sicherer Kundschaft erfahren haben, wie die Deutschen zum Kriege rüsten, viel Volk in Weingarten und Ravensburg sich sammele, das dann heimlich nach Schloss Bodmen, nach Salmansweiler, Villingen u. s. w. geschickt werde. — Samstag vor sant Jacobs tag appli.

Orig. Archiv Luzern. - Zellweger, Urk. Nr. 445.

662.

1468. Oktober 28. - o. 0.

Hans Jacob von Bodmen, Ritter, und Eitelhans von Bodmen zu Möggingen u. s. w., Gebrüder, theilen ihre Güter und Einkommen: Alle Einkünfte in Geld wie in Naturalien werden zu gleichen Theilen getheilt; Hans Jacob "regiert" das Städtle Aach, Espasingen, Friedingen, Amrain und den Gerüthof. Itelhans Möggingen, Güttingen, Liggeringen, Langenrain und die Höfe am Untersee. Auch von dem Schloss und halben Städtchen Blumenfeld sollen Gefälle u. s. w. gemeinsam sein, jedoch soll es Hans Jacob mit dem von Jungingen regieren. Itelhans soll zu Möggingen halten und lohnen: den Keller(meister), einen Wächter, einen Thorwart, zwei Bauknechte und den halben Karren(?!). H. Jacob dagegen: zwei Knechte und das zweite Karrenpferd. Die Unterhaltung der Schlösser Möggingen und Fridingen und anderer geschieht auf gemeinsame Kosten. Die 14 Ochsen sind gemeinschaftliches Eigenthum. Thädingsleute sind: Heinrich von Randeck, Ritter, Wilhelm von Homburg, Ritter, Burkhart von Jungingen und Ernst von Freiberg. — Freitag vor Simon und Judae.

5~8:1) des Hans Jacob von Bodman, s. Tafel IV, w; 2) des Eitelhans von Bodman, unkenntlich; 3), 4) und 5) abgegangen.

663. 1468 und 1469.

Hans Jacob von Bodmen, Ritter, erhebt Anspruch an das Pfarrlehen zu Büsslingen "uss anlass siner vorelteren, deren von Clingenberg, aber er erhielt nüt". Rueger's Chronik v. Schaffhausen unter Berufung auf zweiUrkunden im Cantons-Archive664.

#### 1469. Juli 22.

Hans Jacob von Bodmen, Ritter, Hauptmann und die Gesellschaft St. Georgenschildes im Hegau beurkunden, dass in der mit Herzog Sigmund gemachten Vereinigung, dessen Bündniss mit Herzog Karl dem Kühnen von Burgund ausbedungen sein soll.

Liehnowsky, VII, Nr. 1878.

665. 1469. August 14.

Meister Johann Burtel, Büchsenmacher von Nürnberg und Werkmeister zu Überlingen, hat Bürgermeister und Rath der letzteren Stadt vor dem heimlichen westfälischen Gerichte zu Arnsberg wegen Schadenersatz-Ansprüchen verklagt. Conrait von Rusoppe, Freigraf der Herren von Köln, der "frigrafschopp Arnsperche", fordert 1469 "Donretag na Pauli conversionis" Überlingen zum Schadenersatz auf und ladet Bürgermeister und Rath vor das Freigericht zu Steinweilen, Freitag nach Johann Baptista. Hans Burtel bietet denen von Überlingen nun aber an, wenn sie ihm sicheres Geleite versprechen wollen, den Streit einem Schiedsrichter vorzulegen, entweder dem Abt Ludwig von Salmansweiler, oder Heinrich von Randegg, oder Hans Jacob von Bodman, oder Wilhelm von Homburg.

Stadtarchiv Überlingen.

#### 666.

#### 1469. Oktober 16.

Johann Jacob von Bodmen zu Möggingen, Ritter, und sein Bruder Eitelhans von Bodmen vereinigen sich mit ihren Vettern Johann Jacob und Hans, Gebrüdern von und zu Bodmen, zu gegenseitigem Schutz und Trutz. Es wird beschlossen, dass keiner des anderen Feind in seinem Schlosse aufnehmen, noch ihm in sonstiger Weise Vorschub leisten soll. Keiner darf von den Gütern etwas verkaufen oder vertauschen ohne des andern Einwilligung. Zu dem Gerichte in Bodman werden von jedem Theil jo drei Richter gesetzt. Bei etwaigen Meinungs-Verschiedenheiten werden drei der Mitbesiegler des Vertrages als Schiedsrichter gerufen. Die Abmachungen werden beschworen. — Zünstag vor St. Gallen tag.

88:1)-4) die der Bodman, bekannt; 5) des Heinrich von Randegk, Ritters, bekannt; 6) Wilhelms von Homburg, abgefallen; 7) Heinrichs von Klingenberg, bekannt; und 8) des Hans von Enzberg, bekannt.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

#### 667.

#### 1469. Oktober 28.' - o. 0.

Conrad, Abt des Klosters zu Schaffhausen verleiht dem Priester Bonner, die Pfarrei Büsslingen in der Herrschaft Blumenfeld. Hans Jacob von Bodmen, Ritter, die Gebrüder von Jungingen und Italhans von Bodmen erachten dies ihren Rechten zuwider, doch wird Bonner auf Verwendung der Erzherzogin Mechtilde von Österreich, Wittwe, auf der Pfarrei belassen.

S: abgegangen.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

668.

669.

#### 1471. Januar 13. - Bodman.

Vertrag zwischen Hans Jacob und Frischhans von Bodmen, Gebrüdern, wonach sowohl der Nutzen als die Lasten bei Bewirthschaftung der Güter zu gleichen Theilen getragen werden. Wegen des Schlosses zu Bodman wird verabredet, dass es Hans Jacob innehaben und darinn halten soll einen Pfaffen, einen Knecht, einen Wächter und zwei Bauknechte. — Sambstag nach St. Valentinstag.

5 Siegel.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

#### 1471. Februar 16. - o. O.

Heinrich von Randegg, Wilhelm von Homburg, Hans Jacob von Bodmen, alle drei Ritter, Burkard von Jungingen und Ital Hanns von Bodmen sind Schiedsrichter zwischen Hanns Jacob, Hanns Conrad und Hanns von Bodmen, Gebrüdern. Hans Jacob und Hanns von Bodmen sollen die Schulden bezahlen, welche ihr Bruder Hanns Conrad zu Rom und an anderen Orten bis zum Jahre 1468 gemacht hat; auch ihm jährlich 100 fl. Leibgeding bezahlen. Wenn er zu einer Domherrupfründe gelangt, oder zu mehreren, so sollen je zwanzig Gulden abgehen; würden ihm aber hiezu noch Probsteien oder Pfarrpfründen verliehen werden, so soll ein neuerlicher Schiedspruch den Betrag des Leibgedings bestimmen. — Freitag nach St. Valentinstag.

 $7~\mathrm{S}\colon \mathrm{davon}$  diejenigen des Wilhelm von Homburg und des Burkart von Jungingen abgegangen.

Perg. Orig. im Archiv zu Bodman.

670.

#### 1471.

Der kaiserliche Hofrichter zu Rottweil, Graf von Sultz, zeigt dem Rath der Stadt Radolfzell an, dass Ulrich von Kappel, Bürger von Konstanz, auf Klage des edeln Herrn Hans Jacob von Bodman mit Urtheil in die Acht des Hofes zu Rottweil gethan sei.

G. L. A. Karlsruhe.

671.

#### 1471. Februar 26.

Hanns Jacob, Hanns und Hanns Cunrat von Bodmen haben nach Rath ihrer guten Freunde ihr väterliches und mütterliches Erbe getheilt und setzen nun die beiden Erstgenannten ihrem Bruder Hanns Cunrat ein Leibgeding von jährlichen 80 Gulden rhein. aus, gegen dessen Verzicht auf seinen Antheil an dem Erbe. Sollte der letztere in den Bezug von Pfründen an Domstiftern gelangen, so werden die achtzig fl. um zwanzig gekürzt, werden ihm jedoch eine Propstei oder eine Pfarrkirche zugewiesen, so sollen die Freunde bestimmen, was ihm in diesem Falle abgezogen werde. Für die achtzig Gulden Leibgeding versetzen und verpfänden Hanns Conrat seine Brüder ihre Güter in "kinigswingarten". Die eine Hälfte der bedungenen Summe wird jährlich auf Pfingsten, die andere auf Martinstag fällig, und entweder nach Basel oder nach Konstanz entrichtet. Würden die genannten Güter aus irgend welchem Grunde die achtzig Gulden nicht tragen, so sollen dieselben aus den übrigen Einkünften der be'den Brüder Hans Conrads ergänzt werden. Als Bürgen stellen sie ihm die edeln festen Hanns Jacob von Bodmen, Wilhelm von Homburg, beide Ritter, Wolf und

Burkart von Jungingen, Gebrüder, Caspar von Clingenberg zu Meringen und Itelhanns von Bodmen, ihre lieben Vettern und Schwäger, welche wie sie gelobet haben an Eidestatt, auf Mahnung von Seiten Hans Conrads binnen vierzehn Tagen entweder sich selbst oder, bei Verhinderung, einen reisigen Knecht mit gerüstetem Pferde nach Konstanz oder Basel als Geisel zu stellen. Die Geiseln sollen so lange zurückbehalten werden, bis die fälligen Zinsen bezahlt sind oder sie Hanns Conrad aus freien Stücken ziehen lässt. Letzterer soll auch berechtigt sein im Falle der Nichtbezahlung der Zinsen die Güter seiner Brüder und der Bürgen pfänden zu lassen. — Geg. sant Walpurgen tag.

S: 1) Mans Jacob von Bodman: Steinbook, Helm mit Hut und Busch; 2) Mans von Bodman: Siegel Ähnlich dem seines vorgenannten Bruders, Busch auffallend gross und roll, L. unleserlich; 3) Hans Jacob von Bodman, Ritter: Taf. IV, w. 4) Wilhelm von Homburg: bekannt, L. unleserlich; 5) Wolf von Jungingen: bekannt, L. abgebröckelt; 6) Burkart von Jungingen, Bruder des vorigen: zerbröckelt; 7) Caspar von Clingenberg zu Meringen: abgegangen; 8) Hitblanns von Bodmen: Taf. IV, x.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

#### 672. 1471. Oktober 9.

Hans Jacob von Bodmen, Ritter, verleiht als der älteste derer von Bodmen, den Hans Stächelin und Hans Stucki, genannt Stülishag von Bonndorf (B. A. Überlingen) zu Mannlehen daselbst etliche Güter in der oberen Zelg, im Schnepfenthal, in der unteren und der oberen Ow, im Uttenried, im Schwarzenthal, an dem Mülliberg, am Dürrenbach, am Tuttenriet und an des Tüffels Loch. — Auf St. Dionisen tag.

S: des Ausstellers: Taf. IV, w. Orig. Perg. Spital-Archiv Überlingen.

#### 673. 1472. Januar 3. — Innsbruck.

Hans Jacob von Bodman stellt Erzherzog Sigmund einen Dienstrevers aus. Er verspricht ihm auf Lebensdauer mit seinem Schlosse Bodman und vier wohlgerüsteten Pferden zu dienen. Dafür sind ihm jährlich 120 fl. rhein. zugesichert worden. — Geg. samstag vor der heylichen dreyer kunig tag.

Aufgedrücktes beschädigtes S: des Ausstellers.

Pap. Orig. G. L. A. Karlsruhe.

#### 674. 1472. Januar 3. - Innsbruck.

Hanns Jacob von Bodman bekennt, dass er aller seiner Forderungen an Erzherzog Sigmund von Österreich halber befriedigt worden sei. Der Summen wegen, welche er weiland Erzherzog Albrecht von Österreich geliehen, so verspricht er sich nicht an Erzherzog Sigmund sondern an die anderen Erben des ersteren aus dem Hause Österreich halten zu wollen. — Geg. Sambstag vor der heiligen dreyer künig tag.

S: des Ausstellers: im Siegelfelde Steinbock; Helm mit Hut und Pfauenfedern. L. unleserlich.

Perg. Orig. Schatz-Archiv Innsbruck.

675.

#### 1472.

In dem sogenannten Schlösschen in Ludwigshafen wurde bei einer baulichen Veränderung ein Stein gefunden mit der Inschrift "Erbaut von Amalia von Bodman 1472\*.

Aufzeichnung in der Pfarr-Registratur zu Ludwigshafen.

676.

#### 1472.

Erzherzog Maximilian verleiht Hans Ludwig (?) von Bodman das Jagdrecht auf den Eggen oberhalb Schloss Bodman.

G. L. A. Karlsruhe. Repert. Nellenburg. Nachträge zu Specialia.

677.

#### 1472. September 21. - o. 0.

Hanns Jacob von Bodmen und Hanns von Bodmen, Gebrüder, stellen dem edeln Hanns Wilhelm von Fridingen, welcher sich als Bürge für 1000 rhein. Gulden und fünfzig Gulden Zins davon gegen den hochgelehrten Herrn Andrissen Richlin, Doctor, sesshaft in Überlingen, verschrieben hat, einen Schadlosbrief aus. — Geben uff sant Matheus des Evangelisten tag.

S: die Aussteller: 1) Hans Jacob von Bodman: Taf. IV, v; 2) des Hans von Bodman: sehr kleines Siegel, Steinbock, kein Helm, L: unleserlich.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

678.

#### 1472. Oktober 2.

Erbtheilung der zwei Gebrüder Hans Jacob und Itelhans von Bodmen, zu Möggingen: Hans Jacob ist zu seinem Theil gefallen "der Thurm zu Möggingen. der halb Keller an der Seite gegen den Thurm, das halb Kornhaus, die Kuchel, die Pfisterei, das Gärtle und das Hühnerhaus; Hansen Kellers Stüble und Kammer, der Erkher bei des Wächters Laden, Krachnegg und das Sommerhaus darbei, der untere "marchstall", die Schmitten, die Vorder Scheür, die Stiggen darbey, dass Milchgaden, und was dahinden herumbsteht gegen die Pfisterey; der Hof soll gemein sein, und Jeder brauchen. Ferners: der hindere Weyher, die grueb, der ussere graben; der halb Theil des Bodens - und Grass gegen den Baumgarten halb: der Baumgarten, das vordere Theil gegen dem gfäll; der Neugarten des Weingartens gegen dem Dorff: Hintertheil vom Hanfgarten, der Krautgarten an der Götzenhalden; der Wald von der Leimgrube aufwärts bis zu dem Bild und über die Markelfinger Strass bis an die Marken und diese hinab bis an die andern Marken, das Holz Freudenegg, der Witthau und die Götzenhalde halb, die Aichen in den Hölzern sollen gemain sein, der Umblauff im Schloss soll gemein sein, doch soll Er (Hans Jacob) Selben von der Thür am Ritterhaus gegen den Thurm bis an den langen Lauff in Stand erhalten. Die Kirch, die Mühle, der Brieff-gaden, das Badstüble, der Brunnen, der Torgel, das Gärtlein ausserhalb der Mauer" u. s. w. sollen gemeinsam sein; die Kirche und der Priester werden von ihnen gemeinsam unterhalten. Den Burgstall Güttingen haben sie gemeinschaftlich. Zu Bodman fällt Johann Jacob zu: der Fronhof mit Haus und Scheuer, Acker und Wies. Der Torgel ist gemeinsam, ebenso jener zu Espasingen. Zu Bodman fallen an Hölzern Johann Jacob zu: Lupfenthal, Rappenstein, Muttersthal, der Hebsack, Movventhal und Ritterhalden

(stosst an Bodenburger Steig), sowie Güttlithaler-Eck. Folgen die Gülten zu Espasingen, Liggeringen, Langenrain, Stecken. Johann Jacob erhält Aach mit aller Nutzung, 2000 Gaugfische und die 5000 fl. rhein. Hauptguts des mütterlichen Erbes. - Itelhans fällt zu: das Ritterhaus zu Möggingen, die andere Hälfte von all' dem, wovon sein Bruder die eine Hälfte erhielt, dann das "Speisegaden", der Erker gegen den Baumgarten, des Kellers Kammer ob dem Gärtle, der "Ober Markstall", des Karrers Stall, das untere Haus mit den Ställen ganz, die hintere Scheuer, der Schafstall am Rinderhaus; der Hof ist gemeinsam; ferner fällt ihm zu: der "Rosgarten, die Pfann und der Pfannenstil"; der innere Graben soll untermacht werden; der halbe Theil auf dem Mittelgraben, der innere Graben halb herum gegen die Pfannen, der Baumgarten gegen den hinteren Weiher, die zwei Birnbäume, das Vordertheil am Hanfgarten. Folgen die Hölzer. Itelhans fällt weiter zu: der Hof "ze der Hohen-Bodmen" gibt jährlich einen Malter Vesen, ein halb Malter Haber und 10 Schilling; Gülten zu Liggeringen, dem Hertenhof und dem Dürrenhof. Die Gült zu Güttingen, Amrain und Friedingen. - Dieses Übereinkommen zu halten schwören die Gebrüder von Bodman einen Eid.

Zeugen: Burkhard von Jungingen, Heinrich von Klingenberg, Heinrich von Randegk und Hans Jacob von Bodmen, Vetter, Oheim und Schwäger.

6 S: 1) des Hans Jacob von Bodman, s. Taf. IV, w; 2) des Itelhans von Bodman: Taf. IV, x; 3) des Burkhard von Jungingen, bekannt; 4) des Heinrich von Klingenberg, bekannt; 5) des Heinrich von Randegk, abgegangen; und 6) des Hans Jacob von Bodman, s. Taf. IV, v.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

#### 679.

#### 1473. Februar 26. - o. O.

Bilgeri von Reischach zu Stoffeln schlichtet als erwählter Schiedsmann einen Streit zwischen Hans Jacob von Bodmen, als Sachwalter seiner Unterthanen zu Wahlwies, welche durch eine Feuersbrunst geschädiget worden, und einem Überlinger Bürger, Claus Schriber. Um was es sich handelte, ist genauer nicht angegeben, eben so wenig die Art und Weise des Ausgleiches, sondern nur der Umstand, dass dieser stattgefunden. — Donnerstag vor Esto mihi.

4 St. der von Reischach, Hans Jacob von Bodman, Taf. IV, v und Hans Jacob von Bodman, Ritter, Vogt zu Nellenburg, Taf. IV, w, sowie Claus Schreiber. Letzteres Siegel abgegangen.

Perg. Orig. Archiv Bodman. Abtheilung Möggingen.

#### 680.

#### 1472. Dezember 2. - Stockach,

Die edle Frau Ursula von Bodmen, des edeln Junker Heinrichs von Stoffeln eheliche Gemahlin, verzichtet vor dem Landgericht im Hegau und Madach gegen ihre Brüder Junker Hans Jacob und Junker Hanns von Bodmen auf alles ihr väterliches und mütterliches Erbe gegen 1200 rhein. Gulden, welche sie von jenen zur Heimsteuer erhalten hat. — Geg. Donnerstagnach Sant Andres tag.

2 S: 1) des Landgerichts; 2) des Heinrich von Stoffeln, ein achtendiges Hirschgeweihe auf einem Dreiberg, zwischen den Stangen des Geweihes eine lange Spitze, L: S. beinrich von stoffel.

Orig. Perg. Archiv Bodman, Abtheilung Möggingen.

681.

#### 1473.

Hans Jacob von Bodmen ist Vogt zu Nellenburg. Archiv Bodman. Mögginger Repertorium.

682.

#### (1474. Mai 7.)

"Desselben jars uf samstag nach Jacobi zugend etlich unser armbrostschützen, wie si beschriben warend, gen Veldkirch uf ain gsellenschiessen. Da warend von dem fürsten Herzog Sigmunden 3 schön ochsen zu drien afentüren (Gaben) geben, und gab her Hans Jacob von Bodmen, Ritter, vogt zu Veldkilch, ainen guldin ring für zwai rinisch guldin."

Joachim von Watt (Vadian), deutsche historische Schriften, II, 270.

683.

#### 1474.

Nach der Hinrichtung Peters von Hagenbach, des Statthalters Karls des Kühnen von Burgund am 9. Mai 1474, treten die Mitglieder der "niederen Vereinigung" in Ensisheim zu Berathungen zusammen. U. A. wurde beschlossen, dass Herr Hans Jacob von Bodman zum Kurfürsten Friedrich reite, um ihn zu bewegen, dem Bunde beizutreten; von da sollte sich derselbe zu Markgraf Karl von Baden begeben zu dem gleichen Zwecke. Der Kurfürst missbilligte das Vorgehen des Kaisers, erklärte sich aber bereit zwischen beiden Theilen zu vermitteln.

Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins,

684.

#### 1474.

n... Le même jour, 4. novembre, arrivèrent 1200 chevaux au camp d'Héricourt, de la part des évêques de Strasbourg et de Bâle, commandés par le comte de Montfort et le baron (sic!) de Bodmen; ce renfort fut suivi immédiatement par les troupes de l'archiduc Sigismond, au nombre de 3000 chevaux et de 1200 arquebusiers; les premiers ayant le comte Oswald de Thierstein et les derniers, les barons de Klingenberg et de Hewen à leur tête.

Histoire militaire de la Suisse par M. May de Romainmotier, III, 417.

1474. November 4.

"Eodem die nobiles im Hegow, Montfort, Werdenberg, Hewen, Clingenberg, **Bodmen** et alii nobiles Basileam exiverunt in auxilium aliorum." (Zuggegen Karl den Kühnen von Burgund.)

Hans Knebels, des Kaplans am Münster zu Basel Tagebuch. — Abgedruckt in den Basler Chronikon, Bände II und 111.

686.

685.

#### 1474. November 13.

Sieg bei Héricourt . . . . . . . La cavalerie forma les deux ailes, chacune d'environ 2500 chevaux; la droite, composée des gens d'armes de l'archiduc, fut commandée par le comte de Thierstein et le baron de Klingenberg, et la gauche fut mise sons les ordres des comtes de Montfort et de Werdenberg Sargans, en leur adjoignant le baron (sic!) de Bodmen.

"...... C'est ainsi, qu'à la suite de trois combats furieux, livrés dans cette sanglante journée, l'armée alliée remporta sur les généraux du duc de Bourgogne, à l'entrée de la nuit, une victoire complette, qu'elle paya à la

Dheed & Google

Bon ben früheren Beröffentlichungen bes Bereines sind noch zu haben und burch bie Buchhandlung von Joh. Thom. Hettner in Lindau i. 33., sowie burch jede antere Buchbandlung zu bezieben:

#### Schriften des Pereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, Seft 1-24, fewie felacute Conder:Abbructe:

Auffeft Dr. Sans Freiherr bon und ju, Bortrag und Abhandlung jur Erflärung eines Aupferstüdwerfes aus bem 16. Jahrhundert jur Erinuterung an ben sogenannten Schwabentrieg vom Jahre 1490. In Photologicaphie. 1873. 1 Nact 70 Phg

Bodman hermann Areiherr bon, Die Pfalgen ber frantifden Ronige in Deutschland, insbefondere bie Raiferpfalg gu Bodman. Dit 1 Blan. 1891. 75 Bfg

Bur Robert, Die Einnahme ber Stadt, bes Baffes und Schloffes Bregeng burch bie Schweben im Sabre 1647 Mit I Mane. 1873. 50 Mfa.

Beren-Brogeffe in Bregeng 1887. 50 Bla.

Detel, Pfarrer, Alte Blasmalereien am Bobenfee und feiner Umgebung 1891. 50 Bfg

Grant G., Die Bfablbauftation Schuffenried. Dit I Rarte und 1 Auficht 1877 1 Dart

Sarbegger 21., Aus ber Bangefchichte bes Rlofters St. Gallen. Bit 3 lithograph. Tafeln und Planen. 1887. 1 Mart.

Lodner v. Suttenbad, Max Freiherr, Ariegerifde Ereigniffe auf bem Bobenfee. 1887. 50 Big. Lungimabr Alfred, Die Flurnamen und ihre Bedentung für die Gefchichtswiffenfcaft. 1893. 50 Big.

- Ileber Ortsnamen. Mit befonderer Berfidsidigung ber Ortsnamen aus ber Ilmgebung von Lindan. 1890. 50 Pfg.

Def Gr., hanptmann, Beitrag gur Rriegsgefdicte von Lindan Dit Beigaben. 1888. 50 Big

Deiger Ir. Joh., Profesor, Buchantfer Andreas Bedit, ein Opfer napoleonifder Gewalthericaft. 1889. 50 \$19.

Miller Dr. R., Das Molaffemeer in ber Bobenfegegenb. Mit 1 Karte, 10 Profiten und ben Abbildungen ber hanfigeren Berfteinerungen. 1877. 2 Mart.

- Die Schalthiere bes Bobenfees. Dit 2 dromo lithograph Tafeln. 1873, 1 Dart.

- Dos römische Stroffennet in Sberschwaden. Mit 4 holzschnitten. 1885. 60 Bfg. Mod Dr., Johannes Stoffler von Instingen. in Christophen. Mit 6 holzschnitten. 1877. 3 Dt. Brimbo R., Vole Bettade auf Gelichte von Stadt und Gill tindau. 1884. 50 Bfg.

Reinwald Guft., Pfarrer, Beitrag gur Geschichte ber Geschlechter und bes Burgertums in Lindau. Dit Nachtrag. 1884. 40 Bfg.

- Die Reichsftadt Lindan und ibre Rachbarn. 1893. 50 Bfg.

- Die Reichspart Lineau und ihre Radbarn. 1033. 30 pig

- Bom Reichstage in Lindau 1496-97. 1883, 50 Bfg.

Rief F. A., Buchhorner Urlunden und Regelien. Mit 4 Aunsteliagen und 1 karte. 1889, 4 D. Zambeth, Plarrer, Bas Landlapitel Ailingen-Theuringen der ehematigen Koushanger und das Landlapitel Tettnang der jesigen Sietenburger Dügele. 1886–90. 3 Mart.

Zenffertig C. v., Die Rieberichlagsmengen bes Bobenfeebedens und ihre Berteilung. Eine meteorologische Etubie. Mit Regentarte bes Bobenfees. 1883. 50 Pfg.

Gieger Dr. Rob., Bofiglaciate Uferlinien bes Bobenfees. 1893. 80 Bfg.

Steudel A., Heber Die erratifden Erideinungen in ber Bobenfergend Mit Karte bes chemaligen Rheingletiders und ber erratifden Blode in Oberichvaben. 1870. 1 Mart 20 Fig.

Etodle 30f., Profeffor, Die Dettnau bei Radolfgell. 1891. 60 Bfg.

Etraf G., Das Rathans in Meersburg und Giniges mehr. 1891. 50 Bfg.

Marederger Fr. X., Beidereitung eis Rümfere zu lieberlingen Wit 2 artift. Beilagen. 1879. 2 M. Beiter Dr. Ferde, Das Et Georgenflofter zu Etein am Mein. Ein Beitrag zur Geschichte und Aumfgeschichte Wil kleinden. An illufterien unt flusse dass des Vollenschiedes des

Runftgeidichte Mit Urtunden. In illuftriertem Unifdlag. 1 Mart 20 Bfg. Wit 1 Tafel

Abbilbungen. 1877. 1 Mart. Beninger Dr. 21., Bur Gefchichte bes Lindauer Schulwefens im 16, Rabrbundert. 1890. 50 Bla.

Weininger Dr. A., gur Geschichte bes Lindauer Schuloefens im 16. Jahrhundert. 1890. 50 Pfg. Burdinger 3., Utlundenauszinge gur Geschichte der Stadt Lindau, ihrer Albfer, Stiftungen und Bestigungen vom Jahre 1240 bis zum Jahre 1621. 1 Mart 60 Pfg.

Beppelin Graf G., Gefcichte ber Dampfichiffahrt auf bem Bobenfee 1822-1884. 1 Mart.
- Raifer Bilbelin J. am Bobenfee. 1888. 50 Bfg.

Ralig 3. 6., Siftorifde Stigge über Die Pfartlirde in Arbon. 1889. 1 Mart.

## Schriften

Seg

# Vereins für Geschichte

Des

Bodenfees und feiner Umgebnug.

Bechsundzwanzigstes Seft.



Mit einer Karte und einem Plane.

**Lindan i. g.** Kommissionsverlag von Joh. Thom. Stettner. 1897.

## Schriften

Sea

# Vereins für Geschichte

bes

Bodenfees und feiner Umgebung.

Bechsundzwanzigstes Seft.



Mit einer Karte und einem Plane.

Eindan i. B. Rommiffionsverlag vo., Jog. Thom. Stettner. 1897.

## Inhalts=Verzeichnis.

| Borbericht von Pfarrer Guftav Reinwalb, I. Gefretar bes Bereins                                                                                                                                                                  | 1   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Porträge bei der 27. Jahres-Persammlung in Bregen;<br>am 6. und 7. September 1896.                                                                                                                                            |     |
| 1. Ueber Schlof Bregeng. Bon Jofef Bosmair, t. t. Ommnafial-Profeffor in Innebrud                                                                                                                                                | 7   |
| 2. Borarlberg vor und unter ben Romern. Bon Dr. G. Jenny, taifert. Rat                                                                                                                                                           | 22  |
| und Biele. Bon Dr. Konrad Beperle                                                                                                                                                                                                | 33  |
| II. Abhandlungen und Mitteilungen.                                                                                                                                                                                               |     |
| 1. Ueber hiftorisch-flatistische Grundfarten. Begleitworte gur Seltion Konftang ber hiftorisch-flatifischen Grundfarte bes Deutschen Reiches 1:100,000. Bon Eberhard Graf                                                        |     |
| Beppelin                                                                                                                                                                                                                         | 53  |
| 2. Die Gladgemalte-Commilung bes Grafen Douglas im Schloffe Laugenftein bei Stodach.<br>Bon Pfarrer Detel in St. Chriftina - Ravensburg<br>3. Ein Jubilaum aber teine Jubeffeier. Erinnerungen an die Drangfale ber Stadt findau | 64  |
| und Ilmgebung in den Zeiten des I. Koalitionstrieges 1796/97. Bon Pfarrer Guftav                                                                                                                                                 | 75  |
| 4. Ordnung und Tar ber handwerter und Taglobner in ber Stadt Lindau anno 1652.                                                                                                                                                   | 10  |
| Bon Schwärzler in Bregeng                                                                                                                                                                                                        | 103 |
| 5. Die Stifter und Gutthater bes ehemaligen Rlofters Balb. Bon Dr. Guftav hafner in Rloftermalb                                                                                                                                  | 110 |
| in Alofterwald                                                                                                                                                                                                                   | 114 |
| 7. Auszug aus ber Chronif ber Stadt Rabolfzell, 1896. Bon Auguft Gaft, Saupt-                                                                                                                                                    | *** |
| lehrer in Radolfgell                                                                                                                                                                                                             | 118 |

| Berfonal bes Bereines                                                              |        |        |        |       |         |       |    |   |      |   |   | 5   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|----|---|------|---|---|-----|
|                                                                                    |        | •      |        | •     |         |       | •  |   | •    |   |   | _   |
| Mitglieber-Bergeichnis                                                             |        |        |        |       |         |       |    |   |      |   |   | 1   |
| Darftellung bes Rechnungs                                                          | -Ergel | buiffe | für    | bas S | Jahr :  | 1896/ | 97 |   |      |   |   | 1   |
| Bergeichnis ber im Jahre                                                           | 1897   | einge  | ganger | ien E | Bechfel | drift | en |   |      |   |   | 1   |
| Bergeichnis ber bem Bereine fur bie Sammlung und Bibliothet gewibmeten Gegenftanbe |        |        |        |       |         |       |    |   | inde | 1 |   |     |
| Statuten-Erweiterung                                                               |        |        |        |       |         |       |    |   |      |   |   | . 1 |
| Commen-enverterung                                                                 |        | •      | •      |       |         |       |    | • |      | • | • |     |

#### Gefdicte der freiherrn von Bodman.

I. Urfunden in Abidrift oder im Auszuge, fowie fonftige Radrichten, Fortsetung 1474-1519 . 201

#### PorBericht

por

Pfarrer G. Reinwald, 1. Gefretar bes Bereins.

Auch in biefem Jahreshefte foll ber tiefgefühlte unterthänigfte Oant gegen Seine Mojestat ben König Wilhelm II. von Württemberg die erste Stelle einnehmen. Allenhöchst bessen vor bei Dentanten wir wiederum die Dedung der Mietlosten für die Vokalitäten, die unsere Sammlungen und unsere Bibliothet bergen. Möge auch sernerhin bas allerhöchste Wohlwollen unsere Bibliothet bergen. Wöge auch sernerhin bas allerhöchste Wohlwollen unsere Bibliothet vergen. und beben !

Die im vorigen Jahresberichte angefündete Absicht bes Ausschuffes, die Herausgabe ber Ergebniffe ber Kommission für Ersorichung des Bodenfess und seiner Umgebung gesondert von dem alliabrlichen Bereinsheste zu bewertstelligen, welche soft in jeder Ausschufssigung ben Gegensland der Beratung bildete, ist in der Generalversammtung in Bregenz zum Beschluß erhoben worden und bereits ist mit der Durchführung begonnen worden. Wir stellen an unsere Bereinsmitglieder die dringende Bitte, uns biebei zu unterfüßen.

Der Wert und Umfang ber in muhfamer, langer Arbeit erzielten Resultate ber Romuniffon, ber Juhalt der eingelnen Arbeiten, die mit ihnen verbundenen Rumstbeilagen geben biesen Beröffentlichungen auf absehdare Beit hinaus eine so offenkundige Wichtigfeit, baß die Unterstütung biefer Angelegenheit gewiß sich reichlich sohnt.

Außerdem beidaftigten den Ausiduß, beffen Sigungen in Roricad abgehalten wurden, verichiebene besondere Bereinsangelogenheiten, die Berhaltniffe der Bibliothet und abnliche innere Angelegenheiten.

Die Jahresversammlung in Bregeng, 6. und 7. September, vereinigte eine größere Angahl von Mitgliedern und auch viele fremde Gafte, welche die landicaftlichen und hiftorischen Reige ber uralten, in neuer Zeit sich versungenden und reich entwicklinden Stadt angezogen hatten. Die freundliche Beije, mit welcher die Stadt und ihre Bertreter der hodverbiente Borfland bes vorarlberger Landesmusseums und bessen Mitglieder uns empfingen, ihre Schabe öffneten, die Führung durch die Abmerstadt und die Spuren berselben übernahmen, wird allegeit von ben Besudern dauftar amerkannt bleiben.

Am Borabend wurde bie obenerwähnte Angelegenheit nach reiflicher Befprechung zur Entideibung gebrocht.

XXVI.

Der Bortrag bes tais. Rates, herrn Dr. S. Jenny, wie die am andern Morgen im Theater gehaltenen, benen auch Ihre Agl. Hoheit, Prinzessin Therese von Bapern anwohnte, sinden sich im Heste. Sie waren teilweise dazu angethan, uns mit der Umgebung, und mit der entsernteren wie mit der näheren Bergangenheit des Zestortes besannt zu machen.

Das Mittagunahl im Gasthof zur Krone, gewürzt burch allerlei Toaste, die teils weise wieder die Bergangenheit berührten und die nachbarlichen Berhältnisse streiften, vor allem aber dem Herrscher des Loudes und der gaststeien Stadt, wie dem vorartberger Museumsdorrein, der den Gästen ein Bild der Epona bedieterte, galten — verlief in so fröhlicher Beise, daß auch ein Miston die annierte Stimmung nicht soren fonnte. — Bon diesem Mahle aus wurde ein Hulbigungstelegramm au Se. R. Hoseis Großbertzog von Baden algesandt, allerhöcht welcher dem Bereine allezeit wohl-wollende Gesinnungen bezeugt hatte und höchstefesen 70. Geburtstag in jene Zeit siel.

Auf basselbe erfolgte, ba ein Gegentelegramm nicht sofort eintraf, unterm 1. Ottober von Mainau aus an ben Bereinsprafibenten folgendes Schreiben:

"Dochgeborner herr Graf! Euer Hochgeboren beehre ich mich auf bas Schreiben von gestern zu erwiedern, daß bie Aunahme besselben insoferne zutrisst, als seine & Dobeit ber Großberzog bas Puldigungstelegramm ber Bersammlung bes Bereines sir Geschichte des Bobenses und seiner Umgebung d. d. Bregenz am 7. v. M. an einem ber darausssglichen Tage durch mich mit freundlichem Danke in einem an Euer Hochgeboren nach Bregenz gerichteten Telegramm beautworten liesen.

Se. A. hoheit, höchstweichem ich den Inhalt des Schreibens Euerer hochgeboren gur Kenntnis gebracht habe, bedauerten, daß durch die zusälligen Umstände höchstleiend Dank den Mitgliedern der Berjammlung nicht mehr zugesommen ist. Döchstbieselben nehmen an, daß es Guer Hochgeboren möglich sein wirt, dei sich beitelnder Gelegenheit die Bermittelung bieses Danles nachträglich zu bewirfen und babei mitzuteilen, daß die Kundaebung Se. A. hobeit gang besienders erfreut bat.

Dit ausgezeichneter Dochachtung Guer Dochgeboren ergebenfter. v. Babo."

Da zu gleicher Zeit mit uns in Blantenburg im Harz die Generolversammlung bes Gesammtvereines ber beutichen Geschicks- und Altertumsvereine, die im Zahre zuwor mit uns in Konsanz abzehalten worben war, togte, so wurde on biese ein Begrußungstelegramm gerichtet. Die telegraphische Antwort sam zu spat, dagegen tam darauf an unseren herrn Bereinspräsidenten ein Brief des Borsigenden, geseimen Rat Reuter, bessen Inhalt nun ebenfalls den Mitgliedern der Bersamlung nicht vorenthalten werden soll.

Berlin, 15. Cept. 1896.

"Ew. hochgeboren versehle ich nicht, für ben an die Generalversammlung bes Gesammtvereines ber beutichen Geschichts- und Altertumsvereine unterm 7. d. M. nach Blaufenburg gerichteten collegialischen Gruß des Beibensevereins meinen verbindlichten Dant gang ergebenst abzustatten. — Die diesieits erlassen telegraphische Antwort hat Sie leiber nicht mehr in Bregenz angetrossen, wie Sie aus der Anlage glütigst erziehen wolsen. Demgemäß erlaube ich mir Ihnen den Wortlaut derselben mit der Bitte mitzuteilen, sie den Herren Ihres geschährten Bereines gelegentlich zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die Antwort lautete:

"Dergliden Dant und Vivat floreat, crescat tem Bobenfee-Berein."

(geg.) Reuter."

Der Stadt Bregettz und beren Bertretern, dem herrn Borftand bes vorarlberger Landesmufeums und seinen Mitgliedern, allen, die und gastlich behandelt und unseren Berein durch Schmud ber hauf vier und sonstwie geehrt, sei warmer Dant auch bier gesat. —

Andem wir bas 26. heft vertrauensvoll in die hande unserer Mitglieber legen, haben wir noch eine Bitte. Der Stand unserer Mitglieber zeigt eine Abnahne, wenn auch nur eine leise. Die Reihen berer, die seit einem Bierteljahrhundert und dann in der Zeit der ersten Jugend dem Bereine angehört, lichtet sich allgemach und nicht treten von der nachwachseuben Generation so viele bei, daß die Riden sich gang schießen. Der Berein aber hat seine große Ausgade in unserer an geschicklichen Begebenheiten überreichen Gegend noch nicht erfüllt. Die Bitte richten wir an unsere Bereinsmitglieder, für unseren Berein unter der jüngeren Generation zu werben, ihnen Zweckund zu bei des Bereines nache zu legen, so daß wir und unsere Nachsolger diesen gerecht werden können. —

I.

## Dorfräge

bet ber

### fiebenundzwanzigsten Jahres-Bersammlung

in

Bregenz

am

6. und 7. September 1896.



### Über Schloß Bregenz.

Bon

Josef Josmair, h. k. Comnafial-Profeffor in Innebruck.

Es muß vor Jahrhunderten ein herrlicher Anblid gewelen sein, wie in der mit land icaflicken Reigen alter Art ohnehin verschwerberisch ausgestatteten Bobensegegend swiele Henn Kuppen und Bergvorsprünge mit ftolgen, weitausschauenden Burgen gefrönt waren. Einen wenn auch schwachen Bergift hievon gibt die Bobenseckette aus der Zeit des Schwadentrieges 1499. Zu diesen so geschwäcken "hohre gehörte auch der Gebhards-Berg, gewiß der iconifie Puntt am gangen schwäcken Meer. Denn welchem der apflosen Besieder desselben sollten wohl die alten Mauern und Turmreste entgangen sein, welche sid barauf besinden

Sie find die machtigen Ruinen vom einftigen ftolgen Solof Bregeng.

Ben brei vorlommenden Benennungen für diese untergegangene Feste ist die ernöhnte die einzig richtige. Auf der Mitgliedstarte des Bodensegeschicktvereins und dem Programm der heutigen Bersammlung sinden wir den Ausdruck "hohenbregeng". Obwohl bieser wegen der hohen dage sider der Stadt und weil auch letzter gelegentlich als "Schloß" bezeichnet ericheint, berechtigt wäre, so kommt er doch, solange das Schloß bestand, meines Bissen nie vor. Eine andere Bezeichnung ist "Schloß Psanuberg" oder "Psannenberg". Dieselbe kam allmählich im Bollsmunde auf, als eine jüngere kinde berjenigen Grasen von Montsort. Bregenz, welche nur die hälfte dieser Burg und Derrschaft besasen, durch heire Vergenz, welche nur die his von Psanuberg in Steiermark kam. Erst kurz vor dem Untergang des Schlosses tressen wir diesen Namen auch ein paarmal in Akten össerreichiger Beanten zu Bregenz. Er ist ein Volkname wie etwa Glober oder Gloper sur Veu-Ems, Schattendurg für Zeldkirch u. s. w. Bleiben wir also der Venennung: Schloß Bregenz.

Gang im Dunkeln liegen Ursprung und Anfänge bes Schlosses. Bon seinem Ente und Untergange sind Jahr und Tag bekannt, von seinem Entstehen kann ich mit Sicherheit nicht einmal bas Jahrhundert angeben. Benn einerfeits der kateinische Ausbruck aastram im Mittelalter unter allen Unsständen Burg oder Schlos bedeuten würde, so wäre Schlos Bregenz schon zur Zeit Kaiser Karls Er. im Jahre 802 vorhanden gewesen. Benn andererseits angenommen werden durfte, daß eine Burg nicht lange, bevor sie urkundlich auftaucht, erbaut worden sei, so müßte dies erst ein halbes Jahrtausen spaken sind vermag Schlos Bregenz nicht vor 1338 sieder nachzweisen. Beide Annahmen sind vermag Schlos Bregenz nicht vor 1338 sieder nachzweisen. Beide Annahmen sind vermag Schlos bregenz nicht vor 1338 sieder nachzweisen. Beide Annahmen sind aber, wenigstens im gegebenen Falle, unstattbatt. Die Babrbeit durfte auch bier, wie so oft, zeitlich ungefähr in der Mittre liegen.

Am 15. Mai 802 verliehen der Priefter Dingmund und sein Bruder Ratmund in Pregancia castro dem Albiter St. Gallen unter gewissen Bestingungen all ihren Bestingungen and ihren Bestingungen von Christi Geburt an immer nachweisbar bleibt und seinen Charatter als Stadt troh der Perstung in der Bölferwanderungszeit nicht verstert; dann der Aufammenhang in der Urtunde, nach welchem Leiblach als zwischen Castrum Bregantia und dem Fluß Achdach gelegen bezeichnet wird; endlich daß der Begriff castrum in beier Zeit meist eine nichtbischössliche Stadt bedeutet: verbieten schon an und für sich, abgesehen vom Nachsolgenden, die Annahme eines Borhandenseins des Schlosse bereits in den Zagen Karls d. Gr. 3)

Bregenz gehörte nach obiger Urfunde damals zum Amtsbezirt des Grasen Adalrich ober Ubalrich, des Stammvaters der Grasen von Bregenz und Montsort, Schwagers Kaifer Karls, der seine bereits versiorbene Schwester Hilbegard zur Frau gehabt. Es ist durchaus nicht unmöglich, das der Gras wenigstens zeitweilig seine Residenz in Bregenz hatte, wenn auch sein Geschscht gewöhnlich in Buchhorn, dem heutigen Friedrichsbassen, hauste. Die Sied der Großen des Reiches sinden wir in jenen Tagen überhaupt in der Niederung, nicht wie in spätern Zeiten des Mittelaters auf den Hofben in der Antweil auf einem Hofe in den Feldern, Beiter katel zu Linomna oder Kantweil auf einem Hose in den Feldern, Auftreil auf einem Hose in den Feldern, Auftreil auf einem Hose in den Feldern, Andreich Untergang erhielt Lustenau vom neuen König Arnulf ein Nachsomme Gras Ultrichs I., nämlich Ultrich IV., der dies "sein eigenes Haus" gelegentlich und unberechtigter Weise mit dem Kloster St. Gallen gehörigen Schindelte deste. )—

Wohl tamen jest Zeiten, welche die Anlage befestigter Orte in ber Bobensee-Gegend zur Notwendigkeit machten, nämlich die Einsalle der Ungarn von Nordosten und die der Saragenen oder Araber von Sudwesten ber zwischen 907 und 958.

<sup>1) 5.</sup> Bartmann, Urfundenbuch ber Abtei St. Ballen I. Rr. 164.

<sup>2)</sup> Du Cange-Henschel, Glossarium mediae et infimae latinitatis. — Goninger, Real-Legison unter Artitel "Burg".

<sup>3)</sup> Bartmann I. Nr. 187: "Cum resederet Unfredus vir inluster Reciarum comis in curte ad Campos". Es tann übrigens auch ebenfognt das nahe Feldlich gemeint fein, welches tarolingischer Königshof war.

<sup>4)</sup> Bartmann II. Dr. 662 jum 24. Juli 887.

<sup>5)</sup> Bartmann II. Dr. 680 au 890 30. Auguft.

Allein gegen biefe Reiterscharen war nicht bie Erbauung von höhenburgen notwendig; es genügte eine einsach Ummaucrung der offenen Orte. So wurde damals das Aloster St. Gollen besehrigt und die Wasserburg am Bobensee erbaut. "Auf der hochstäde der oderen Stadt Bregenz, ihrem ätesten, heute noch mit mittelasterlichen Mauerwall umschlossenen Teile, die, als vorspringender hügel von drei Seiten steil emporragend, auf zweien von lleinen Ausserläufen bespüllt wird, durste nur die Bergleite verschanzt und besestigt zu werden, um einen seindlichen Angriff leicht abzuwehren".1) Wahrscheinlich geschaft dies damals, wenn nicht soon ritüber.

In diese unruhige Zeit fällt die Geburt des heiligen Gebhard, späteren Bischofs von Konstang und Gründers von Petershausen, des Mutterklosters der Mehrerau. Die Legende verlegt dieselbe auf die Burg Bregenz. Der Biograph des Heiligen, ein Mönd von Petershausen aus der ersten Hälfte des 12. Jahrbunderts, sigt ader nur, daß sein Bater Graf Ozo — soviel als Ulrich — war, welcher zu Bregenz wochnte, an einem Orte, der jett noch Auinen einer alten Wospstäte aufweist? Dies sowie das Weitere der Chronit bezieht sich offenbar auf die Stadt, von einer Burg geschieft keine Erwähnung. Die Geburt Gebhards ersolgte daher wohl in Bregenz selbst, wo noch die späteren Grasen von Montsort zeitweise "in der oberen Stadt" und "im Haus in der Stadt deim odern Thor", dem spätern Rathaus und heutigen Bürgesspital ihren Sih datten.<sup>3)</sup> In den Annalen des Klossers Einsiedeln heißt Gebhards Bater Graf, "Hugo" von Bregenz.<sup>4)</sup>

Der eeste bestimmt hier residierende Graf ist Odalricus Prigantinus oder Ulrich VIII., erwähnt 1043 16. Juni an der Spike vornehmer Zeugen in einer Urfunde des Kossers Betershausen. Aber auch hier ist nicht die geringste Rötigung aus der Bezeichnung "Ulrich der Bregruger" das Vorhandensein oder dem Bau des Schosses zu seiner Zeit anzunehmen.

Dieser Graf hatte brei Söhne: Otto, Marquard und Ulrich IX. Unter sie wurde das dierliche Erbe getheilt. Otto erhielt den Linggau und Oberrhätien mit dem Haupfis Buchhorn, Marquard den Argen- und Nheingau mit Bregeng und Ulrich Unterrhätien mit dem Sit wahrscheinlich auf Shloß Montsort. Zu ührer Zeit brach unter Kaiser Heinrich IV. der unselige Awsessituturstreit aus. Bon den genannten Gebrüdern waren Marquard und Ulrich Anhänger des Papsies Gregor VII. und des von diesem anertannten Gegenkönigs Rudolf von Schwaben, Schwiegervaters Ulrichs, Otto aber und Abt Ulrich von St. Gallen laiserlich gefinnt. Es entbrannte ein wüster Kampf in der Bodensegegend. Dabei wurde im Jahre 1079 vom Abt von St. Gallen "die Stadt Bregen; übersallen, eingenommen und verdrannt, Graf Marquard aber gesangen genommen; ) er verschwond seitdem. Zusolge dieser Katasstrophe dürfte es

<sup>1)</sup> G. Jenny, die Romerftabt am fcmabifchen Meere. Bien 1889, S. 5.

<sup>2)</sup> Mone, Quellensammiung I. 119 und 120. "Ozo . . . qui habitabat apud Brigantium, loco, qui adhuc ruinas ostendit antiquae habitationis."

<sup>3)</sup> hummel, Urtunden-Berzeichnis im 17. Borarlberger Mufeums-Bericht & 44 jum Jahre 1293 1. Mai. — Teilungs-littunde von 1393 28. April im Bregenger Copialbuch bes tgl. baprischen Kreibarchis Reuburg a. D. Blatt 47 und 48.

<sup>4)</sup> Regesten ber Konstanger Bischeste I. Rr. 21. "Successit Gebehardus Hugonia comitia de Brigantia Slius". Bickleicht misserfanblich für "Uzonia" — Ozonia? — In Stoffiers Tirol und Borartberg II. 16 und 17 wieber seist er "Otto" statt Djo.

<sup>5)</sup> Reget von Anonau, Continuatio cas. s. Galli, in Mitteilungen gur vaterland. Geschicke bes historischen Berteines St. Galen, neue Fosge 7. heft c. 24: Prigantium oppidum Marcovardo nobilissimo Suevorum capto condussit.

and bamals noch teine Burg Bregenz gegeben haben, wohin fich ja sonst im außersten Kall ber Graf hatte flüchten und zurudziehen tonnen.

Gein Erbe nahm ber Bruber Ulrich von Unterrhatien, fpater Grunder von Mehrerau, in Befit und verlegte feine Refibeng nach Bregeng. Ihn erft balte ich zugleich auch fur ben Erbauer bes Schloffes, beffen Anfange in noch fpatere Reiten zu verlegen, mir bod unthunlich ericeint. Reichtum von Saufe aus, Die Beerbung feines Bruders, feine boben vermandtichaftlichen Begiehungen u. f. w. gaben ibm Mittel; Die fclimmen Erfahrungen, welche Graf Marquard gemacht, wird er nicht außeracht gelaffen und gunächft Bregeng wieder und gwar fefter als bieber aufgebant baben; bie Reitgenoffen ichilbern ibn als ben feuriaften Bortampfer in Sachen bes beiligen Betrus, b. b. bes Bapites, gegen bie Schismatifer ober bie Raiferlichen; Die Tage Beinrichs IV. und bes Inveftiturftreites find überhaupt Die erfte große Beriobe bes Baues von Sobenburgen; auch Abt Illrich von St. Gallen, ber Begner ber Bregenger Grafen, errichtete 1078 offenbar gegen fie die Gefte Berburd, bas beutige Seerbruga im fdweigerijden Rheintbal; idlieklich batte Graf Ulrich noch einen Rampf mit Bergog Belf IV. von Bavern vor, welcher ven Graf Otto von Buchborn jum Universalerben eingesett worden mar, mas fich Ulrich als erbberechtigter Bruder nicht gefallen laffen wollte. Rurg, gu teiner Beit treffen fo viele, ich mochte fagen zwingende Grunbe fur die Erbauung des Schloffes Bregeng ausgmmen, wie in biefer und amar in die Rabre von ca. 1080-1093 jum Beginn ber welfischen Tebbe.1)

Dit Ulrichs IX. Sohn Rubelf ftarben bann biese alten Grasen von Bregenz aus und durch heitrat der Erktochter des letteren, Elisabeth, mit dem Pfalzgrasen Dugo von Tübingen tam im Mannsstamm ein neues Geschecht zur herrschaft über Bregenz. Während der erste Sohn dieser Sie, Rubelf, das haus Tübingen sortseite, erbte der zweite, hugo, die Güter seiner Mutter und sührte abwechselnd den Titel Gras von Moutsort oder Gras von Bregenz. Er ist der Stammvater der sich weit verzweigenden häuser Montsort und Berdenderg und starb um 1235, noch in der letzten Urtunde des verherzgehenden Jahres sich "Gras von Bregenz" mennend.") Mit einem seiner Entel bildete sich eine Vinie der Grasen von Montsort-Bregenz und erst unter dieser sich und zwar 1338 die Burz Bregenz frühestens urtundlich genannt. Es vermachte nämlich am 21. Juli d. J. der sinderlos Eria, Pugo I. von Montsort-Bregenz, Burz und Stadt, sowie dem Bruderscha Kilhelm I. von Montsort-Ettnauz Bregenz, Burz und Stadt, sowie den Hosp zu Allebern mit allem Augehor als rechtes Erbe.")

Sein Entel Wilhelm III. hinterließ zwei Sohne, Konrad und Hugo III., ben Minnesanger, infolge heirat mit der Erdgräfin von Pfannberg in ber Steiermart auch Graf von Montfort-Bregenz und Pfannberg genannt. Tiefe zwei Brüder führten nun nach dem Tode ihres Baters eine Reihe von Teilungen ihres Befiges im Jahre 1379 durch und darunter auch, was für uns von besonderem Interesse ist, eine Teilung von "Burch und bermter ju Bregenh auf dem Belsen" gelegen. Bei diesem

<sup>1)</sup> Knonan a. a. D., befonders Anmerkungen Nr. 150 und 151. — Bertholdi Chronikon in Uffermanns Prodromus etc. II. 153.

<sup>2)</sup> Barttembergisches Urtundenbuch IV. Nr. CXXII, Juni 1234 Brigantie. Comes Hugo, Brigantinus.

<sup>3)</sup> Orig. Meids-Archiv Minchen, Montfort, graftiche Hamilie, Faszitel 3. — Josmaire Bolitifche Gefchichte Bearetiergs im 13. und 14. Jahrhunbert u. f. w., Belblircher Mittelfchuf. Programm 1877, 78 und 79 für's allgemeine.

Anlasse tommen wir zur Kenntnis ber damaligen Bestanbteile ber Burg. Diese find in urfundlicher Schreibung und topographischer Reihenfolge, soweit mir eine solch: ertennbar iceiut, folgende von ber Stadt binauf:

Der Burgweg, ein erfter Graben und eine Brude barüber, ein erftes Thor in bie Burg, hierauf ein zweiter Graben und eine zweite Brude über benfelben; eine Buer (b. 6. Bafferleitung) aus Bolgteucheln bestebend, von außen zwischen ben beiben Bruden ober Thoren in bie Burg gebend; in bem Raum awischen bem erften und aweiten Thor auf ber Brude in einem Schopf (b. i. Schuppen) bas Antwert (ober Bertheibigungswertzeng), worunter zwei Studh (alfo Gefchute, meines Biffens bie altefte Radricht vom Borhanbenfein folder und ber Anwendung bes Schiefpulvers in Borarlberg aus biefem Jahre 1379). Auf ber Brude fteht ferner noch bie Duble. hierauf folgt bas zweite ober rechte Thor, ein formliches Thorhaus mit einem Erferle auf ber Mauer ob bem Thor, und bonn ber Steg ob bem Thorbaus; von biefem links burch ein Turli in ben Zwingolf (ober Zwinger, ben Raum zwijchen zwei Ringmauern), in biefem Raum Schopfe, Ställe und, wie es icheint, auch Ruche und Ruchenhaus. Ein Türli führte aus ber außern Ringmouer in ben offenbar trodenen Braben, ba er jum Steinbrechen biente. Im hintergrund bes 3mingere ftand ber große Turn (fonft baufig Berchfrit genannt). Die innere Ringmauer batte zwei Erler, und es ging bann ein Turli burch bieselbe in ben innern Teil ber Burg, mahrend ber Saupteingang gerabeaus in ben Sof jum untern und neuen Ritterhaus lentte, welches im Sinblid auf eine funftige Teilung unter feinen Gohnen wohl beren Bater Bilbelm III. hatte bauen laffen. Im Sof war die Bifterne, mit einem Dach und langen Tropffenern barüber. Bon ba ging ber Weg weiter an Stallen und an ber Pfiftri (Baderei) porbei jum obern und alten Ritterhaus auf bem Gelfen. - Benn man bie Abbilbung bes Chloffes Bregeng auf ber Mitgliebefarte bes Bobenfee-Beichichtsvereines betrachtet. fo laffen fich, tropbem wir es bier gewiß mit ber mehrfach veranberten Burg aus bem 16. bis jum Anfang bes 17. Jahrhunderts ju thun haben, boch noch folgende von ben angeführten Bestaudteilen ertennen: der Burgweg, zwei Thore, wovon bas obere ober rechte ein mit Turmen flanfiertes Thorhaus barftellt, zwei Ringmauern, Die innere mit zwei turmartigen Erfern verjeben, ber große Turm ober Berchfrit an einer porspringenden Ede lint's braugen und bie zwei Ritterhaufer, bas neue, großere und ftattlichere rechts unterhalb, bas alte, fleinere und unicheinbarere links oberhalb. -Aus bem Bangen ergibt fich, bag Schlog Bregeng von 1379 fich in einen obern und untern Burgtheil gliederte und mit feinen gobireiden Gebauben einen bebeutenben Umfang und ein frattliches Aussehen zeigen mußte, bas in gang Borarlberg feinesaleichen bochftens in ben Reften Alt-Ems und Reuburg batte. Die beutigen Refte find : zwei Bugange vorne und rudwares, Teile bes Thorbaufes und ber zwei Glantenturmden besfelben, ber Ringmauern, befonbers ber inneren mit ben halbrunden, turm. artigen Erfern und bes Zwingers, bas fleine Thurden vom Burghof burch bie innere Ringmouer in ben Zwinger, ber untere Teil bes großen Turms ober Berchfrits, ber tiefe Graben rudwarts, bas Thor jum neuen Ritterhaus und bie Bifterne, von ber man allein oben Baffer erhalt. Das Dlauerwert ift vielfach von machtigen Budelund anbern Quabern aus Sanoftein und ber bortigen Ragelfluh erbaut, mit romanifchen und gotbiiden Erinnerungen.

Bei ber Theilung erhielt ber Altere ber Bruber, Ronrab, bas obere und alte Mitterhaus auf bem Felsen mit allem Bugehor, wie es bie auf ber Burg gefehten

Marten ichieben, bie Ringmauer, bas rechte Thor, bie Bfifterei mit bem großen Erfer ob berfelben auf ber Mauer, Stalle, Weg gur Bifterne, um Baffer bolen gu tonnen, und bie Dubleftatt, b. b. ben Grund, worauf die Duble ftanb. Sugo befam bas untere und neue Ritterhaus, ben großen Turm, zwei Erter an berfelben Seite auf ber Mauer, Ställe, Ruche, Ruchenhaus, alle Schopfe an berfelben Seite bis gum großen Turm, ben Zwingolf binter ber Ringmauer beim Thurle por bem Thor beginnenb. bie Wiery und bie Antwertftatt. Gemeinschaftlich inneguhaben und zu erhalten blieben: bie Bifterne und bas Baffer barin, bas Dach ob berfelben mit ben langen Tropftenern, Die zwei Thore ber Burg, Die Bruden vor benfelben, Die Buery amifchen ihnen und biejenige, welche in bie Burg und burch ben Dof zwifden ben Marten ging, bie Teuchel, bas Baffer in ben Brunnen ju tragen, bie Beri (Behrgange?) auf ber Burg, bas Thorhaus, ber Steg ob biefem, bas Erferle auf ber Mouer ob bem Thor, bie Bege in bie Burg und burch ben Sof in berfelben, bas Thurle aus bem innern Teil ber Burg burch die Ringmauer in ben Zwingolf und basjenige aus bem Zwingolf in ben Graben, bas Steinbrechen in biefem, bas Antwert auf ber Brude in bem Schopf nebft ben gwei Ctuden, gwei geschworene Dachter, fur jeben Teil einer, auf bem innern Teil ber Burg mahrend ber Racht auf ber Mauer, wo man von altersber Rachtwache gebalten; allenfalls ein Boat, ein geschworener Thorwart, ber bie Schluffel ju ben zwei Thoren und ben zwei Thurlen innehatte, und fonftige Belfer und Diener. Endlich blieben noch gemeinschaftlich Bunn, Beibe, Steg, Beg und Getratt ber zwei Bofe "Amansreuti" und "gu ber Salben".1) Letteres ift bas bentige Rronhalben am Ruge bes Schlogberges, Ammanerente, mir unbefannt.

Am schwierigsten war wie bei den meisten Hochburgen die nöthige Wasserusub zund Instandbaltung der Leitung; sie bildete eine fländige Atage in den späteren Berichten über dauliche Justände des Schlosses, Außer der Jisterne straße aber den nämlich noch einen offenen Brunnen im Zwinger des Schlosses, dessen danstein der und oberhalb des Schlosses in einem Tobel durch ein Buhr ausgesangen, geschwellt und bergauf und ab (mit etwa 35 Teuchel) in dasselbe geleitet wurde. Damit das Basser im Winter nicht abssiede gelegentlich der Nat erreift. Teuchel und Vrunnensause mit Wist wohl zu bedecken und einzumachen.

Bon einem sozusagen selbstwerständlichen Theil jeder Burg, der Capelle, ist in der Teilung von 1379 nicht die Rede. Sie war, dem heitigen Georg geweißt, natürlich seit alters vorhanden und scheint entweder frei zwischen dern und untern Ritterhaus gestanden oder mit lehterem zusammengsdaut gewesen zu sein, wie man aus dem über dem Hauf unter der Auflan des 1327 in der Pfarrfirche zu Bregenz gestisteten heiligen Oreitönig-Benefiziums von den Grasen wiederrechtlicher Weise genötigt, dreimal in der Woche auch in der St. Georgstapelle auf der Burg Wesse zu lesen. Am 10. März des erstgenannten Jahres ader stisteten Gras Duzo und seines mitterweite verstorbenen Pruders Konrad Sohn Wilhelm IV. eine eigene Schloßtaptanei, um fünsmal in der Woche Wesse wichen. Der Priester hatte jedoch seine Wohnung nicht in der Burg, sondern in einem für ihn 1399 vom Oreitönigstaplan Konrad Leber im soge-

<sup>1)</sup> Bregenger Copialbuch wie oben Bl. 31-34.

<sup>2)</sup> Statihalterei-Archiv Junsbruck, fog. Best-Archiv xxxv b und xxxvil zu ben Jahren 1550 und 1599.

nannten Dorse bei der Psarrlirche herunten geschenkten Widum. Wollte die Herrschaft auf dem Schlosse Gottesdienst haben, so wurde dies dem Burgkaplan durch Aushängen einer weißen Fahne lundgethan.<sup>1</sup>) In dieser Kapelle ließ Wishelms IV. Erbtochter Etisabeth, lette Gräfin von Bregenz älterer Einie, 1428 die Vilhnisse von Torschopen, d. B. ihrer gleichnamigen Ahnsrau Erbgräfin Elisabeth, Psalzgräfin von Tübingen, der Grasen Wishelms II. und seines Bruders Heinrich von Tettnang, der Gedüber Konrad und Hugo, des letteren jung verstorbenen Sosnes Ulrich und seiner Gemahlin Gutta, sowie ihrer eigenen Ettern, des Grasen Wishelms IV. und der Gräfin Kunigunde von Toggendurg, in Gemästetossen

Bu jeber Burg geborte auch ein Burgfrieben mit bestimmten Brengen. Ginen folden richteten bie Grafen Sugo und Wilhelm, "damit fie in gutem Frieden, rechter Freundicaft und Liebe mit einander leben und bleiben fonnen", am 26. Muguft 1390 mit ihren "mayen Gloffen Bregent ber Burg und mit Bregent ber Stat" unter folgenden Beftimmungen auf: 1. Der Burgfriebe foll volle zwanzig Johre bauern; 2. innerhalb biefer Beit und ber unten angegebenen Grengen wollen bie Grafen weber fich unter einander noch ihre beiberfeitigen Leute, Buter, Diener und Belfer an Leib ober But angreifen, icabigen, beleibigen und franten, außer mit beiberfeitigem Ginverftanbnis; 3. niemand, weber Gurft noch Anecht, Ritter ober Burger barf unterbeffen in Ctabt, Jefte oder ben Marten bes Burgfriedens ohne bes andern Biffen und Billen "in Rriegs Mannung" aufgenommen werben, ausgenommen nur ihr Better Braf Rubolf von Montfort-Felblird, melder, fo oft er will und erfucht, Ginlag finden foll. (Er ftarb übrigens als ber Lette biefes Ameiges icon turge Beit barauf Mitte Rovember 1390); 4. es foll aber jedem von ihnen erlaubt fein, bei Furften und Städten Solbbienfte zu nehmen und benfelben zu versprechen, ihnen mit beiben Schlöffern gu marten und zu bienen, lente ein- und auszulaffen, boch niemanben, ber nicht guvor ben Burgfrieden gu halten und bem andern, folange er in ben Schlöffern liegt, in feiner Beije Schaben augufugen ichmort; 5. ebenfo ift jeber Burggraf, ben etwa einer von ihnen an feiner flatt feten will, auf ben Burgfrieben gu beeiben; 6. besgleichen jeder aufgenommene Diener und Rnecht; 7. braucht einer von ihnen ber Burger von Bregeng zu besonderen 3meden, wie Rrieg, Reifen u. bgl., fo tann er folange bie Stadt ungeteilt ift, folde in der Beit bes Burgfriebens nehmen, wie er will; 8. mabrend ber gwangigiabrigen Dauer besielben barf bie Stadt nicht geteilt werben ; 9. endlich wurden bie Grengen bes Burgfriebens in nachftebenber Beife beftimmt: ber Burgfrieben beginnt in bem Felben (Beibenbaum), ber in Schuffens Leben beim Baun fteht, wo der Aicholtbad, burdrinnt, geht biefen Bach aufwärts ins Tobelli, welches ben Brand und Rungens felig im Geren Gut icheibet bis zu ben Baumen, bie mit Rreugen begeichnet find, von einem jum andern; bann von biefen binab ins Stodtach ju einem bezeichneten Apfelbaum neben bem Baun beim Bachte, bas bort vorbeirinnt, von biefem Baum ben Ader hinab ins Stodach jur Mart beim Saus, aus biefer gur gezeichneten Giche por bem Gels, letteren binauf vor ben lofel und gur bezeichneten Maffelturren (burren Aborn?) beim Beg ber von Riblungs Ruti außer ber Maffelturren in einen gezeichneten

<sup>1)</sup> Bapier Copie im Stadt-Archio Beegeng, Fosgitel 29, Rr. 415 und Fast, 44 Rr. 671. -P. Rapp, topographifd-hiftorische Beschreibung Des General-Bistoriats Borariberg II. 417 ff, unter "St. George-Benefigium auf hobenbregeng".

<sup>2)</sup> Rad einer Rotig in einem Buch bes Alofters Bwiefalten ber t. Bibliothet gu Stuttgart, wenn ich nicht irre.

Rusdaum geht, welcher in den Adern unter Riblungs Rüti steht; von da übers Töbeti in eine bezeichnete Tanne auf dem Gurrn, dann hertider in die Mart im Töbeti, wo der Weg von der Fluch (Flub) "heradrinnt", den Bach vor Riblungs Rüti binauf, bis er "vertwindt" (endet), von da in eine gemarkte Buche beim Hohen Alber (Pappelbaum) auf dem Fels, wo der Fluher Gut ansängt, weiter in eine gezeichnete Eiche beim Torlin (Thürlein, Gatter), wo der Grasen und Fluher Gut zusammenstößt, den Fels nach hinad in den Aufenden Bach und zur Mart, die dabei in die Landstraße, welche von der Brugg kommt, gesetzt ist; die Landstraße soll den Burgfrieden bezengen, aber innerhalb desselben liegen; der Teraße nach dis zur Mart auf dem Tylig, diesen hin dis auf den Oldrain (Öltrain) in die dort gesetzt Mart, den Rain bei der Santzrued nach dis in den Wyger (Weisber), dann in den Furt, vom Furtstuß und -bach in den Boteusee, den Ses hin den Sochen den Sedes außer des Schuser Lebens, und endlich die Richtung hinauf zwischen den Huten in den eingangs genannten Velwen.

Trog bes Burgfriedens blied ober weder außer noch in der Burg wahrer Friede. Bon außen her hatte indes Schloß Bregenz Zeit seines Bestehens wenig zu leiden, eigentlich belagert wurde es nie. Die ganze Vast seinlicher Angrisse traf die Stadt. Bur Zeit des Appengelterfrieges, während welchem Graf Bilbelm IV. Stadt und Burg vertheidigte, rücken im Frühjahr 1406 die Feldircher und beren Eidzenossen, einen verherenden Zuz des Grasen ins Oversond rächend, herad und vertrannten wohl die halbe Borstadt Bregenz am See; vom 22. September 1407 die 13. Jänner 1408 dann, also in die 16 Wochen, douerte die Belagerung vom Beste und Stadt Bregenz seitens derselben Gegner, welche mit deren Niederlage in der Vorstadt endete. Alls Beute som "ein mächtig groß Stuck Geschlich, die Appenzellerin genandt," auf das Schloß, welches bort noch 1616 zu sehn war.) — Jm Schwakentrieg von 1499 staute sich das Vorrüden der der harte verschlich gewordenen Schweizer gegen Bregenz an dem von den Vürgern gemachten "tiesen Wraden".

Wit dem innern Frieden in der Burg sah es, solange die Teilung währte, viel schlimmer aus; es sanden salt beständige Streitigsleiten, die auch sie und die und da in sownichen Berdden ausgeartet zu sein scheinen, zwischen den zwei Burginhabern statt, eine übrigens sat unvermeidiche Erscheinung an einem Orte, wo Bestum und Rechte sich so zusammengedrängt sanden, sich in solcher Weise kreuzten und die Berwaltungsformen so verschieden waren. Schon Graf Huge von Bregenz-Psanuberg, welcher viel außer Land weisen mußte und daher die Berweiserschaft seines Teiles öster dem Better Wilhelm überließ, hate mit diesen dies und zur Teilung von Stadt und Bürgerschaft sahren. Wilhelm besoß nur eine Erdsocher Erschensende Zerwürsnisse, den Deutzgerschaft sahren. Wilhelm von Hochderz vernählte. Über ihr Schifdel berichtet ein gleichzeitiger Chronist mit erschrechen Trockenheit: "Anno 1449 vor Frau Etsbeth von Montsfordt zu Bregenh von ihrem Wann dem Wartgrasen ausgestoßen". Warum sie versießen

<sup>1)</sup> Bregenger Copialbuch wie oben Bl. 74-79.

<sup>2)</sup> Reutlingers Collectaneen tom. I. 168-170 in ber Stadtbibliothet Ueberlingen nach ber vort abgeschriebenen zeitzenbsischen Exponit bes Jetotircher Bürgers Ulrich Traufe. lieber ihn siebe meinen Bortrag im 15. Delt bes Bereins für Gelchichte bes Boenclies und feiner Umgebung.

<sup>3)</sup> Joh. Georg Schleben, Siftorifde Relation u. f. m. 1616, S. 23.

<sup>4)</sup> Reutlinger Collectaneen tom. XIII. 181 nach Berner Drepbroth.

wurde, darüber konnte ich bisher nichts aussindig machen. Sie verkaufte bald darauf im Jahre 1451 ibre Halite von Burg, Stadt und Herrichaft Bregeng an den Perzog Sigmund von Tirol. Seitdem gad es also auf dem Schloß Bregeng eine ölterreichische und montsortische Verwaltung. Da kan es unn beispielsweise vor, daß Joto Truchisch von Walddurg als Pfandinhaber der Grasen von Bregeng-Pfannberg und seine Sohn Johann als ölterreichischer Begt gleichzeitig auf der Burg jahen und am 12. April 1468 einen Burgirieden vereindurten, nach welchem sie leinen ihrer Perren einzulassen bescholssen, bevor dieselben nicht diesen Krieden beschweren batten.) Die ruhigste Zeit erlebte das Schloß wohl unter Werner Freiheren von Jimmern etwa zwischen 1470 bis 1478, welcher sowohl österreichischer als montsortischer Bogt dasselbst nar. "Tiese Bogte das Werner getreulich und mit allem Feiss ohne Klage und Beschwerde der Unterrhanen innegehabt und ist mit seiner Gemahlin (Anna von Kirchberg) auch aller Lausbaltung au Bregenz, sehalt arweien."

Umfo ichlimmer ging es nicht lange bernach ju, als wieder ein Pfannberger perfonlich auf ber Burg faß, nämlich Graf Sugo. Diefer, ein abeloftolger und berrichfuchtiger Dann, wollte einen fast gleichzeitigen Regierungs- und Bogtwechsel benüten, um feine Rechte über Schloß, Stadt und Berrichaft Bregeng auf Roften bes ofterreichijden Anteils zu erhöhen. 3m Jahre 1490 verzichtete nämlich Erzbergog Sigmund von Tirol zu Bunften feines Betters Rouig Darimilians auf feine Yander und furg vorber batte Midel von Freiberg Die Bogtei im öfterreichischen Teil von Bregeng angetreten. Rebn Sabre wenigitens wurden feitbem ausgefüllt mit ben argerlichften Streitigfeiten amijden Graf Sugo und ben öfterreichifden Beamten, auf die jener mit Beringichatung berabiah, über hobe und niedere Gerichtsbarteit, Schlofiguter, Burger, Leibeigene u. f. m. Siebei ging ber Graf fo weit, bem Amtmann Blafius Comid in offenem Birtshaus por Eblen unt Uneblen gu broben, bag er ibn "beim Bar nemen wel, ob im gleich ber Temfl auf bem Daubt feg". Den Rachfolger Dichels von Freiberg in ber Bogtei, Marquart von Breifach, und bie Leute, welche biefer bei fich auf bem Schlof batte, verleumbete Sugo mabrend bes Schmabenfrieges 1499 bei ber öfterreichischen Regierung, als ob fie Berrater maren und nachtlicher Weile Teuer angelegt batten. Die öfterreichischen Unterthanen fublten fich bor bem Grafen nicht mehr ficher und die Leute im Sofe gu Steig, Die alle durch grafliches Webiet in Stadt und Rirche mußten, ertlarten, fie tonnten nicht mehr erbulden, bag ber Graf nach seinem Gefallen mit ihnen bandle; eber mußten fie fich der Rirche und Ctabt verweigern.3) Endlich ftellte Ronig Maximilian bem gewaltthätigen Grafen einen Dann gegenüber, der nicht nur ibm, foudern viel verwidelteren und gefährlicheren Berbaltniffen gewachfen war. Es wurde nämlich 1513 ber berühmte Rriegshelb Mart Gittich von Sobenems ofterreichijcher Bogt auf Schlog Bregeng. Boren wir noch die Bimmer'iche Chronit über bie Buftanbe auf bemfelben : "Bie bie alten Grafen von Montfort und Pfannenberg mit ihren Berrichaften und Gutern bin und wieber gebandelt, Die verlauft, vertaufct oder bingegeben, bavon mare ein eigener Traftat ju fdreiben. Go ift es auch mit ber Braficaft Bregenz ergangen, von welcher ber halbe Teil vor vielen Jahren an bie Fürsten von Ofterreich taufweise gelangte, mabrent ber andere Teil ben Grafen von Montfort viele Sabre bernach noch

<sup>1)</sup> Urfunden im 24. Borarlberger Dufeums-Bericht, G. 28.

<sup>2)</sup> Bimmer'iche Chronit I. 328.

<sup>3)</sup> Statthalterei-Archiv Innsbrud, Borariberger Atten-Faszitel V. Rr. 132.

augehörte. Es ist nicht allein die Landichaft und die Stadt Bregenz, sondern auch das Schloß geteilt geweien, worin ein kleines Gräblein zu einer Untermartung geweien. Bas Zant und haber solches gegeben, ist wohl zu erachten. Wan sagt, daß nicht allein beider Herrichaften Gesinde im Schloß, sondern auch die Hunde und andern Thiere einen Haß zusammen getragen und einander beseinde haben. Es soll ein Hirfd im österreichischen Teil gezogen worden sein, und wenn der Grasen Viener oder Gesinde uns ihrem Teil des Schlosse hinübergingen, soll er dieselben zu stoßen sich unterstanden und auch mehrmals zurückgetrieben haben. Das ist sonder Zweisel eine Anzeige gewesen, daß die Grassen hernach ihren übrigen Teil an der Grassfichaft auch nicht lange behalten haben und ganz liederlich darum gesommen sind, wie denn die zeitlichen Güter selten beständig und von einem zum andern wandeln und verändert werden."

Mart Sittich von Hohenems brachte es bahin, daß Graf Jugo, der sich übrigens auch in sehr zerrütteten Familienverhältnissen befand, seinen Teil von Burg, Seadt und herrschaft Bergenz im Jahre 1523 für 50,000 fl. ebensalls an Ostereich verlaufte. Dadurch waren sortan beide herrschaften vereint und so friedlichere Zussände angebahrt.

Rach bieser Beränderung sind uns aus der Zeit Mart Sittichs und seines Entels Jasob Jannibal von Ems Inventare über das Rüstzaug auf Schloß Bregeng erhalten. Um das Jahr 1529 befanden sich in demselben: 23 haggen (d. h. Dadenbücksen), 2 hannibrpücksen, 2 bogblücksen, 2 notichlanngen, 1 steinpuchs, 1 haglbüchs, 2 puchsen genannt farzeren, 3 karrenpücksen, 10 bagen auf einem karren sammt einer bogpüchs, etliche kleine kigken, 19 tärtichen, 10 blatten bledz, 6 tessis, 8 kannassies, 8 thunen (Tonnen) bulfer, 10 aren zum thor und 1 großer mörscher.

Ein balbes Jahrhundert fpater 1579 werben aufgegablt: 2 altväterifch gegoffene Studh, welche ungefahr 3 Bfund Gifen ichiefen, 3 fleine gegoffene Studblen, bie halbe Schorfetidlen (?) find, 1 eifernes ziemlich großes Studh, alle auf Rabern; 12 eijerne Topplhaggen, teils roth angestrichen, teils nicht und 10 gegoffene großere und fleinere Saggen, all' bies Gefchut nicht viel wert und wenig ju gebrauchen; ju ben 2 Stud 200 Rugeln, ebenjo auch etliche ju ben Saggen; ein altes paar Raber, 3 ungefaßte eiferne Dorfer und ein großer eiferner Dorfer in einer labe, alles faul; 2 fteinerne und 1 glodenipeisener Mobel, alte gerbrochene menig nutige Sellenporbten und etliche Spiege zum Teil mit Gifen, alles wurmftichig, endlich in einem Thurnlen (Turmchen) 17 Thunnen Bulfer. Rach Unficht ber Inventar Aufnehmer mare im Schlof Bregeng damals vonnoten gewesen, felbes mit folgenden Worn und Sachen gu verfeben und ausguftaffieren: 20 Dlufdety fammt ihren Glafden, 25 Salbhäggen, 1 Dutend gute Sellenpardten, 1 Dugend Rhnebelfpieß, 200 gandelnechtfpieße, 1 Bentner Bindtftriech (Stride) und ba im Reughaus in ber Stabt eine große Angabl alter Sellebarben vorhanden, mochten etwa 200 bavon ins Schlog binaufgethan werben; enblich weil bas Bulver an einem "ungeworfamen" Ort nabe beim Stallbeu und . Strob liege, auch bas Thurnle mit einer ichlechten feuchten Thur versperrt fei, mare boch vonnothen, bag basselbe mit einer guten eifernen Thur verjorgt und feinesmegs angefüllt werbe."3) - Dieje Inventare find außerst burftig gegen bas Ruftzeug, welches in zwei Reugbaufern, bem alten und

<sup>1)</sup> Wie oben I. 330 nnb 331.

<sup>2)</sup> Statthalterei-Archip, Borgriberger Aften-Rasgifel III. Rr. 78.

<sup>8)</sup> Die oben, Borarlberger Atten-Fasgitel III. Rr. 7.

neuen, und in einem halben Dutjend anderer Orte ber Stadt aufgehäuft lag. Auch baraus gest hervor, wie nebenfachtich bie Bebeutung bes Schlosse gegenüber ber beseistigten Stadt war. Beurfundungen geschahen ebensalls regelmäßig in letztere und mur selten auf der Burg.

Rach bem Tobe Mar! Sittichs Enbe 1533 übernahm bie Bogtei über Drangen ber öfterreichischen Regierung, aber mit Biberftreben, Berr Giteled von Reifcach auf Dagoberg im Begau. Diefer führte ichon nach Jahresfrift am 4. Marg 1535 einbringliche Beichwerbe über feine materielle Lage als Bogt auf bem Schloffe Bregeng bei ber Regierung Ronig Ferbinands ju Innsbrud. Er berechnete folgende Musgaben, bie er im Jahre 1534 babe machen muffen: 1. Da er ju Bregenz baufe, brauche er für einen Untervogt und beffen Saushaltung auf Dlägdberg an Jahresbefoldung, außer Effen und Trinten, 35 fl.; 2. fur beffen Pferd taglich 3 fr. = 18 fl.; 3. fur einen reifigen Rnecht, ben er in Bregeng mehr balten muffe, als wenn er auf Dagbberg haufen murbe, an Befoldung und 2 Rleidern 18 fl., fur beffen Rog ebenfalls 18 fl.; 4. einem Reller (Rellermeifter) auf bem Colog auch 18 fl.; 5. einem Rarrer ober Bagenfnecht zum Bau bes Schloffes (b. b. fur die Otonomie) 7 fl. und fur 2 Bferbe aufammen 36 fl.; 6. zweien Bachtern im Schlof, jedem 6 fl. 51 fr. 11/, Bf., = 13 fl. 39 fr. und 2 Bf.; 7. dem Thorwart 5 fl. 52 fr. 3 Bf.; 8. einem Jager, bamit ber Forft beffer bejagt und verfeben werbe, außer zwei Forftnechten, Die ber Ronig befolbet, 12 fl. und für einen Sagerfnecht ober Sagerbuben 6 fl.; 9. fur zwei Dagbe, jeber 4, alfo 8 fl.; endlich 10. einem hirten ju Bregeng jum buten und Berforgen feines Biebes 3 fl. 25 fr. 3 Bf. Co muffe er alfo im gangen 13 Berjonen und 4 Roffe mehr als auf bem Dlagbberg balten und ba er biefen außer Dablgeit, Schlaftrunt und Morgensuppe noch Wein genug ju geben babe, fo miffe er fie nicht unter 5 fr. jebe täglich auszuhalten, was jahrlich 30 fl. für die Berjon und 390 fl. für alle 13 ausmache. Dann babe er gur Bejagung bes Forftes im vergangenen Jahr 17 Jagb., 1 leit- und 4 Bethunde im Schloft gebalten, mas fein Überfluß fei, wenn man ben Forft gut verforgen wolle; fur biefe und bie fremden Sunde, bie gur Jagd gebraucht werben, feien wochentlich 2 Malter Safer aufgegangen, ebensoviel wochentlich fur bicfelben, wenn bas Sirfchgejaid und bie Schweinhatz angebe, was ibm jabrlich bei 80 Malter à 2 fl. 15 fr. - billiger habe er feines, wohl aber theurer gefauft -, im gangen alfo 180 fl. tofte. Sager, Forfitnechte und die Berjonen, welche bei ber Sirichjagt und Schweinhete hagen und jagen halfen, batten bei ben Wirten in ber Berrichaft Bregeng an barem Gelb, bas er habe bezahlen muffen, 84 fl. über ben viclen Bein und bas Brod, bas er ihnen aus bem Reller ichidte und nicht anrechnete; gebraucht; auch habe er nicht in Rechnung gebracht, was er mit guten Befellen, die gur Jagb gefommen waren, ausgegeben und verzehrt. Go belaufe fich bie Gumme aller Roften fur 1534 auf 852 fl. 47 fr. 3 Pf.

An Einnahmen habe er jährlich: 490 st. Burghut und Dienstell, das Erträgnis der Müble zu Lauterach, auf 70-80 Walter Korn veranschlichzt, das aber im vergangenen Jahr nicht ganz 40 Malter ergeben, wogegen er die Mühle instandhalten müsse, so das ihm lieder für alles 100 st. mären; 44 Malter Bogthaser aus ben Parreien Grünenbach, Gestraß und Nöckenbach, über 100 st. geschäht, wosür er auch lieber 100 st. nehme und den Haften der fönigt. Majestät Amt abliefern sasse, diem mit Juhr und Zehrung sehr viel ausgehe; serner 700 Psund Schmalzgütt vom Sulzberg; weil er aber den vielen Unterthonen, die jährlich eins oder zweimal das Schmalz auf das Schloß bringen, zu essen und zu trinken geben müsse, so wolle er XXVI.

lieber fur bas Comaly 30 fl.; bann follten ibm aus bem alten Teil ber Berricaft Bregent, nämlich aus ben Berichten Soffteig, Lingenau und Alberichwende, jowie aus bem neuen im Bericht Sofrieden jahrlich bei 600 Fagnachthennen gufallen, die er aber nicht bereinzubringen wiffe, weswegen er lieber 20 fl. bafur batte; bie ibm gugeteilten Fifchwaffer trugen nicht über 12 fl. ein; folieglich feien ibm ber Aderbau und etliche jum Chloß geborige Wiefen gur Rugnichung überlaffen, von welchen er bei Ubernahme ber Bogtei glaubte, bag fie "im Fron" (b. b. auf Roften ber Berrichaft) gebaut, gehaut und geführt wurden, mahrend fich folieglich herausstellte, bag er ben Bau- und Rubrleuten Bobn, Gffen und Triuten geben muffe, fo bag er fast foviel Schaben als Ruten bavon babe und fie boch ju feiner Sanshaltung nicht entbehren tonne. Rurg, wenn er bie Roften, bie ibm jahrlich in Berfebung ber Bogtei aufgeben, bom Einfommen abziehe, jo erleibe er eine Ginbufe von 100 fl. 47 fr. 3 Pf. Colches auszuhalten liege nicht in feinem Bermogen, baber bitte er um feine Enthebung.1)

Die Regierung muß ibn jedenfalls in irgend einer Weife ichablos gehalten baben; benn Eiteled von Reifchach blieb Bogt gn Bregeng bis gu feinem Tode 1543 und ibm folgte in gleicher Ctellung fein Cobn Lour von Reifcach. Unter biefem und fpater wirb bei ber Regierung mehrfach über Baufalligleit und Beraltetfein bes Schloffes - von ber Schwierigfeit ber Bafferverforgung und ber ichlechten Leitung war icon bie Rebe - Rlage geführt; fo 1550, daß ber Dien in ber Stube, mo ber Bogt feine Bobnung babe, langft gerfloben fei und Beforanis wegen Teueregefahr veranlaffe; baß bie Fenfterrahmen in ber obern Stube gleich über ber vorigen, einer fonft bubichen Stube, nur daß fie mit feinen Genfterladen vermacht, gang verfault maren, meshalb "die großen Bind" die Genfter zeitweilig in die Ctube bineinwerfen, Glasicheiben und Blei gerbrechen und biedurch bie Stube fast versaulen machen; abnlich ftebe es mit ber Rammer baneben; ber Dien im Thorftubli auf bem Colog fei auch gang ausgebrannt und fur funftigen Binter nicht mehr zu brauchen; bes Bogtes Sausfrau beflage fich mit Recht über die Baufalligfeit des Babftubli, welches ohne Feuersgefahr nicht mehr benütt werben fonne, u. f. m.2) 3m Jahre 1599 führte Bogt Sans Gaubeng von Maitenau, beffen Cobn Sans Werner unter ibm Bogteivermalter ober Untervogt mar, barüber Beschwerbe, bag bas Schlof Bregeng alterebalber nirgende an Genftern und Laben genugfam verforgt mare, bag biefe burch die fcmeren Lufte, Regen und Schnee eingeworfen und fo baufällig feien, daß ein Bogt ober jein Bermalter ohne besondere Befahr barin gar nicht wohnen tonne. Auch wurde festgestellt, bag zwei Dauerchen inwendig am Eingang bes Schloffes gur linten Sand berart in Abgang gefommen maren, daß Steine und Erbreich bavon auf bie Strafe herabfielen. Die Um- und andern Bange allenthalben im Colog feien nen einzuschlagen und zu verbeffern, wogu man ungefähr fieben Ruber Bretter brauche.3)

Da auch die Weltlage eine immer bedrohlichere wurde und ber Ausbruch bes großen Religionstrieges, ber unter bem Ramen bes breißigjabrigen befannt ift, bevorftanb, fo murbe burd ben Regenten Ergbergog Maximilian gwijden 1606-1608 ein Umbau bes Schloffes Bregeng nach ben neueren Erforberniffen ber Befestigungefunft porgenommen. Als Baumeifter ichidte er von Tirol ben jungen Barthlma Luches beraus,

<sup>1)</sup> Urfunde im 3. Borartberger Mufeumsbericht nach Original im Mufeums-Archie ju Bregeng.

<sup>2)</sup> Statthalterei-Archiv, Peft-Archiv XXV b Rr. 5. 8) Wie oben XXXVIII

Bauschreiber war ber Bregenzer Landammann Georg Ball und ber Zeugwart von Bregenz wurde zum Ausselen ind Schaffer über die Taglöhner und Arbeitet bestellt.) Die Einzelheiten der Baudurchsührung und Beränderungen sind mir unbekannt, seute schein gibt acht Jahre spievon verhanden zu sein. Der Chronist Johann Georg Schleben gibt acht Jahre spievon verhanden zu sein. Der Chronist Isohann Georg Schleben gibt acht Jahre spievon ber gelegen, schilderung: "Das alte Schloß Bregent ob der Statt auss einem hohen Felsen gelegen, schilderung: "Das alte Schloß Bregent ob der Statt auss einem hohen Felsen gelegen, schilderung: "Das alte Schloß Bregent ob der Statt auss einem hohen Felsen gelegen, schilderung: "Das alte Schloß Bregent ob der Statt auss einem Absallerben Bobensele genandt, mit geschut ziemlich versehen und erst im 1608 jahr mit newen Pasteyen, Borten und Wasserungen gemehrt, ein wohnung des öserreichischen Bogts allba, welcher derzeit herr Jans Wernher Ebler Perr auf Raynana.)

Der fdredliche Rrieg begann. Geit bem Gintritt ber Goweben in benfelben wurde auch die Befahr fur Bregeng groß; aber wiederholt gog fie gludlich vorüber. Schon befanden fich Friedensunterhandlungen im Bange. Da brach noch por Abichluß berfelben bas Unbeil los. Der ichwedische General Brangel mar in ber Rabe und lauerte nur auf einen gunftigen Moment, um Bregeng, wohin man von allen Seiten in Soffnung auf Giderbeit maffenbaft Coate geflüchtet batte, ju überrumbeln.") Ungefahr ein Sahr bevor bies wirflich geichab, berichtete am 22. Januar 1645 Ball Bogel, Oberftwachtmeifter ju Bregenz ber Ergbergogin Claubia nach Innsbrud: bas "Colog Pfannenberg" fei meber repariert noch verproviantiert, obwohl bas Notwenbigfte mit 2-300 fl. gemacht werben fonnte. - Als Die Gefahr brobenber wurde, befahl die Regierung bem Oberften Aicher ju Bregeng, fein Quartier auf bem Golof auf. juidlagen. Der Oberft verlangte bann unter bem 3. Juni 1646, bag biefes insbesonbere mit Proviant verfeben und bie Fortifitationen nach bem Borichlag bes fachtundigen Ingenieurs endlich, bevor noch die außerfte Dot eintrete, ausgeführt merben. Die Regierung moge feine Roften fparen und feine Beit verfaumen, weil fonft gand und Leute in bie größte Gefahr gefett murben.

Es geschah aber wenig ober nichts in dieser Angelegenbeit; auch die vorarlbergischen Etanbe, namentlich die des Oberlandes, waren äußerst saum und wenig opferwillig. Am 26. Juni erschienen die Abgeordneten des Oberlandes beim Obersten auf dem Schloß und verlangten unter anderem die Entlassung der Bertediger vor Bregenz bis auf 40 Mann. Afcher, ein schwocher, unentigliossenen, nebendei aber auf seine Berson und Seilung sehr eisersüchtiger Wann, gab nach und bedang sich nur 4 bis 5 Mann sur das Schloß aus, die ihm auch bewilligt wurden. Mit den Herreichischen Beamten in der Stadt sand er auf gesponntem Buß. Der Amsberwordter Diethelm Zeisin, bem die Zeughäuser unterstanden, hielt das Schloß für einen seindlichen Angriff genugsam versorzt und drang mit dem Landscheier Georg Begelin unterm 8. Oktober 1646 in Experzog Ferdinand Karl, daß Oberst Asser Verlen Ariegsläusen und gesährlichen Zeiten herunten in der Stadt auf dem Bosten, fatt auf dem Schloß Pfannenberg bleiben sollte, das ziemlich entlegen sei, wohn stets zu schleften, unbequem wäre, von

<sup>1)</sup> Bie oben XXXVb.

<sup>2)</sup> M. a. D. Ø. 23.

<sup>3)</sup> Siebe hierüber bes Raberen: Robert Byr, die Einnahme ber Stadt, bes Paffes und Sassische Bregang burch bie Schweben im Jahre 1647, 14. Boratiberger Mujeums Bericht mit Abbil bung. – Profesjor Gebhard Filder, Jur Geschichte bes Schweben-Ginlaffs in Boratiberg im Jahre 1647. 38, Jahrebbericht bes L. L. Real- und Derzymmassium Feldicht 1893/4.

wo er wenig herabsomme, dagegen aus dem Zeughaus Sachen hinaussorere, was allettel Nachdenken verursache. Überhaupt sänden sie es für notwendig, daß bei jehigem gefährlichen Stand die Sache durch eine bevollmächtigte Kommission in gute Ordnung gerichtet und dem Odersten zur Erlangung von mehr Nespelt und Gehorsam Assistenzien geleiste würde. Sie werden nicht ermangeln, ihm in allem an die Hand zu gehen, wenn er es nur begebre und Kriegssachen betreffende Beschle den Beamten mitteile.)

Birklich mußte Aicher vom Schloß wieder herunter, auch die gewünschte Commission wurde eingeset; denn der nunmehrige Berteidiger des Schossen, Sogt Jatob Gretler, wird ausdrücklich als Kommissarie, dezieden. Das Schloß selbst biled in unverantwortlicher Weise vernachfässigt. Der Mundvorrat reichte beim Anrücen der Schweden nur sür eine Nach und mußte jeden Tag nachgeschafft werden. Es sehlte an Munition, die Geschützugeln paßten nicht zu den vorhandenen vier Stücken und für die Ausstellung der letzteren gab es keine Stände. Bogt Gretler aber war jeder mitikarischen Fähigkeit dar und der Aussgede eines Beschläshabers dieses wichtigen Postens nicht im mindesten gewachsen. Bei einem solchen Stande der Dinge war eine Katastroph fast unverweidlich

Bahrend eines seit Tagen wütenden, winterlichen Unwetters geschah am 4. Januar 1646 früh der Angriff der schwichtigen Übermacht in geschlichester Weise von Lochau her auf verschiedenen Puntten zugleich. Bon vorne und in der Flanke gesaft, wurden die Bertetiger nach kutzer, tapferer Gegenwehr zur Stadt hinunter geworfen und die steizeichen Feinde solgten auf dem Juße nach. Aus dem "Schloß Bregenz" wurde kein zeuer gegeben, weil die im Schlosse nach. Aus dem "Schloß Bregenz" wurde kein zeuer gegeben, weil die im Schlosse nach nach nur ihre Lute. Um Mittag waren die Schweden herren der Siedt und machten unermeßliche Beute. Bom gefangen genommenen Obersten Kicker verlangte General Wrangel die Übergabe auch des Schlosses. Alcher schiefte fichte sofret jemanden zu Bogt Gretter in diesem Sinne hinauf, übernahm die ganze Verantwortung vor dem Fürsten und bat jenen um Gottes willen, ja keinen Schuß zu thun, sonft bräche es ihnen allen den Hals. Der Bogt gehorchte und übergad, als Wrangel eine Abteilung Anechte hinaufsührte, die Burg Bregen ohne jeden Widerstand. Es wurden daselbst unter anderem etliche Landsähnlein und keine metallene Stüde samt dazugehöriger Munition erbeutet.

Bis zum 8. Mars 1647 stand bas Schloß unter schwedischer Besatung. Da beichloß Wrangel, der unterdes Lindau vergeblich belagert hatte, den Riddug aus der Bodensergegend, zuvor aber noch die Zerstörung der Beschlügungswerte von Bregenz sammt Schloß. Am genannten Tage wurde leteteres unter dem Borgeben, daß es der Besatung an Wasser mangle, durch fünf Winen in die Luft gesprengt und verbrannt. Henüber äußert sich der Augenzeuge und Geschichsschreider jener Beit, Wehrerauer Prior Pater Franz Ramsberg: Zedermonn in Bregenz hätte gerne das Beuer, das die Gedurtsstätte des heiligen Gebhard zerstörte, mit vielfältigen Zähren gelösst. Doch sei die Zerstörung des altehrwürdigen Schlosse in gewisser Weitelung für eine Wohlthat gehalten worden, da sont sieher noch längere Zeit eine schwedische Westatung bier zurückzelbieden wöre.

In so trauriger und ruhmloser Weise ging das Schloß unter. Beim Feldlircher Chronisten Johann Georg Prugger heißt es wenige Jahrschnte später, 1685, hierüber: "Die ist aber erst letstlich anno 1647 bep dem Schwedischen Einsahl verhörzt und in Alchen gelegt worden: Dijes Schloß ware erstens ein Erblicher Sih der Erglich

<sup>1)</sup> Peft-Ardin XXXVb.

bafeloft, nachgebends ber Ofterreichischen Bogte, gu bifer unser Zeit aber ein Steinhauffen unnd zersprengte Mauren, welche boch, beg vor wol gestanbenen Beefens und ber feinblichen Grausamteit Zeugen feynb".1)

Als Junde aus den Ruinen bewahrt das Mufeum in Bregeng Kettenrollen gum Aufgiefen der Jugbruden, eine Stein- und eine eiferne Kanonen-Kugel. Bauern retteten vom Untergang zwei Gemäldetasseln mit Darftellungen aus dem Leben des heiligen Gebhard. Dies und obige Außerung Ramsdergs sind sichere Zeugnisse von der Berehrung des heisigen vor dem Untergang des Schlösse auf demisthen. Solange aber diese als Bahtzeichen des Nittertumts bestand, genoß offendar Et. Georg der Batron der Nitter, dem die Burglapelle geweist war, der Schuskpeilige des Nitterbundes wom St. Georgenschild, unter bessen danner der Sieg gegen die Appenzeller ersochten wurde, den Borzug in der Berehrung dort oben auf dem Berge, der jetzt Gebhardsberg heißt. Nachdem aber Nittertum und Schloß dem Untergang versallen waren, wurde es anders.

Eine Stätte wie diese, von der disher die Rede war, mit ihrer vielsundertjährigen Geschichte, mit heitigen und profauen Annahmen und Erinnerungen aller Art, mit einer Naturschönheit, die ihresgleichen in der Aunde such, konnte unmöglich für immer wüste und verlassen bleiben. Das bekannte Wort: Und neues Leden dlüt aus den Anime, galt auch hier. Nömer, Nitter und Mönche waren seit alters die praktischsen, naturkundigsten und romantischsen Leute in der Nahl von Juntten sür ihre Castelle, Burgen und Zellen. Nach der Vollsmeinung, der wir und freilich nicht anzuschließen vermögen, stand einst auch auf dem Gebhardsberg ein römischer Warturm.") Es solgte das Schloß und dann erhoben sich wirtlich noch Zellen.



<sup>1) %.</sup> a. D. S. 111.

<sup>2)</sup> Staffler II. 16 und 17.

# Borarlberg vor und unter den Römern.

Bon

Dr. 3. Jenny, kaiferlicher Rat.

Stete bringt im langen ungezählten Lauf bie Beit bervor Berborgenes und verbullt, was fichtbar mar.

Deute mehr benn je fimmen biese Worte bes griechischen Sichters Sophocles auf die achfologischen Treignisse unserer Zeit: wie viel Berfülltes hat die Bunft bes Zufalls aus der Erde Schos zugeführt, welche Unsumme Berbergenes hat erst absichtiede Untersuchung nach mehrtausendsjäriger Auche wieder and Licht geschoben! Im Bestie diese Erdes vergangener Zeit bauen wir die Geschiede des Menschengeschlechtes weiter aus, wo und die geschriedenen Überlieserungen Antwort weigern, damit Gothe und nicht umsonst zugerusen habe:

Wer nicht von 3000 Jahren fich weiß Nechenschaft zu geben, bleib im Dunteln, unerfahren mag von Tag zu Tage leben!

In biefer Abendstunde möchte ich benn auch Ihre Ausmerksantiet erbitten, meiner Darlegung zu solgen, wie weit sich die Kenntuis der Frühgeschichte und Urgeschichte bes Landes Borarlberg, von dem ich das Fürstentum Liechtenstein nicht lostrennen darf, durch die in unserm Mujeum gesammelten Funde vertieft hat.

Rach bem Juridweichen ber Diluvialgleticher, welche unsere samtlichen Thaler mit gewaltigen Eisströmen ausgefüllt und ungangdar gemach hatten, war die Wöglichfeit geboten, daß streifende Ichger, die bie babin in ben Alpenvorlanden gehaust, in das Gebirge vorgedrungen waren und in ben Hauptihalern Heine Ansiedlungen gebildet hatten. Dennoch ist die Anwesenheit des Menschen biefer Periode hier noch nicht nachweisbar und befrembend genug: es gelingt ebensowenig seine Spuren aur Steinkeit zu entbekten, trobbem bieselbe am untern Teil des Bobenses und am Rhein schon eine anschnliche Dichtigkeit ber Bewölkerung nachweist, benn ihr gehören ja weitaus die mei sten ber Pfahlbaustationen an. Ein hübsch gesorntes, Meines Serpentinbeil, das mit einem Brongelett gusammen auf Reu-Moutsort gesunden wurde, beweist noch nicht das Gegenteil, da wir den Gebrauch steiteinerner Baffen und Wertzeuge auch bei Bölkern tressen, die einer späteren Zeit und einer andern Kultur angehören; amberieits dursen wir nicht außer Acht lassen, vielleicht Woche um Goche gewärtig zu sein, daß die am Rheindurchstiche thätige Baggermaschine durch neue Entdeckungen überrassen,

Borberhand gestatten bie Fundobiette erft auf eine Befiedelung bes laubes gur Beit einer beginnenden boberen Rultur ber Menichbeit, nämlich ber eigentlichen Bronge-Beit zu ichließen, innerhalb diefer jedoch fie in die fogenannte altere Bronge-Beit hinaufzuruden. Es ift bas Glachland gunachft bem Rheinftrom und Bodenfee, von bem bie neuen Ginwanderer querft Befit ergriffen, barunter befonbers jene Begenben, wo nabe gelegene und ifolierte Boben ibnen Aufluchtsorte gur Cammlung und Berteidigung gegen einbrechende Zeinde boten. Um ben Rummer- und Schelleuberg berum, welche die gunftigften Bedingungen in Diefer Begiebung vereinigen, baufen fich Die Sundorte und muffen fie baber als vom Brongevolfe bevorzugte Statten, ja vielleicht als Ausgangspuntte ber Befiebelung angeseben werben. Allerbings bot bie Begenb bamale nicht bas heutige Bild einer burd ben Rhein versumpften und öftere überichwemmten Rieberung, vielmehr eines Balbitromes, ber noch in tiefem Berinne meniger gefahrvoll baberbrauste immitten einer Ebene, von vielen fleinern und größern feichten Geen gerteilt, fogenannte Altwaffer, bevor bie Bertorfung fie alle ichlog, bis auf Die beiden Lochjeen an ber Robripipe, welche fich noch als Bemeife eines veranderten Stromlaufes erhalten baben. Der größte unter ibnen mag ber am Jufe bee Schellenberges gwijden Mauern, Renteln, Chaan und Beubern gewesen fein, beffen letter überreft bei Tifis in biefem Jahrhundert nach ber All-Rorrettion austrodnete. Gine nicht geringere Geen-Ausbreitung muß in bem Dreied Luftenau, Lauterach, Jugach angenommen werben, wo jest noch Alurnamen, wie Lingenfee, Bregengfee, an fruber eriftierenbe große Baffertumpel erinnern, mabrent ich mir ben Rummerberg mehrfeits von fleineren Bafferflächen umringt bente. Rurg gefaßt, ibentifigiert fich ber bobrographifche Buftanb gur Bronge-Beit mit ber Ausbreitung unferer Torfmoore, von benen die Generalftabetarte eine beutliche Borftellung gibt.

Bon diefer alteren Bronze-Zeit geben Zeugnis die mit Nietnägeln am oberen primitiven Klingenteil versehenen turzen Dolche und Stohschwerter von Gamprin, hard und Bregenz, die Aunzenspissen mit breitem Blatt aus Rofels, Reuburg und Hohenems, die Argentlette aus Gamprin und Nüzibers, die Kelte mit schwach umgelegten Lappen aus Salet und Reu-Montsort, endlich die Gampriner Schmudnadel mit reicher Zickgadund Reiselberräteung.

Unterbessen die Pjahlbaustationen secabwärts teils untergeben, teils sich entwöllern und nur vereinzelt fortbessehen, blüben bei uns die alten Niederlassungen weiter und die Besiedelung dehnt sich allmählig aus. Das Brongevolf wird expansiver, die höchsten Jode wie Bergalben-Alpe und Schlapiner-Jod wielleicht auch der Artberg (Langenspie in Filrich) — werden überstiegen, wahrscheinlich um das Jagdzebiet in sernere Thäler zu erweitern; es drück sich im Allgemeinen eine Bewegung vom Rhein zum Just unserer Borberge aus, wo fruchteare Gebiete frühzeitig zum Ackroan eine went und mäßige Höhen üppige Weide sir haustiere boten. Ihre Wahl scheint besonders auf die zu gedeiblicher Kultur ausertelene Geard an der Laiblach gefallen

zu sein und die im Halbtreis schützend von Bergen eingefaßte Ebene von Rantweil, in deren weit ausschauenden Felsentuppe die Bronzeleute eine vorzügliche Barte desasten. Bon da über den Schwarzise nach Göfis zur Heibendurg bezeichnen Junde einen uralten Bertehrsweg; auch eine Schmelzstätte dei Altenstaat liegt in diesem Gebiete, welche auf Beziehungen zu dem alten Kupferbergwerte am Mürzenstod oberhald des Ballensfest schießen läßt, die einzigen Ergadnag in der Näche.

Während das Jundmaterial in Tirol aus der alteren und jungeren Bronzezeit ziemlich fpärlich vorhanden, jit es in Borariberg verhältnismäßig bedeutend. Jenes gählt eben zu den offenen, für den Durchzug der Bölfer und der Handelsware geeigneten Gebiete, in welchen sich deswegen ein rasicherer Bechsel der Auturstusen vollzieht. Ein geschlossenes vand, als welches Borarlberg samt Viecktenstein zu betrechten ist, begünstigt das Anwachsen einer dichten Bevölserung, woraus eine längere Dauer der Auturstusen und eine höhere Ausbildung derselben hervorzeht. Nach heute geltender Einteilung gedöpt ihm der Name einer entwicklungsreichen Bronzeproving gleich der ihm geographisch und culturgeschichtlich nahrstebenden Schweiz, dem classischen Ande mittel-eurobälicher Bronzecultur.

Dem Formentreise dieses letzteren gehören auch alse unsere Fundobjecte an. An den Schwertern treten die schissatschapen, verzierten Klingen mit Griffjaungen zur Kusiankme von Griffen aus Holein auf ober mit reich verzierten uud zesomten Erzzriffen, wie wir solche aus Balduna und Gultenau bestigen. Die Flügel der Langen verschmälern sich, die Aragenselte weichen vollständig den Lappenselten, an denen die Lappen mehr und mehr übergreisen, bis sie in importierten Stüden italischa ltrsprungs, wie 3. B. dem prächtigen Kelt aus dem Gitte in Dornbirn, sich solt zur Röhre schließen. Ein großer Formenreichtum, wie er aus den Pfahldauten der Schweiz besonut, tritt uns au den Nadeln entgegen, worunter die kleinern aus Buchtrunn, Muggell und Hohenums zum Haugell und Hohenums zum Haugell und Hohenums zum Haugell und hohenems zum Haugell und hohenems zum Haugell und hohenems zum Haufenum zu halten.

22 Jundobjecte unferer Sammlung, auf nabegu eben so viele Fundorte fich verteilend, umichreiben die Dauer biefer auf 1000-1100 Jahre geschützen Epoche ber güngeren Brongegeit, welche in die Zeit von 1700 bis 700-800 vor unserer Zeitrechnung verlegt wird.

Um lettere Zeit — nimmt man gegenwärtig an — wurde in Mitteleuropa das Sisen bekannt, welches nach und nach die golden glänzende Bronze verdrängte, die sorten nur noch zu Schmucklachen Verwendung sand; damit brach die Periode der Jallitatt-Rultur an, welche bei uns kaum zum Ausbrucke gelangt, hauptsächlich deshalb, weil es nirgends geglückt, Gräber aus dieser Zeit auszusiehen, was wieder darauf beruht, daß es durchweg Flachgräber sind, die sich oberflächlich durch nichts tennzeichnen.

In den lehten Jahrhunderten v. Chr. drang vom Westen ber ein neues Bolt, die Gallier, beinen die Fundobjecte aus dem Formfreise der La Tene Kultur guseschrieben werden; jum Mindesten hat eine bedeutende Beeinsstussigning derselben auf unser Land insolge von Handelsdeziehungen stattgesunden, wenn man and nicht weiter greisend, auf eine sessigniste gallische Bevöllerung schließen will. Charalteristische Erzeugnisse dieser Beriode wurden in den verschiedensten Teilen des Landes gesunden, so z. B. eine Schwertllinge im Trockendock zu Bregenz, eine prachtvoll erhaltene einzelledige Fibel mit zuruktretendem Schlusstusse Balgers; ihr gehören serner an die ausgezeischneten Funde dei Vings, Gamprin und Lauterach, auf die ich nöher einzesen

muß. Beim Baue ber Arlbergbahn traf man an erftgenanntem Orte in einer Fluggeröllbant jufammenliegend ein prachtvolles Brongeichwert ber Grub. La Tone - Reit, ein brongenes Gobenbild, einen Brongering und 3 Glasringe. Aus Camprin rubrt ebenfalls ein Cammelfund, ber am Juge einer boben Belsmand bes Schellenberg's gemacht murbe, bestebend aus einer Spiraliceibe und Bierftuden mit Rettden jum Unnaben, aus einem Armringe und 2 Rabnfibeln eines Topus, beffen Bortommen fich auf menige Orte Teffin's beidrantt. Endlich ift ber Gilberfund aus Spat . La Tene gu ermahnen, welcher einer Begend bes Lauteracher Riebes entstammt, welche furg vorber burch einen Bracteatenfund und einen folden von romifden Gilberbenaren ber Raifergeit berechtigte Aufmertfamteit auf fich gezogen und Die Bermutung mach gerufen batte, es muffe burch biefe Torfregion ein Bertehrsmeg von prabiftorifcher Beit bis ins frube Mittelalter benütt worben fein. Der Gund felbit fette fic aufammen aus einem mit Retten verbundenen Fibelpaar, einem Bracelett, zwei Ringen, 24 romifden Familienmungen, in bie Beit von 250-280 vor unfere Beitrechnung fallend und 3 gallifde Quinare, nach ihrem Geprage ben Abuern gugufdreiben, welche bas öftliche Ballien bewohnten und gleich ben benachbarten Sequanern mit ben Belvetiern befreundet maren.

Durch alle biefe Junde gewinnen Sie, geehrteste Anwesende, eine Borstetlung von bem Aufturgustand, den die Römer hier antrasen, als sie am Beginn unserer Zeitrechnung — im Jahre 15 v. Chr. — in Ratien eindrangen und das Land in raschem Siegeslauf unterwarfen. Nunmehr präzt die ömische herrichaft durch ihr rudfichtes los unisormierendes Berwaltungsipstem Allem ihren Stempel auf, wenn sie es auch nicht verhindern kann, daß sich noch lange Anklänge altheimischer Formgebung in den provingialtrömischen Typen der Erzeugnisse der Keramit und Bronzetechnit sortenstanzten.

Nach bewährten Regeln nahmen die Eroberer die Organisation des Landes in Angriss, deren Leitung wohl Dussus, dem eine in der Oberstadt gesundene Inschrift gewöhmet ist, noch längere Zeit in der Hand hielt, da er dis Spätserbst 13 v. Chr. in der neu erworbenen Proving verbsied. Beigantium wurde das städtisse zuchertum der Boben see-Land schaft; wäre sie eine gang neue Gründung gewesen, so hätte man ihr gewiß einen römischen Namen gegeben. Die Beibehaltung der leltischen Benennung weist sebenschlass auf eine bedeutende Ansiedlung der Vrigantiner in nächster Räche hin, die wir saum anderswo als auf den von der Oberstadt eingenommenen Hägel bein, die wir saum anderswo als auf den von der Oberstadt eingenommenen Hägel verlegen können.

Der strategisch wichtige Plat verlangte durch ein befestigtes Lager, ein Kastell, gesichert zu werben, was auch nicht unterlassen wurde; bessen überreste liegen unzweiselhaft in einer sorgsätig tonstruierten Mauer von 1,50 bis 1,80 Meter Odie vor, die hinter dem "Storchen" sich zum Stadtthor hinzieht. Was weiter dassür spricht und insbesondere auf das Borhandensein öffentlicher Stallungen im Lager hinweist, ist das in dem nämlichen Stadtthor eingemauert gewesen wichtige Dentmal der Pferdegöttin Epona. Besonders in den Lagern zählte sie zu den am neisten verehrten Göttinnen, speziell in Brigantium bei der Reiterei und dem Stallpersonal der von der Intendanz detachierten denessieni. Dieses Bild darf zu den besseren Erzeugnissen römischer Stuhptur am Kheine gezählt werden und besigt dadurch hohen Wert, weise sieher die einzige Darstellung, welches die Göttin augleich reitend und Pferde stitternd zeigt.

In die gleiche Zeit, wahrend das befestigte Lager errichtet wurde, muffen auch bie Anstänge der bargerlichen Riederlassung auf der Höhenterasse des Trains sallen, bestehend aus den annabne d. h. den Fachbauten der zum Gesolge des Heres gehörigen Haber, handvoerfer und Marketender usw.; almählig mehrte sich die Einwohnerzsch, worunter der Zuwachs durch die Beterauen allem Anscheine nach am meisten ins Gewicht siel und mit ihnen die Zahl der dürgerlichen Bohnstätten, bäuerlichen Gehöste; schließteich werfen ihm auch die dauptsäclichen, öffentlichen Gebaude, wie Tempel, Forum und Bader nicht sehen, ja allem Anscheine nach reichen sie in die Zeit der Krindung hinauf. Alles diese zusammengenommen ergab freilich ein die Stadt nach unsern Begriffen, wohl aber eine Art sabt is des, zusammenhängendes Wohnen, das wir uns näher besehen wolden.

Die große Heerstraße, welche hier schon als Bereinigung ber beiben hauptjächlichen Berbindungen mit Italien über Curia und mit dem Lande der Helberter über Ardor felix auftritt, durchschneidet den Ofrain in der Richtung der Handelsschule Hauser Wilden bei Ardor felix auftritt, durchschneite ten Ofrain in der Richtung der Handelsschule Auuse Bid hie städe, um die sich fich bie flädtische Anlage gruppierte. Die Mehracht der Bewohner suchte Berührung mit dem Heerweg und der Staat vor Allem beanspruchte ihn, um seine eigenen Bauten längs dessselben auszuschieren. Dadurch entwickte sich der Ort vorzugsweise der Länge nach bei verhältnismößig geringer Bertiefung. Bom ersten Gebäude schießegenäber des Boh'schen Anweiens bis zum sehten, das sich unter dem Zuswege vor der Billa höll ausdehnt, ergibt sich eine Länge von 600 Metern, während die größte Breite nur 70—150 auf jeder Seite der Staße erreicht. Wehr als zwei Reihen baultider Obseltte zählt man auf keiner Seite, alle össenlichen Gebäude und die ansehnlichten Billen nahmen die Seeseite für sich in Auspruch, wo sie dies an den steilen Abbana portraten.

So flein bieses Munigipium war, so wenig sich sein Reichtum mit ben Kolonier französischen Schweiz, der Rheitlande u. a. ja nicht einnal mit ber Opulenz Cambodunums zu messen vermechte, muß es ihm doch nicht an stattlichem Aussehen gemangelt haben. Die 7-8 Meter breite Herestraße ließ die öffentlichen Bauten alle und von Billen und Gehöften einen großen Teil überschauen. Bon Südwest die Stadt betretend, siel gleich ein mächtiger Bau, der dritte in der Reiße links in's Auge, vor welchem ein Porticus von 12 Säulen zwei weiten nach der Setaße offenen Hallen vorgesegt war, zwischen inne eine Durchsahrt zum innern hofe lassend, bessen werte eine Scinten ein Achten gezierter Umgang lies. Im Gebäude wurde eine Sonnenuhr und ein Achblod gefunden, wonach es den Anschen hat, als hätte es gemeinderäthlichen Funktionen der dumwirn der "Voeinkanner," d. i. Bürgermesser, nebstem etwa noch als Versammlungsort der Bürger ober als Gerichtshof gedient.

Unweit bavon zog der riesige, 4000 Quadrat-Meter überbedende Kompler ber öffentlichen, sir Manner und Frauen eingerichteten Thermen auf sich durch das Alles überragende Tonnengewölde, über welchem ber Rauch der Hoppocauste, wie der Unnft der Warmbaber und Basserlesse du von eine Det verrietigen, wo täglich und stündlich die römischen Insasser und Kalserlesse der Badens sich hingaben. Säulen sind auch da sehr reichtich angewendet, am großen Portal an der herfrage, wie an der Loggia des Huptgebäubes, am großentigten im Banbelgang, bessenden, was aber Loggia des Haben, alle 5—7 Weter Durchmesser und zwei halben, alle 5—7 Weter hoch, getragen wurde. An die Bader sich genge von geber gogen von der hoch getragen wurde. An die Bader sichen großer, offener hof mit Estraden.

welcher in Ermangelung eines Amphitheaters, welches Brigantium entschieden nicht besaß, für Schauspiele aller Art, seien es Gladiatorentampse ober nur gymnastische Spiele, wie Ringlampse, Athletenaussungen u. dgl. bestimmt war.

Beiter jurnd behnten sich in langer Linie die Mauern bes Forum, offene Saulenhallen umichließend, benen Stufen und Trottoirs vorgelegt waren. Das innere Oblong diente dem Marttverlehre, den sowohl See als Wald reichtich mit Fischen und Bildpret verschen, noch mehr aber Pierde und Niuber lebhift geflatieten, sowie die Produkte der Biehzucht, für welche Rhätien von jeher hohen Russ genoß. Uber die Mauereinschlung ragte der Porticus hoch empor: eine Treppenstuckt von 3 Stufen, nachezu 40 Meter breit, trug 10 cannelierte römisch-dorische Sulfen als Etühe bes Bultbaches. Was schon von Weitem tas Jorum kenntlich machte, war ein hochstredendes Dentmal zu Füßen der Porticussstiege, ein Monument, von dem sich nur onnähernd sagen läßt, daß es aus einer die Victoria mit Siegeskranz tragenden Saule oder einem Quaderbau bestand, unten auf Postamenten die Bronzestauen von Pserden allein oder mit Verebehändigern aruppiert.

Bon einem kleinen Gebäude hinter bem Norbed bes Forums kennen wir nur einen schmalen Sullengang, ber einer so ala ober einer kleinen Billa angehört haben mag, seine Fortsetung ift überbaut (Billa Zarbetti). Zwischen Forum und Thermen begegnen wir ein großes, langes Mauerviered, das einen weiten ungeteilten Raum einschloß; ob offen, ob gebedt, wissen wir nicht, weil die Ausgrabung seiner Fundamente keine Ausklung gab, es kann baber nebst dem Forum als Markthalle gedient haben ober es tann ein Getreibespeicher gewesen sein.

Saft an das Ende dieser Sabtscite gerückt, finden wir die Anlage eines Tempels innerhald eines weiten Hofes, bessen Mauern das heiligtum von der prosanen Best abtrennten. Drei Stufen subrent gum Altare und hinter diesem erhebt sich der massive Tempel-Unterbau, bestehend aus Freitreppe, Borhalte und Gella. Giner in den Altar vermauerten Juschristsplatte entuehmen wir, daß der Tempel ehedem, ich bente bei seiner Erricktung, "allen Göttern und Göttinen" (Dis Dendusque) geweiht war, während es undekannt bleibt, welche Gottheit nach Entsernung dieser Weise-Inschrift an dieser Stelle veredrt wurde.

Die privaten Bauten bieten nicht geringeres Interesse burch bie Berichiebenheit ihrer Anfage, benn je nach Rang, Reichtum und Beruf ber Erbauer, andert sie Umfang, Einrichtung und Bauart. Bon Lugusbauten bietet Brigantium nur in ber Billa hinter bem Forum ein Beispiel, die aber unbedingt auf einen reichen Insassen schließen lätzt.

Abgesehen von dem Wohnhause vor der Kastellmauer in der Oberstadt, besitzt nur jene eigene und vollständige Baderaume, die einen besondern Flügel des Baues in Anspruck nohmen, sonst sonnte sich Viermand im Munishipum diesen Burus gestaten, den übrigen Bürgern genügten die öffentlichen Bader. Jum Gedrauch der Jamilie und der Dienerschaft verdlieben außerdem noch 30 Räume, die sich um eine Art Atrium symmetrick gruppierten; der heizbaren Wintergemäcker gab es mehrere und umssonzeiche, dem Hausberrn selbst stand für Sommer wie für Winter ein eigenes Appartement zur Berkgung, welche die einzigen zu bessern Werten der mussichen Munst abstenden Woslatdoden trugen; ähnliche sommen in Brigantium nicht mehr vor, wie überhaupt in andern Bauten mit Wosaiten gespart wird, an deren Stellen zumeist ein welfer oder rother Chrisch-Voden tritt. Die Ausnahmsseltung des in Rede stellen zumeist ein welfer oder rother Chrisch-Voden tritt. Die Ausnahmsseltung des in Rede stellen zumeist

hauses brudt fic nicht weniger in ben Einzelfunden aus; find es auch nur Fragmente, so ergäblen sie und boch, baß eine Juschriststafel aus Bronze eine Chrenbezeigung des Kaisers Vospasian's oder Domitian's enthielt; ein hubsch wobestierter Jus lätzt auf eine größere Bronzestautette, vielerlei vergoldetes Brucherz auf Lampen-, Tisch-, Stuhl- und Bettfüße ichlieben.

Den Bedürsnissen des wohlhabenden Geschäftsmannes entsprechen die Häuser zwischen Forum und Tempel und bas zweite am Eingang der Stadt, das sich durch einen nach Art mittesalterlicher Laubengänge vorgesezten Portilus von 6 der schwersten Pfeiler bemerkoar macht, in Campodunum ein mehrfach gebräuchlicher Baustul. Die Borderseite solcher Häuser enthält Berkaufsladen, die östers mit Magazinen in Berbindung stehen, während die rückwärtigen Haustelle für die Bedürsnisse der Familie eingerichtet sind.

Baurliche Bohnftatten, unter benen bas erste haus am Eingange, ein zweites im Amwefen Schneiber und ein brittes im Gute ber Geschwister Kraus zu nennen ift, beschräften bie bem häustlichen Eeben vorbehaltenen Raume und sparen an reichlich bemessene heizharen Binterzemächern; andererseits bruden sie beutlich ihre Anpassung für bie Zwede ber Landwirthschaft aus mittelst großer Raumentwicklung für Stallungen, Schennen, große hofe mit Schuppen.

Im Gegensate zu ben vorbenannten isolierten Bauten begegnen wir einer Region, in welcher Saufer sich zu einem geschlossen wahren Charafter ber Canabae zur Anschauung bringend. Der heerstraße eine gerade Front, weit öster einen offenen hof zulehrend, endigen sie auf ber entzgengesetheten Seite ganz unregelmäßig und ungleich lang; vorwiegend entwideln sich biese Saufer in der Längsrichtung, weil nur in bieser die Möglichseit zu späterer Bergrößerung ossen sien. In ihrer inneren Eintheilung teinerlei typische übereinstimmung ertennen lassen, weit entfernt, eine Fälle von Käumen alter Art, wie in eigentlichen Billen zu enthalten, tritt uns eine Beschäufung auf das didigse in Menge und Größe der Wohngelasse nie es mit der sozialen Stellung der Bewohner — Handwerter, Krämer, Händber, kurzum die Classe der ennabenses — zusammensieng. Da in dieser Hauserunge auch mehrere Keller vorlommen, so hat es darunter auch nicht an Tavernen, Hospissien und herbergen gesehlt, wie auch eine ähnliche Beschimmung dem kleinen Hause aus ser eine Apnliche Beschienund von den schaftliche gauglommen schieft.

Bwischen die genannten Stadtteile mischten sich noch ärmlichere Behausungen ber unterften Schichten ber Bewölferung, oft nur ein bis zwei Wohntaume umfassen. Bon solchen mag das eine und das andere noch zum Borschein kommen, wie auch noch einige wenige bäuerliche Wohnhauser blogzusen verbleiben. Aber die Physiognomie des Munigipiums wird sich deshalb nicht mehr verändern, ob auch zu ben bekannten 22 Privatbauten noch 4, oder seine es auch noch 6 bis 8, hinzukommen.

Größeren Grundbesitern mußte es Borteil bieten, in mitten ihrer großen Guter die Billen angulegen, solche Einzelgoffte mochten im weiten Umtreis von der weithin schauenden Bergterrasse Babenwol's dis an den tiefern Absahen des Oktains, ja die niedern Bildern des Oktains, ja die niedern Bildern geschieder eingestreut sein. Als Topus solcher Billen darf die unter dem "Steinbubel" verborgene aufgestellt werden, ein umsangreicher Bau mit gahlerichen Bohn- und Schlafzimmern sur die Samilie sammt großem Gesindestand, weiten Arbeits- und Borratsräumen, die sich um ein geräumiges Beristyl herum gruppierten. Soar eine Walterei befand sich im Sause. Die Außenseite des Hausenseite bestand isch im Sause. Die Außenseite des Hausenseite der

von 18 Steinfaulen getragene Pergola, wie beute ned fo haufig biefe rebenummadfenen Laubengange bauerliche Anwefen im Guben Staliens malerifc vergieren.

Brigantium machte feine Ausnahme von ber allgemeinen Regel, Die Begrabnisftatte ber Beerftrage entlang ju reiben; fie beginnt bei uns, wo bie romifche Stadt ibr Ende erreicht, fest fich bann burch alle Grundftude fort bis zur Billa Grunenthal und unterbrochen burd bas beutige Bregeng, taucht Die romifche Strafe famt Grabftellen zu beiden Seiten bei ben Saufern ber Berren Sutle, Bilgeri und Immler, fowie in ber Biefe bes herrn Boid neuerbings auf. Die bisherigen Ausgrabungen ergaben ohne die Ausbeutung ber Billa Thurn u. Toris im Jahre 1847 eine Gesamtgabl von 357 Grabftellen, wovon 227 auf Brandgraber, 130 auf Begrabniffe entfallen, woburch jur Benuge fouftatiert ift, bag beibe Arten ber Beftattung ublich maren. Wenn auch bas Begraben allerdings erft gegen Enbe ber romifchen Berricaft überbandnahm, fo ichlog bies nicht aus, daß einzelne Sfelette in frubere Epochen gurud. reichen, nachbem zu allen Beiten Berftorbene verbrannt und unverbrannt beigefett worben finb. Wo gange Regionen, die eine ober Die andere Beftattungsart überwiegenb enthalten, brudt fich von felbft auch ohne Dangenfunde bie Beitbeftimmung aus und versteht es fich, bag bie vielen Brandgraber - 104 auf nur 3 Stelette - im ebemaligen Bechter'ichen Bute ber frubeften Beit ber Romerherrichaft guguichreiben find, während bie gelegentlich ber lettjährigen Ausgrabung im Rreuzbenefizium gablreich gefundenen Stelette, nämlich 104 auf 100 Brandaraber, pormiegend ber fpateren und letten Beit angeboren.

In ber Region ber Brandgraber gieben fich bie Fundamente gablreicher, von einander getrennter Berbrennungsftatten (ustrinae) ber Strofe entlang bin, Die aus Beröllsteinen aufgerichtet, balb in Form von Quabraten und Rechteden angelegt, bald auch gang unregelmäßig geformt find; allen gemeinfam ift bie Eigentumlichfeit halbfreisformiger Rifden in großerer ober geringerer Babl, in welchen man mit Borliebe bie Afchenurnen beifette. Babrend bieje Uftrinen gum Brivatgebrauche mobihabenber Familien bestimmt waren, barf angenommen werben, bag bie armeren Rlaffen, beren Leichenbegangnis insgemein einfach und fcmudlos por fich ging, ben Scheiterhaufen unmittelbar über ber Brube errichteten, welche nach ftattgefundener Berbrennung bie Urne aufzunehmen batte. Die Anordnung ber Graber zeigt feine Reibenfolge in geraden Linien, bochftens ein gemiffes Barallellaufen mit den Uftrinen; an vielen Orten brangen fich die Grabftellen gruppenweise zusammen, wie es fich aus bet Bewohnheit ber Romer berleitet, gur Beftattung jeber Familie gefonberte Blate angutaufen. Afchentiften gur Bestattung ju verwenden, überftieg in Brigantium icon bie Mittel; bafür tritt mehrfach ber originelle Gebrauch von Amphoren mit obbebbarem Dedel uns entgegen, beren unterer bauchiger Teil bas Grabinventar aufnahm. Bei allen übrigen Beftattungen ift es nur eine Grube im Erbboben, freisrund ober opgl mit Beröllsteinen ausgefüttert, Die ben Inhalt biefer primitiven Grabtammern umfolog. Bon ausichließlich fur ben Tobtenfult bestimmten und verwendeten Befagen ift hier fo wenig wie anderswo biesfeits ber Alpen die Rebe ; es find biefelben Formen, bie auch im Saufe, in Ruche und Reller Berwendung fanden. Unders verhalt es fich bei ben Lampen, unter benen man Grablampen von Gebrauchslampen gu unterfceiben bat.

In ber Regel vermahrte eine bauchige Urne aus gebranntem Thon die Rnochen ber verbrannten Leiche, bie Offnung verschloffen burd einen flachen Stein ober einen

wirklichen Dedel, wohl auch burd eine Schale aus vericiebenem Material. In vielen Grabern maren bie Anochen fogar in bie fast meterhoben Umphoren mit fpipen Gufen gefüllt; aber im Begenfat ju biefen eigentumlichen Afchenbehaltern bienen auch wieber fleine torra sigillata-Gefage ju gleichem Zwede ober es muß bem Armften unter ben Armen ber Rochtopf aus Lavegftein feine überrefte aufnehmen. Dangen, Lampden und Glasphiolen liegen auf ben Rnochen, andere finden fich auch auferhalb ber Urue. Die fehlend ftand bem Befage, bas bie Rnochen barg, ein Bentelfrug, mitunter bereu 2 und 3 jur Seite. Angerbem verichlog bie Brube alle jene Befage, aus Blas, torra sigillata und gewöhnlichem Thou, Die gefüllt mit wohlriechenden Olen und Sargen rings um ben Scheiterhaufen ftanben, fowie bie periciebenartigften Gegenftanbe, Die ber Tobte befeffen ober benen eine gemiffe Begiebung ju Beruf, Ctanb. Alter ober Beidlecht zu Grunde lag ober benen eine immbolifde Bedeutung innewohnte. Endlich nahm bas Grab Roble und Ragel, Die Brandrefte ber Tragbabre und bes aufammengegimmerten Solaftofes auf.

Much bei ben Stelettgrabern ift nirgenbemo eine Anordnung nach Reiben mabrjunehmen, bingegen ein gruppenweises Beijammenliegen von 3, 5 und mehr Rorpern. Wie fich im Allgemeinen feine ftrenge Regel über bie Rorperlage berausfinden lagt, fo ftimmt nicht einmal in ein und berfelben Gruppe bie Richtung überein, fontern mander Rorper liegt quer ober gar perfebrt ju feinem Rachbarn. Die Tobten bielten in überwiegenber Debrgabl ber Galle Die Arme an ben Geiten bes Rorpers hingeftredt ober über bas Beden gefreugt. Infofern ber Tobte nicht an fich felbft, fei es am Rorper ober an ber Rleidung Obrringe, Gurtelichnallen ober Gewandnadeln trug, begleitete ibn nur felten eine Beigabe; wo fie vorlommt, besteht fie balb aus einer Urne,

balb aus einem Blas, ober terra sigillata-Gefafe.

Gine Gigentumlichleit biefiger Bestattungsweise bilben bie baufigen Steinsetjungen um ben Ropf bes Leichnams, um Ropf und Ellbogen ober auch um ben gangen Rorper berum. Wenn wir gar ein Stelett in bie Ditte einer großen, rechtedigen Ginfaffungs. mauer aus Beröllfteinen gebettet antreffen, fo burfen wir bies als Beichen boberen Ranges bes jo Bestatteten auffaffen. Es liegt nabe, Die Gitte ber Steinsetzungen mit ber einheimischen, unterjochten Bevolkerung in Berbindung zu bringen, welche trot ihrer grundlichen Romanifierung einen folden nationalen Gebrauch beibehalten haben tann. Als vereinzelte Galle mujs ich es bezeichnen, wenn ein Stelett von romifchen Firftziegeln, ober von Doppelreiben großer Badfteine bebedt, ober wenn ber Tobte in Brabtammern gebettet mar, Die aus Dachziegeln theils giebelartig, theils in Gartophagform gujammengeftellt ober vermauert ericeinen; lettere wurden flach mit Thomplatten bebedt, wir miffen aber auch, bag mitunter Bleibedel in Berwenbung tamen.

Benngleich Anfangs Brigantium als ftabtifdes Bentrum ber Proving bezeichnet mar, wofur ben Beweis bie beiben in Birl und Coonberg gefundenen Dilliarien aus bem Rabre 250 n. Chr. erbringen, wenn wir ferner bie Dimenfionen ber öffentlichen Bauten uns vorhalten, Die eine weitaus großere Bevollerung vorausjegen, als ber raumlich beidrantte Ort je ju faffen vermochte, fo tann ich es nicht unterlaffen, bie Frage nach biefen Provingbewohnern ju berühren, benen Brigantium als Bereinigungspuntt galt: abnlich wie an ben Martttagen ber voreisenbabnlichen Reit mußten fich bie Augen- und Gernerwohnenden am Forum fammeln, um ihre Erzeugniffe und Probutte gu Martte gu bringen, batten fie bie Berichtshallen gu besuchen, um Rechtsftreitigfeiten auszutragen, ober fich über bobe Steuern gu beflagen und wollten bie

Unterhaltungen genießen, welche die öffentlichen Baber und was damit jusammenhieng, boten. Nach und nach haben wir diese und jene Ausliedlung bald unten, bald oben im Lande keinem gelernt und die somnende geit wird deren immer micht zum Borfchein bringen. Einstweisen verweise ich auf die jedensalls umsanzeiche Ansiedlung, die herr Baron v. Lochner in Aschad teilweise aufgedett, auf die kleine Behausung oberhalb Leitenhosen, die ich an der Stelle blodgelegt, wo herr Brosessor Dr. Miller ihr Borhandensein vorausgesagt, auf die Billa in Neudeln, welche herr Landesverweser von Stellwag ausgegraben, auf eine andere, von welcher herr John Douglaß untrügeliche überreste in Triesen auffand und schließlich auf den Kompler von Baulickleiten im Präberis, deren Eutbedung herrn Prosessor 38mair gebührt und beren Umsanz und Lage ibn bewog, ihn nit der Station Clunia zu bentssteteren.

Brigantium kennen Sie nun in- und auswendig, geehrteste Bersammlung, mehr als genug, nun in ben Sammlungen sich zurcht zu sinden, aber in der Proving klassen wie Sie gehört haben, noch viele Lüden. Daß auch hierin unser Wissen bis aum nächsten Bodense-Kongreß in Bregenz sich vervollständige, besonders durch Sintritt jüngerer Kräfte, das ist mein lebhafter Bunsch, mit dem mein Bericht geschossen sie mein lebhafter Bunsch, mit dem mein Bericht geschlossen

### Erflärung der romifden Baurefte.

#### Auf bem Glrain:

- 1 Romifde Beerftrage ber fpatern Beit. 1a Altefte Romerftrage.
- 2, 3, 4 Seitenwege bon ber Beerftrage abzweigenb.
- 5 Laubwirtschaftliche Billa mit hofen, Schennen, Stallungen und Wohntaumen; Pfeilerftellung bor ber halben Frontfeite.
- 6 Großes Bohnhaus, vorn mit Bertaufstaden und Magagin, rudwarts Bohntaume ber Familie; Pfeiterftellung vor ber gangen Front.
- 7 Offentliches Gebaube mit kolonnaden an der Front und ben hoffeiten, vermutlich handel und Bertehr, Berwaltung und Gerichtspflege bienend.
- 8 Borratshaus (horreum) ober Marfthalle. 8a Bohnung ber Manipulationsbeamten.
- 9 Sffentliche Thermen. 9n Borbau zu Berfammlungen im Freien. 9b Banbelgang. 9e heizbaus. 9d Bobertaune für Männer und für Frauen. 90 hof (ambulatio). 9f Eftradeu. 9x Wohnung der Mulfichtsbrane.
- 10 Borratshaus (?) burd Brand gerfiort.
- 11 Bobnhaus fleinfter Art, vielleicht officina eines Chirurgen.
- 12 Borratehaus (horreum) ober Marfthalle. 12 a Bohnung ber Manipulationsbeamten.
- 13 Boft-Stationshaus (?) mit Gaulenportiens und großer Thoranlage.
- 14 Billa eines Bornehmen mit eigener Babeanlage (Balnoum).
- 15 Forum. 15 a Portifus mit Ereppenanlage. 15 b Großes Monument mit Brongestatuen. 15 o Berfammlungshalle und Rangleien für bie talte Jahreszeit.
- 16 Sanlengang einer sools (?) ober einer fleinen Billa.
- 17, 18 Bohnhaufer mit Bertaufsladen an der Strafenfront, rudwartiger Teil ber Familie bienend.
- 19 Tempelanlage. 19 a Tempelhof. 19 b Unterbau bes Tempels. 19 c Altar.
- 20 Große landwirtschoftliche Billa mit Ballerei Berffatte und Reller; um einen Teil bes hauses eine Bergola. 20 a Stallung.
- 21 Rleine landwirtschaftliche Billa.
- 22-34 Bohnungen ber canabenses (handverter, Krämer, händler, Birte u. f. w.) barunter: 22 tavorna. 27 Reines haus mit Berlaufslotaten. 28, 30, 31, 34 häufer mit Kelteranfagen. 33 Magazin.
- 35 Landwirtfchaftliche Billa.
- 36 Grab- ober Ehrenbenfmal.
- 37 Grabmonument (?).
- 38-41 Größere monumentale Grabbentmale.
- 42 Brandbeftattung innerhalb Manereinfaffung.
- 43, 44 Grabmonumente fleinerer Art.
- 45 Stelettgrab innerhalb Dauereinfaffung.
- 46 Ustrinae.
- 47-49 Begrabnisflatten. ... Brandgraber. ... Stelette.

#### In der Gberfladt:

- 50 Babeanlage (Balneum) einer ber Caftrumsmauer vorgebauten Billa.
- 61 Refte ber Caftrumsmauer.
- 52 Epona-Ctulptur oberhalb bes Stadtthore (Original im Dufeum).

# Zur Versassungsgeschichte ber Stadt Konstanz im 12. und 13. Jahrhundert.

Ausblicke und Biele.

Bon

Dr. Konrad Benerle.

## Borbemerfung.

Anf besonderen Bunich gelangt im Rachkehenden der auf der Bersammlung des Bereines für ber Glichichte des Bodenstes am T. Setztember 1886 ju Bregeng gehaltene Bortrag jum Abbruck. Der Bersaffer ist fic worde bewicht, dog er in bemleiben teine abschließenden Resultate bieten fonnte. Es lag dies übrigens nicht im Jweck des Bortrages, wie er in der Enteitung naber angedeutet ift. Aus dem gleichen Grunde mußten and Annertungen und Bellagen unterbleiben. Für die ersteren wird in der beabschaftigen konflanger Berfassungsgeschädigte der Vlag fein, die letzteren gehören zu den von der babischen fistorischen Konflanger Seldstrechtsquellen.

Da indes and das hier Gebotene großenteils auf das ungedrudte Material jum Ronflanger Stadtrech fich fitbet, war zu biefer Eröffentlichung die Juftimmung der dariden bistorifden Rommisson erforderlich. Sie wurde durch den Setretar berfelben, herrn Geheintath Dr. Fr. von Beech, Direktor bed Großbergagl. General-tanvedardived in Austerube, in guvortommendler Beife genabet. Der Berein für die Geldichte bed Bobenfeed, sowie der Berfasser fich bie hobe die glitigst erteilte Benehmigung der babischen historischen Kommission in gleicher Beise zu Dant verpflichtet, was hiermit öffentlichen Ausberuck sinden soll in gleicher Beise zu Dant verpflichtet, was hiermit öffentlichen Ausberuck sinden soll in.

XXVI.

8

Bon jeber bat fich ber beutiche Rechtsbiftorifer mit Borliebe bem Stubium ber Städteverfaffung und ber Stattrechte gugewandt. Treffen boch in ihnen bie wichtigften Brobleme bes mittelalterlichen Rechtslebens wie in einem Brennpuntte gufammen. In früheren Jahrgehnten erfrenten fich bie rheinischen Bijchofeftabte Bafel, Strafburg, Speier, Worms, Daing und Roln einer besonders eingehenden Untersuchung. Geit 1890 richtete fich ber Blid ber Fachgenoffen auf ben Bobenfee. Dit feinem Auffat über Reichenauer Stabtegrundungen bat Alons Schulte Die Frage nach dem Urfprung ber beutiden Stadtverfassung in neue Bahnen gelentt. Radolfzell und Allensbad, beute und von jeber fleine Orte, find auf Jahre in ben Dittelpuntt ber beutiden Stadtrechteforidung getreten. Gine reiche Litteratur idritt auf ben von Soulte gezeigten Begen ruftig weiter.

Die Grundlagen ber Schulte'ichen Arbeit find bie Urfunben fur Allensbach vom Rabre 1075 und bas von mir 1889 aufgefundene Rabolfgeller Marttprivileg von 1100. Beibe weisen auf Ronftanger Recht. Sa, es eriftiert noch eine um zwei Generationen altere Urfunde, Die bereits ben Ronftanger Marft und fein Recht erwahnt. Es ift bies

bas Diplom Ottos IU. für Billingen vom Jahre 999.

In Ronftang felbft feblen Originale aus fo alter Beit. Lagt man bie Circumferiptionsurfunde Friedrichs I. für Bifchof Bermann (1155, Nov. 27.) als nicht bireft ftabtifche Berhaltniffe berührend außer Betracht, fo beginnen bie eigentlichen Quellen gur Ronftanger Berfaffungs- und Rechtsgeschichte erft mit ber goldenen Bulle Beinrichs VI. von 1192, in welcher bie Stadt Ronftang von ber bijdoflichen Steuer ledig gefprocen wirb. Aber auch fur bie nachfolgende Beit ift bie Uberlieferung nicht vollständig, bas Urfundenmaterial por bem 14. Jahrhundert nicht reid. Mur febr fprungweise find bie Quellen erhalten. Go ift burch ben Berluft ber alteften Ratsbucher (por 1376) insbesonbere bie erfte Balfte bes 14. Jahrhunderts nur burftig belegt. Entbedungen von ber Bedeutung ber Rabolfzeller Urfunde find in Ronftang nicht zu machen. Gleichwohl bietet es bobes Antereffe, Die Berfaffung und bas Recht ber alten alemanuischen Bifchofsftabt aufgubellen und barguftellen. Baren boch ibre Ginrichtungen fur viele benachbarte Stabte porbilblich und makaebend.

Eine überaus beachtensmerte und in beimatlichen Rreifen leiber nur immer noch ju unbefannte Borarbeit bat Bothein in feiner Birticaftsgefchichte bes Schwarzwalbes (Band I, Strafburg, Trubner 1892) geliefert. Darin ift mit flarem Forfcherblide auf Grund einer erstmaligen Durchficht bes einschlägigen Materials ein Bilb ber Ronftanger Berfaffung entworfen, das in feinen Sauptzugen jeber Quellenfritif Stand bieten wird und bas nur im einzelnen Bervollftanbigung ober Berichtigung gu erfahren bat.

Rach bem Befagten burfte es nicht unangebracht icheinen, in einer Berjammlung von Weichichtsfreunden ber Bobenfeegegend über bie Berfaffung ber Botenfce-Detropole ju banbeln. Rur eine Bitte fei vorausgeicidt. 3m Jahre 1895 ift bem Berfaffer burch bie babifde biftorifde Rommiffion ber Auftrag geworben, bie Ronftanger Ctabtrechtsquellen bis jum Berlufte der Reichsunmittelbarteit (1548) gn bearbeiten. Die Ausführung bieses Auftrages ist im Werte, fie steht aber noch weit hinter ber Beenbigung jurud. Wenn bennoch bier ber Bersuch gemacht wird, icon jest über bieses Thema zu handeln, so möchte bas mit doem Buusche entschuldigt werden, die Sachgenossen am Bodensee mit bem Unternehmen der Herausgabe bes Konstanger Stadtrechtes von vornherein bekannt zu machen. Bielleicht ist der eine ober andere Leser in ber Lage, auf versprengte Koussanger Archivolien rechtsgeschichtlichen Inhalts hinzuweisen. Für jeden derartigen Wint ware ber Bersasser überaus bantbar.

Daßer mögen die nachsolgenden Ausstührungen, deren Charafter mit der Aufschrift: Ausblide und Ziele angedeutet werben sollte, als das Programmeiner nachfolgenden größeren Publifation aufgefaßt und entsprechend bewertelt werben.

#### I.

Der oberste Sat einer Konstanger Bersossingsgeschichte muß lauten: Die Entwidelung ber Stadt Konstang im Widerstreit mit der bischpsischen Gerschaft und anderseits die Entwidelung der inneren social-wirtschaftlichen Kämpse zwischen Geschscheitschie Kunteileung der inneren social-wirtschaftlichen Kämpse zwischen Geschscheitschaftlichen Kämpse zwischen Geschscheitschaftlichen Kämpse zwischen der ähnlichen Bedingungen eine sehr social erist nach 1255 vorsonmer; das die anzusübren, das ein vom Bischosse anzerlannter Rat erst nach 1255 vorsonmer; das die anzusübren, das ein vom Bischosse anzerlannter Rat erst nach 1255 vorsonmer; das die kanzerennung durch die Geschscheter und endlich, daß sie erst sein 1371 Beteiligung am Stadtregiment durch Aussach wird der der Kuntendume in den Kat erlangten. Andereites hat diese späte Entwicklung sür und das Gute, daß die dem Bersssssssssssssssssssschaften Zeistlichen. Die Aussach und is der Verlassen und is der Verlassen die Luellen in der späteren Zeit sließen. Die Aussach und die kanzen die kanzen die kanzen die Kunten und die die Kinderung ausgaberung diesen vorder bestehen Einrichtung ausgaberden, on welche die Änderung notwendig anftührt. Dem Wirtschafts- und Socialhistoriter sättli es zu, den treibenden Womenten nachzugesen, welche die Änderung unmittellar veranloßten.

Die Konftanger Gefdichte in Sinblid auf Berfaffung und Recht gliebert fich naturgemäß in folgende Abiduitte:

- 1. Die Beit ber bijdoflicen Berricajt (10 Jahrhundert bis 1212).
- 2. Die Ratsentwidelung bis zur Anertennung ber Bunfte (1212-1343).
- 3. Bon ber Anerfennung ber Bunfte bis gur Berfaffungsanberung burch ben Schiebipruch bes Burggrafen Friedrich von Nurnberg (1343-1371).
- 4. Bon der Aufnahme der Bunfte in den Rat bis gur vierten Bunft Emporung (1371-1428).
- 5. Die Ronftanger Berfaffung unter ber herifcaft ber Revision Sigismunds (1430-1502).
- 6. Bom ersten Schuthbundnis mit Osterreich bis zum Berlufte der Reichsunmittelbarleit (1502-1548).

Es ift nicht möglich, die Darstellung aller bieser Perioden in den engen Nachmen eines Bortrages einzudrängen. Dader greisen wir eine der interessantesten beraus, um bei ihr des längeren zu verweisen, die Zeit der Ratsentwickelung dis zur Anertennung der Zünste (1212—1343). Ein flares Bild des inneren Ringens zwischen der bischöflichen herrschaft und dem ausstrebenden Bürgertume erhält man

nur, wenn man zwei Gesichtspuntte einnimmt. Der eine Kreis ist die bischöfliche Machtsphäre, ber andere die Bemühungen der Bärgerichaft um Unabhängigkeit und Preiheit. Nur so tann die näher bezeichnete Ausgabe der Bersassungsgeschichte gesöst werben. Das Brius ist die disschöfliche Gerrichaft.

Indes auch bei der Beschräntung auf eine Entwidelungsperiode ist es unmöglich, alle Fragen der Berfassungsgeschichte zu berühren. Es bleiben hier außer Betracht die Standesverhältnisse samt Untersuchungen über die Ersordernisse zur Erlangung der Bürgereigenschaft; es bleibt auch außer Betracht eine Darstellung der Entwidelung des flählissen Gigentums an Grund und Boden.

#### TT.

Die bischöfliche Herrschaft geht in ihrer Burgel zurud auf die Berleihung ber Immunität unter ben Karolingern. Wit ber Freiheit von öffentlichen Abgaden verbindet sich das Berbot an bie ordentlichen Reichsbeamten, den Grasen und den Centenar, innerhalb des Jmmunitätsbegirtes ihres Amtes zu walten. Die Rechtspflege war in jenen frühen Zeiten des Wittelalters der einzige Zweig am Baume des Staatslebens, der in Blüte stand. Da aber sein Gebiet der Rechtspflege entraten fannt, so mußten innerhalb der Immunität bischössische Beamte an Stelle der königlichen treten. Dem Grasen entsprach der bischössische Bogt (advocatus), dem Centenar der städtlische Ammann ober Schultbeis (minister, caussidicus).

Der Immunitätsbezirt bes Bischofes von Konstanz war in alter Zeit die sogenannte Bischofshört, ein Gebiet, das die Stadt Konstanz auf zwei Stunden im Umtreis, jedoch nur auf der Schweizerseit, ungiebt. Diese Immunität, wie sie durch ise Circumscriptionsurkunde Friedrich I. vom Jahre 1155 näher begrenzt wird, war aus der Grafschaft Thurgau hexauszeichnitten. Rechts des Rheines gelangte man sofort in Gebietsteile der Grafschaften Kellendurg und Heilgenderg.

Wie anderorts, so nahm auch ber Ronstanger Bijchof einen benachbarten befreunbeten Grasen jum Schirmvogt seiner Rirche. Hur verbot politische Rlugbeit, dabei den jenigen dem König jur Bannleiche vorzuschlagen, in deren eigenem Grasschlässebiete die bilhofische Immunität lag. Es fiel baher die Wahl nicht auf den Grasen vom Thurgan, sondern auf den senseits des Sees mächtigen Grasen von Heiligenberg.

Bon dem Bogte über das gesamte Gebiet des Bischofs ist rechtlich der über bie Bischofsstadt gesetzt Keichsvogt zu unterscheiden. In anderen Sädben erscheint er häufig als Untervogt des advocatus generalis, in Konstand, wenigstens für die ältere Zeit, nicht. Bielmehr sind that is de lich debeide Stellen in einer Dand vereinigt.

Der ftäbtische Reichsvogt ist ber ordentliche Richter über das Blut, in alter Zeit auch über persönliche Freiheit und Eigen (Liegenschaften). Er bingt bei Königsbann (60 solidi). Dadurch erhält das Stabtgebiet einen viermal höheren Rechtssschus abs flache Land, wo der Graf nur bei 15 solidi seine Gebote erläßt. Tas Gericht des Reichsvogtes ist das ächte (ungebotene) Ding. Es sindet dreimal im Jahre statt. Der Reichsvogt ist ausschließich Richter. Pur seine militärische Wedeutung als Herführer des Kontingents seines Jamunnitäherren brachte es mit sich, dos er zur Beirteibung des Gewerses, d. h. der Herstleuer der nicht zum altiven Wasseniest verpflichteten Stabtbewohner, serangsgogen wurde.

Bothein (a. a. D. Seite 81) bat angenommen, ber Ronftanger Stabtpoat fei urfprunglich ein Unterbeamter bes Raftvogtes ber Ronftanger Rirche gemefen; Die Stabtpogtei fei in Ronftang ftets von einem biscoflicen Ministerialen verwaltet worben. Diefe Angaben beburfen mehrfacher Berichtigung. Dit großem Rachbrude bat pon Bog betont, baf Grafenrechte und bie Reichspoatei über Die Stadt Rurich im gangen 12. Nahrhundert in einer Sand, berienigen ber Grafen von Lengburg rubten, bak erft etwa feit 1218 Minifterialen ber Fraumunfterabtei gu Bogten ernannt werben, bag es mabrfdeinlich Reiträume gegeben bat (Interregnum), in benen eine ordnungsmäßige Bogtsbestellung burd ben Ronig gar nicht ftattfand, fowie endlich, baf bie Bogte feit bem 13. Nabrbundert regelmäßig folden Ministerialenfamilien angeborten, die auch Bürger maren. Dieje Analogie paft in allen Studen auf Ronftang. Aus ben Ronftanger Bifchoferegeften laffen fich bis ins 13. Jahrhundert herein mit Gicherheit die Grafen von Beiligenberg als Rouftanger Reichsvögte erweifen. In ber Mitte bes 13. Jahrbunderts ericheint Beinrich Undericopf ale Reichsvoat. Er gebort einer biscoflicen Ministerialenfamilie an, Die im 14. Jahrhundert bas Schenfenamt erhielt, und bie Burgerrecht in Ronftang befaß. Geit Bifchof Rudolf II. von Sabsburg ftand Ronftang auf Jahrgebnte ftart unter ofterreicifchem Ginfluffe. Dies macht fich auch bei Befetung ber Reichspoatei bemertbar. Am Enbe bes 13. Jahrhunderts erhielt nämlich Albrecht von Rlingenberg, ein Bruder Bifchof Beinrichs von Rlingenberg (1293-1306), die Bogtei, tropbem er mabriceinlich nicht Burger mar. Allerdings ift ju beachten, daß feine Mutter, Die Willibirg von Raftel, Burgerrecht befag. Albrecht von Rlingenberg ericeint noch 1308 als Reichsvogt.

Dit Beinrich von Luxemburg ichlug in Ronftang bie Bolitit um. Er feste einen anti-ofterreichifch gefinnten Boat nach Ronftang, Eberbard von Burglen, ben Sproft eines thurgauifden Freiengeschlechtes. Die Stellung und Bebeutung besfelben ift noch nicht genugend aufgebellt. Er vereinigte im Jahre 1313 in feiner Sand bie Reichsvogteistellen von Ronftang, Burich, Schaffhaufen, St. Ballen und anderen oftichweigerifchen Städten. Es icheint ber Unfat ju einer ben Reichslandvogteien abnlichen Bilbung in biefer Amterbaufung vorzuliegen. Die Urtunde Beinrichs VII., welche uns biefe Thatjache mitteilt, ift vom Januar 1313 batirt. Seit April 1313, b. b. alsbalb nach bem Tobe bes Raifers belleibete Rubolf Ruch, ein Konftanger Minifteriale und Burger, bas Amt bes Reichsvogtes auf eine lange Reibe von Jahren binaus. Er ift vielleicht ibentisch mit bem Ronftanger Umman Andolf Jocheler, genannt Ruch, bes Jahres 1271 und gebort jedenfalls in die alte Ronftanger Ammanfamilie (Safener-Jocheler-Ruch). 3m Jahre 1333 erlangte Ulrich in ber Bund, ebenfalls Minifteriale und Barger, ben Befit ber Reichsvogtei. Gie blieb fortan im Befite biefer Ramilie. An Ronrad in der Bund murbe bas Amt burch Rarl IV. im Jahre 1360 verpfandet. Erft 1384 geftattete ber um bie Gunft ber Stabte fich bemubenbe Bengel bem Ronftanger Rat, Die Bogtei aus biefer Pfanbicaft an fich ju lofen. Seitbem verlieb ber Rat felbitanbig ben Blutbann und mablte ben Bogt, anfänglich auf Lebenszeit, feit bem 15. Jahrhundert von Jahr ju Jahr.

Der Reichsvogt richtete in Konstang mit dem kleinen Rate. Letterer war feine Gerichtsbant. Der an anderer Stelle zu besprechende, ursprüngliche Busammenhang bes Rates mit bem Bogtgerichte ftubt fic baubtlächlich auf biese Thatsache.

Dem Reichsvogte als Beamtem ber hohen Gerichtsbarkeit entspricht ber Amman als Organ ber niederen Zustigsstige. Er ist der vom Stadtherrn ernannte Träger des Etabtregimentes und vertritt die Stelle des Centenars der Landbegirte. Regestmäßig wurde er vom Stadtherrn aus den Reihen seiner Ministerialen ernannt. Die amtliche Tätigkeit des Ammans war indes nicht blos gerichtlicher, sie war vorwiegend administrativer und sinanzieller Art. Er war recht eigentlich der Borsteber der Bürgergemeinde in der hischiefen Zeit, umsomehr, als der Bogt nur dreimal jährlich von Amtswegen in der Stadt zu thun hatte, während der Amman die nie ruhenden laufenden Gelchäfte der Bürgerichaft beforgte.

Die Gerichtsbarteit bes Ammans beschräntte sich nicht auf Atagen um Schuld und sahrende habe wie bejenige bes Erntenars. Gie umfaste seit bem 13. Jahrhundert die Fertigung städtischer Grundbesits-Beränderungen, so daß ihm nur das Gericht über Sals und Sand und Alagen um Eigen und Kreibeit entwagen blieben.

Die Allensbacher Gründungs-Itrlunde vom Jahre 1075 spricht von Gerichten, die ben Konstanger, Baster und überhaupt allen Kaussellenten von afters her von den Bischoffen und Bögten biefer Stadte gugestanden seien nud die sie über sich und andere ausüben. Die Atdolfgester Itrlunde von 1100 bezeichnet noch genauer als Konstanger Freiheit und Gerechtigkeit, die allgemeines Marttrecht sei, daß der Martt unter keinem ordentlichen (Grassfichaftes) Gerichte stehe. Dieses der firchlichen Ammunität analog gebildete Marttrecht schliebet eine Aussonderung der hochen und niederen Gerichtsbarteit in sich. Der Träger der niederen und damit der eigentliche Marttrichter war der Amman.

Ter Ronstauger Ammau führte in alter Zeit verschiedene Bezeichnungen. Minister, causidieus, seultetus, ministrans rom publicam sind betegt, seit 1250 werben die Ausdriche Amman und bezw. minister stehend. Die Benennung Stadtamman tommt erst im 14. Jahrhundert auf.

Tie Namen ber Konstanger Ammänner sind bis 1150 gurückgwerfolgen. Zuerst ericheint im Besitse des Amtes die bischöfliche Ministerialiensamilie der Hofener. Bon ihr zweigt um 1236 die Jamilie der Jocheler ab, und diese wieder gestallen seit Mitte des 13. Jahrhunderts in die Ruch und in die Schecht. Mit dem Jahre 1313, wo noch ein Heinrich Jocheler als Amman vorkommt, verschwindet die Jamilie Hosener-Jocheler-Und-Schecht aus der Liste der Ammänner, nachem sie das Amt beinahe 200 Jahre inne hatte. Die zwischenliegenden Namen gehören den Jamilien am Gries, von Roggwise, zum Burgthor und Underschopf an, von denen die Roggwise und die Underschopf sieder bischöfliche Winisterialen sind.

Der Annnan wurde vom Bischofe ernannt. Regelmäßig geschab dies aus dem Kreis seiner Winisterialen, die aber alle, soweit hier in Betracht fommend, das Bürgerrecht in Konstanz besaßen. Noch 1368 wird in der Aussichtung der städtlichen Rechte antlässich des Prozesses gegen Bischof Heinrich von Brandis von Brandis der San nicht aufgestellt, daß der Amman notwendig Bürger sein müsse. Seit 1384 verpflichteten sich aber der Bischofe dem Rate gegenüber, jeweils den Amman stets nur aus der Reise der Bürger zu nehmen.

Das Ammanamt blieb meift in unmittelbarer Beziehung jum Bifchofe. Im Jahre 1296 tam eine vorübergebende Berpfandung besselben an den Konstanzer Burger Bartholomaus jum Burgthore vor. Dieser hochstrebende Mann ist bie interessanteste

Berfönlichkeit unter ben Ronftangern ber ersten Salfte bes 14. Jahrhundert. Er war ein mächtiger Förderer ber Bürgerfreiheit. Unter seiner Amtssährung gelang es gum ersten Male, einen Bürgermeister an die Spige der Bürgerschaft zu wähsen, wenn auch das Amt damals noch von seiner Dauer war. Es müssen in den Jahren 1300 bis 1308 Berfassungekännte liegen, über die soust nicht bekannt ist und auf welche bis ieht nur einzelne Urtunden Rückstüffe gestatten.

Die Grenzen des Amman-Gerichtssprengels sind noch nicht seitgestellt. Karten des 17. und 18. Jahrhundert geben sie die Jum Tägermoos reichend an, wöhrend der Briedebann des Bogtgerichtes gann nahe bei der Stadt liegt. Zedensalls sind aus dem 13. und 14. Jahrhundert Urtunden des Amman-Gerichtes über Grundflückreitigung im Pradies und Tägermoos vorhanden. Die rechtstopographische Untersuchung der Grenzen des bischöflichen Amman-Gerichtes als des eigentlichen alten Marttgerichtes im Gegensatz zu den Grenzen des Bogtgerichtes muß der Prüfstein sur die auf Konstanz angewendete Marttrechtstheorie abgeden. Ist der Rat der Nachfosger des alten Marttrichters, so missen ihr Geschaften der Bentwertung ibentich sein.

Der Gerichtsort des Umman Gerichtes war in alter Zeit der Sof b. b. der Plat vor der bifboflicen Pfalz beim Munfter. In fpaterer Zeit wurde bier ein Gerichtsbaus erstellt.

Die ordentlichen Gerichtstage bes Amman-Gerichtes waren Montog, Mittwoch und Semstag. Diese Termine waren für die Bürger bestimmt. Für Frembe hielt der Anman nach Bedürfnis Gastgericht ab.

Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts ist die Besethung der Gerichtsbant des Anmangerichtes mit gwölf Schöffen nachweisbar, die der Rat wählte. Sechs wurden bei Geschetern, sechs ben Rauften entummen.

Die Kompetenz des Ammans in Zivissaden umsatte ursprünglich das gesamte Gebiet des Obsigationenrechtes. Auf den Rat gingen seit Mitte des 14. Zabrunderts die Restinitionstlagen über. Die Fertigung von Eigentums-Übertrogungen an Frei- und Zinseigen gehörte ebenfalls vor den Amman, nicht aber die streitige Gerichtsbarteit un liegendes Gut, die der Rat unmittelbar vom Bogte übernahm. Aus der Fertigungstätigteit des Ammans entsprangen bessen umsgareiche Notargeschäfte. Dinssichtlich beschlen kant er nur im Ofizial des Wischoes einen bedeutenden Konturenten.

Bur Bollstredung seiner Urteile stand bem Amman als Unterdeamter ber Zosler gir Seite. Er ist nichts anderes als ber bischöfische thelonarius bes 12. und 13. Zahrhunderts. Seine Obliegenheiten sind biezenigen eines Finanz- und Bollstredungsbeamten. Seit bem späteren Mittelalter muß auch der Zosler Konstanzer Bürger sein.

Die Strafgerichtsbarkeit des Ammans entspricht gang der des Centenars. Er richtete über Fresel, die an haut und haar gingen. Seine Strassompetenz überstieg hinsichtlich der Gelöstrasse das Höchstmaß von einem Pfund d. d. 20 Schillingen Pfennig nicht. Zur Strassung es Ammans gehörte auch die Aufsicht über den sogenannten Stod. Es war dies ein seines Gesannten einem Aufsicht über den sogenannten Stod. Es war dies ein keines Gesannten, das nebendei als Pranger diente, und befand sich dur dem Odermarkt. Die inn 18. Jahrhundert hatte der Amman die Schlüssel zu wiesem Stod in Berwahrung, und der Rat mußte sie jedesmal dei ihm gegen Hinterlegung einer bedeutenden Summe abholen. Ja noch in den letzten Jahrzehnten des Amman-Amtes, in der zweiten Hässte des 18. Jahrhundert, übergad in den Fällen der hohen Gerichtsstad von Fall zu Fall aus der Hand des Ammans emplangen, so mußte mithin zuerst durch einen symbolischen Alt das Erricht dem Bogte gesehgte mithin zuerst durch einen symbolischen Alt das Erricht dem Bogte gesehzt

werben, che biefer procedieren fonnte. Darin liegt ein bebeutenbes Argument, bag eben ber Amman ber alte Stadtrichter und bamit ber orbentliche Richter bes Marttes ift.

Die wichtigste Stütze erfährt aber biese Anschauung durch die noch erhaltenen Belege über die marktpolizeiliche Thätigkeit des Ammannes.

Im Streite über die Entstehung der deutschen Stadtgemeinde wird viel auf die Ordnung von Nah und Gewicht abgehoben. Die Aufsicht über diese martyolizesche so wichtigen Diuge bezeichnet die eine Theorie als Gemeinde-Angelegenheit. Die Anhänger der Marttrechtstheorie erblicken in der Ordnung von Nah und Gewicht, sowie in der Preistegulierung (iusta venditio) Kompetenzen des Marttgerichtes. Soll die letzter Ansicht auf sesten gestellt werden, so ist nachzuweisen, doß der Amman, der al.e stadtherrliche Narttrichter, biese Besugnisse auszeicht hat. Das scheint allerdins in Konstauz der Fall zu sein. Soweit die Luclsen dis zeht zu übersehen sind, ist de administrative Thätigkeit des Konstauzer Ammans ausschließlich eine marttpolizeilise

Alls im Jahre 1343 ber Rat ben Weinschenken ben ersten Zunftbrief ausstelle, ba unvere bestimmt, bag bie Weinschenten bas Recht haben sollten, an ihren samtlichn Trintgesafflen durch eigene Zunft-Nichmeister (Bachter) ber Junft Zeichen neben bas bes Ammans sehr en zu lass ein.

- 1. Daß in der alten Zeit und minbestens bis 1343 ber Amman famtliche Gefte ber Konstanger Beinscheuten mit seinem Zeichen versah, also die Aufsicht ub'r die Daße ausubte.
- 2. Daß die Beinschen-Bunft fich mit biefer Aichung nicht begnugte, vielmor aus ihrer Mitte Bachter bestimmte, die eine alljährliche Revision famtlicher Gefce vorzunehmen hatten, wobei fie das Zeichen der Zunft zu dem des Ammans sehten.
- 3. Daß damit die Zuuft b. h. die Gemeinde die Nichung des fadtherriichn Beannten, des alten Marttrichters, einfach ignorierte, sich also in offenbaren Gegenich zu bemielben ftellte.

Es beftand also feit 1343 in Konstanz dos Auriofum, daß alle Weinfrige dr Beinfchenken zwei Aidungen batten. Wer glauben sollte, hierin einen vorübergenden Zustand erbliden zu sollen, würde sich sebr irren. Roch nach vierbundert Zahren, as der Amman nur ein Schatten seiner früheren Stellung war, wurde es ähnlich gehalter. Wir ersaften das aus einer Relation des Fürstwischsstich Konstanzischen Archivorei Bleicher vom Jahre 1742. In dieser "akteumäßigen Insormation über das bischöfliche Staddamman-Ammt" heißt es wörtlich:

"Die truden und naß Bacht [Aichung] gehöret ebenfals bem Stabtammanamet zu, bergestalten und also, daß des Stadt ammans 3 offer die Nich von dem Rach nehmen solle und nach derselbigen denen Begehrenden ihre Geschirre, sie seien groß oder klein, nemlichen dei der nassen Bacht vom Einer an die auf die Mach währen möge- Doch ist niemanden verwehret, diese von dem Zoller gevächte Geschirr von der Stadt Amtleut mit ihrem Zeichen justissieren zu sassen, aus seische mach Bann aber jemand wegen brauchenden ungerechtem Bacht betretten wirt, so straft die Stadt allein, wohingegen dem Zoller auch dasseinige allein zugehörig ist, was derselbe nach dem alten Herlomen von dem Bächten beziehet."

Ein Bergleich dieser Sage mit jenen Bestimmungen des Jahres 1343 läßt an der Glaubwürdigleit und Schluffäßigleit der spaten Quelle nicht zweiseln. Die höchft merkwürdige und einzigartige Thatsache der doppelten Aichung ber Gefäße wird noch im 18. Jahrhundert als gestendes Recht behandest. Doch find wesentliche Beränderungen zu verzeichnen: Die Normalmusse, die wir uns 1343 und früher im Bestige des Ammans zu denken haben, sind auf den Nat inzwischen überzegangen. Er hat sie im Berwahrung. Auch die Strassen sie flein Berwahrung. Auch die Strassen für salsches Wos spriet nicht mehr, wie in alter Zeit gewiß, der Amman, sondern der Nat aus. Wir erhalten aber auch Rücksüssen auf die frühere Zeit, und darauf sommt es uns hier besonders an: Das Bächen wurde nicht durch den Amman selbst, sondern durch den ihm unterzeordneten Zoller, den thelonarius, vorgenommen. Seine Beziehung zum Marte tritt hierin zutage. Die erhobenen Gebühren bildeten sein Einschmene.

Die Thatigleit bes Stadtammans binfichtlich ber Breisfestifenng tongentrierte fich in fpaterer Beit auf bie Brobicou. Gie ift ber lette Reft bes Darftrichter-Amtes nach biefer Richtung. In Ronftang bieng biefelbe auf's engite mit ben bis in bie Reugeit bem Bifcofe ginspflichtigen Broblauben gufammen. Bochentlich zweimal bat ber Amman bie Brobicau porgunehmen. Die Strafen fallen ibm gu, fie find eine feiner Ginnahmen als Marttrichter. Bur Geite fteben ibm 1390 fünf Burger, Die ale Urteils. finder bie Strafe festfetten. Do bie Babl funf in bie altefte Beit gurudgebt, ift ameifelbaft. Unter ben funfen befindet fich ber Runftmeifter ber Bader, außerbem zwei Beichlechter und zwei von ber Bemeinde. Die Bertreter ber Beichlechter ernennt ber Bijdof, Die Bunftigen ber Rat. Refonstrujert man ben Ruftand por 1343, fo erubrigt für bie früher liegende Beit ein Rolleginm von brei Mitgliebern, bem Umman und zwei Burgern. Allerbings ift leicht moglich, bag gerabe bei ber Brobicou bie Sandwerter (Bader) frubzeitig gur Mitwirfung gugelaffen worben find. Rach ber angeführten "altenmäßigen Information über bas bifcoflice Stadtamman-Amt" fällt bie Salfte ber Strafen an Burgermeifter und Rat. Davon ift in ber Berfaffung, wie fie uns ber Ctabtichreiber Albrecht jum Jahre 1461 (2. Bemachtebuch) überliefert bat, nicht bie Rebe. Ronnte biefe Salfte nicht in alter Beit als Befall vom Amman-Bericht an ben Bifchof getommen fein? Dann erhielten wir als ben alten Buftand ber marttrichterlichen Thatigfeit bes Ammans folgendes Bilb :

Der Amman überwacht Maß und Gewicht. Er aicht Gefäße. Er strafe bie Gertreter. Seine Strassen gehen bis I Pfund Psennig Jöhe. Er nimmt die Brodschau vor. Dagu giebt er zwei Bürger bei. Diese haben die Setellung von Urteilsksfindern. Bei den Dienstverrichtungen sieht dem Amman der thelonarius (Zoller) als Gehülfe zur Seite. Der letztere gehört unter die niederen bischöslichen Diensteute. Die Gefälle der Verdenung gehören dem thelonarius. Die Strasselber bei der Brodschau sallen zur Klisse dem Ammanne zu, die andere Klisse ließt in die bischösliche Kasie.

Das find alles Außerungen einer rein marktrichterlichen Thatigleit; von einer Gemeinbe-Angelegenheit tann bier nicht wohl gesprochen werben.

Das Gintommen des Ammans bestand stets nur in seinem Anteil an den Gerichts- und anderen Gefällen. Gin Leben- ober sonstiges Gut war mit bem Amte nicht verbunden.

Die Stadt vermochte bas Amman-Bericht nie zu erwerben. Es blieb ftete bifcoflich.

Außer bem Gerichte besaß ber Bischof in ber Stadt Konstanz auch Sinanzechte. Eine eigentliche Grundsteuer, wie sie, ausett nur noch als Relognitionsgebühr (Martinspfennig in Basel), in anderen Bischof-Städten gezahlt wurder, wurde vom Bischof nie erhoben. Der Bersuch, eine solche unzullegen, scheiterte im Jahre 1192 mit der bekannten Reichssentenz Heinrichs VI. Dagegen bezog der Bischof sicherlich einen Teil der Gefälle des Bogt- und des Amman-Gerichtes. Die wichtigste Einnahmequelle war aber die Münze.

Die Circumscriptions-Urfunde von 1155 verleiht dieselbe "aufs neue" bem Bischof. 1240 gab Beinrich von Tanne das auf Jahrhunderte für die Geldverhältnisse ber Bobensestädete maßgebende Müng-Gesch beraus. Durch Bischof vollschau I. wurde dasselbe im Jahre 1344 in's Deutsche übertragen. Späterhin beabsichtigte Müngverchlechterung, die beliedte Ausbeutung bes Mängregals, ließ sich der Bischof mehrsch von der Konstauger Bürgerschaft abkausen, so in den Jahren 1295, 1306, 1324.

Bu ben höheren bischöflichen Dienstleuten gehört ber Munger (monetarius), in alter Zeit regelmäßig ein Ministeriale des Bischoses. Ihm war die Prägung der Mingen überlassen. Im 14. Jahrhundert wurde es mit dem Rucgange des Bischofgutes notwendig, die Konstanger Munge zu verpfanden. Sie tam an einen gewissen Otto Totenader, aus dessen Pfandschaft sie im Jahre 1343 wieder gelöst wurde. Erst im 15. Jahrhundert erward die Stadt Konstang eigenes Müngrecht.

Jölfe waren in alter Zeit nur auf einzelne Waren wie 3. B. holz gelegt. Bis 1375 war der Bischof alleiniger Bestiger des Zolles in Konstan. Er vertaufte bessen einstänste, zog also dieselben nicht selbst, etwa durch einen Beamten, ein. Vischof Rudolf II. verpfändete vor 1293 den städischen Zoll an einen Ultrich Wunnenderz. Diese Berpfändung wurde durch Heinrich von Alingenberg im Jahre 1300 um den Preis von 75 Mart Silber um drei Jahre verlängert. Im Jahre 1324 verpfändete Bischof Rudolf von Montsort den Konstanzer Zoll auf vier Jahre um den Preis von 400 Pfund Psennig an den Konstanzer Bürger Ultrich Eindauer. Die Berpfändung geschaf ausbrücklich mit der Begrindung, um damit die Schulden des Hoochsities zu beden. In beiben Berpfändungen lagen Totsahungen vor. Als das bischössische Münzer-Amt 1343 wieder aus der Psandschaft des Otto Totenader gesüst wurde, erhielt dieser vom Bischof ein Leidzeding von jährlich 2 Pfund Psennig auf den Konstanzer Zoll angewiesen.

Die aus ber Marttpolizei bem Bischofe zusließenben Gefälle wurden durch ben bereits genannten Zoller oder Thelonarius erhoben. Sie bestanden vorzüglich in Strafgeldern aus ber Brodichau, in Gefällen von Maße und Gewichts-Aichung, in Zins für Benuthung ber bischischieden Brodlauben und in alter Zeit auch der Metgerbante auf bem Martte. Bon allen Gewerben blieben die Bäder am längsten in Abhängigleit vom Bischofe.

Eine Berlegung des Marttplates stand nicht in der Macht der Bürgerschaft. Dagegen ließ sich Sischof Rubolf III. im Jahre 1324 sein Borhaben, den Martt (forum emendarum ac vendendarum rerum et mercimonium) zu verlegen, den den Bürgern abkaufen.

Seit ber Mitte bes 12. Jahrhunderts begegnen wir ber Thatfache, bag ber Bifcof bei wichtigen weltlichen Geichaften bes Bistumes, pornehmlich wenn fie Befitungen in ober um Ronftang angiengen, angesebene Burger gur Teilnahme berangiebt. Diefe Beteiligung burgerlicher Lajen neben ben Minifteriglen ber Ronftanger Rirche fand ftatt im fogenannten Bfalggericht ober Chorgericht. Den Ramen bat biefes Bericht baber, baf es teils in ber biscoffichen Bobnung, ber Bfalg, teils im Chore ber Domfirche tagte. Bis gegen Enbe bes 13. Nahrhunderts ericeinen auf Dicje Beije Burger von Ronftang ale Beugen in Bifcofe-Urfunden. Erft nachbem ber Rat fic ju einer felbititanbigen Bertretung ber Burger-Korporation entwidelt batte und ber Begenfat zwifden Bijchof und Stadt in die Ericheinung trat, verichwindet Diefe Ubung. Solange bie Tenbengen bes Bijchofes und ber Burgerichaft babin gerichtet maren, Sout ber Stadt gegen die ringe brobenben Feinde in ben Jahrhunderten wilbefter Rebbeluft zu erreichen, fowie Martt und Gewerbe, Bevollernnaszahl und Bebeutung im Reiche zu beben, folange giengen Bijchof und Ctabt Sand in Sand. Alls aber bie Burgerichaft fich als eigene Benoffenichaft jufammenthat und fich von anderen Standen abichloß, als fie begann Rechte fur fich in Anfpruch ju nehmen, Die nur Auefluß ber ftabtberrlichen Gewalt fein tonnten, ba trennten fich bie politischen Biele beiber, und ein Ronflift mar über furz ober lang ungusbleiblich.

Früh schon war die Stadt besestigt. Besessignen tosten Geld. Dieses wurde aber nicht, jedenschlis nicht alles vom Bischofe geleistet, vielmeste war es überall bie erste Ausgabe der Bürgerschaft, sie den Bau der Zestung d. h. für Thurm und Thor, für Mauer, Wall und Graden zu sorgen. Dit Frohnardeit allein war nicht gedient. Es mußten Geldmittel beschaft werden, und das geschah auf dem Wege der Belteuerung. Ohne Zweisel is die stätliche Grundseuer, das anderorts sogenannte Burgrecht, die älteste Form berselben. Aber bereits im 13. Jahrhundert sam die Besteuerung der Fahrbade bingu.

Belb brauchte man indes nicht bloß "gu ber Ctabt Bau", feit alters begog ber Ronig von ben Stabten bas Gewerfe ober ben Chof, eine Reichsfteuer, Die anfanglich nur gur Beerfahrt bes Ronigs geleiftet wurde und bie bagu beftimmt mar, bie Ausruftung und ben Unterhalt fur bie ins Gelb giebenben Dienstmannen bes Ronigs und Bifchofs ju gemahren. Jebenfalls feit ber zweiten Salfte bes 13. Jahrhunderts murbe aber bas Bewerfe zu einer gleichformigen, gliabrlichen Steuer von bestimmt begrenzter Bobe. Bann die Reichsfteuer in Ronftang auftam, barüber tonnen wir eine gang bestimmte Bermutung begen. Dieje Bermutung bietet uns gleichzeitig ben Schluffel jur Erffarung bes erften Ronflittes zwifden Burgericaft und Bijchof. Bleich anderen Reichsfürften versuchte nämlich auch ber Konftanger Bifcof, Die Gimpobnericaft feiner Stadt zu befteuern. Aber es gelong ibm nicht. Die Ginwohnericaft weigerte fic ber Bablung und ließ die Sache por ben Ronig tommen. Es mar gum erften Dale, bag bie junge Burgericaft von Ronftang bie Sulfe bes Reichsoberhauptes gegen ben Bifcof anrief. Und es mar bas erfte Ronigsbiplom, bas ibre Bertreter ju Luttich am 24. September 1192 von Beinrich VI. ausgestellt erhielten. Die Streitfrage mar barin von ben Großen bes Reiches ju Gunften ber Stadt entschieden worben. Gothein bezeichnet bie Urfunde als bie wichtigfte, welche bie Stadt Ronftang je erhalten babe.

Aus ihren vielen Bestätigungen burch bie nachsolgenden Könige, die jeweils um teures Geld nachgelucht werden mußten, gest hervor, daß die Konstanger Abryer in ihr die Begründung ihrer Reichsstreiheit erblicten. Denn sie besagte, daß dem Bischof als Oberherrn der Stobt nur solche Hopfeitsrechte auständen, die ihm unmittelbar vom Reich verliehen (Gericht, Zoll, Minge), nicht aber solche, welche aus dem bloß faltischen Bestig der Stadt herrührten. Die Bestretungen des Bischofes, die Stadt in wirkliche Rhöfingsgleit zu bringen, sie zur Vandstadt zu machen, hatten damit ein für allemal die beste Kandbabe verloren.

Es ist nicht anzunehmen, daß die Koustanger das wichtige Privileg von Heinrich VI. ohne Gegenleistung erhielten. Die Städte stellten sich in solchen Fragen der Macherweiterung nicht auf den Standpuntt der Empörung gegen den Bisichof, überhaupt gegen den Stadtheren, sondern auf den der Pflicht gegen das Reich. Die Gegenleistung der Stadt Konstanz wur ofsender die Übernadme der Verpflichtung zur Jahlung einer Reichssteuer. Dieselbe ist feit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im einzelnen nachzuweisen. Jhre Höhe beit sich das gange spätere Mittelatter sindungt gleich, sie betrug 300 Mark Silber jährlich, die wie auch anderorts auf Mortini abzusiesern wurde die Steuer in älterer Zeit durch den Reichsvogt, seit Ruddij von Habsdurg suchte die Stadt selbst son habsdurg suchte die Stadt selbst selbst den Einzug in die Hände zu bekommen. Später erhoben die Könige die Staut peersahrtlosen oder übern Privatsläusigern, wie z. B. 1299 dem Straßdurger Banquier Peinrich von Mälnheim Anweisungs-Urfunden ausstellten und zeichzeitig den Konstaugen Mittellung zugehen ließen.

Die Steuerpflicht war feit alters eine allgemeine. Sie erstreckte sich in gleicher Beise auf Burger und Einwohner. Wer unter bem Schuse des Stadtgerichtsfriedens steht, der hat Steuer und Bacht zu leisten, die beiden Burgerpflichten der alten Beit. Ausgenommen waren nur Geistliche und geistliches Gut, ebenso die hörigen Hofgenossen bes Bildofes und ber Stifter.

Diefe Ausnahmen maren ben Burgern ein Dorn im Muge. Das Gebiet ber Stadt war flein. Durch Gemachte (Legate) an Rirchen und Rlofter tamen immer mehr ftatifde Saufer und Grundftude in geiftliche Sant. Daburd murben ber allgemeinen Grundsteuer wertvolle Objette entzogen. Diefem Ubelftande ftrebte bie Burgericaft frubzeitig zu begegnen. Gie fonnte Dies, je mehr fie burch Ubertritt von Ministerialen ber Konftanger Rirche auch bem Bijchofe gegenüber einflufreich geworben war. Es bat fich bas fogenannte Salmannenrecht entwidelt, welches fich bis in bie zweite Balfte bes 12. Jahrhunderts gurud verfolgen lagt und bas im Ronftanger Stadt. recht zu besonderer Ausbildung gelangt ift. Bei bem formalen Aft ber Inveftitur in freies Gigentum murben Salmanner ober Treubander, in der Regel zwei, beigezogen. Der Salmann empfieng als Mittelsperfon vom Beraugerer bas Grundftud ober Saus, mobnte in bemfelben ober befag basfelbe mabrend fechs Bochen und brei Tagen - bie uralte germanische Frift - und übergab nach Umlauf biefer Beit Befit und Rutung an ben Erwerber. Diefes Infittut manbte man auf ben Ubergang von Grund und Boben in geiftliche Bande ebenfalls an. Es wurde Gat bes Ronftanger Gewohnheitsrechtes, baß Beiftliche und geiftliche Stiftungen Grundftude in ber Stadt nur burch Bermittlung ber Salmanner erwerben fonnten. Diefe waren ftets angesehene, vermögliche Burger. Der Salmann, ber bei einem folden Liegenschaftsuber gang in geiftliche Banbe fungierte, galt ber Stadt gegenüber als ber mabre Gigentumer, von ihm tonnte fie bie Steuer beitreiben, das Grundstüd war für das städtische Steuerareal gerettet. Wie der Salmann sich die Steuer von der betreffenden geistlichen Stiftung ersehen ließ, war seine Sache und berührte die Stadt nicht.

Als Bischof Coerhard von Waldburg in langem Kampfe die emporstrebende Bürgerschaft besiegt hatte und niederhielt, da erteilte er auch im Jahre 1268 dem neugggründeten Chorhercussis E. Johann zu Konstanz unter Wisachtung des städtischen Kerivileg, ohne Zuhüssendern in der Stadt freies Eigentum erwerden zu dürsen. Man erkennt daran, wie sehr das Salmanneurecht von der geistlichen Partei als Last empfunden wurde.

Die Bürgerschaft begnügte sich indes nicht damit, blos das Salmannenrecht zu handhaben. Sie machte entergische Bersuche, auch die übrigen gestlichen Haufer, daus eine Auflichen Belieb besanden, zu besteuern. Auch sollten die bischestlichen und siestlichen Horigen Hospinossen, au besteuern. Auch sollten der bei bischestlichen und siestlichen horigen Hospinossen werden. Das geht deutlich aus dem Sühnebries des Abtes Berthold von St. Gollen vom Jahre 1255 hervor. Rach siebensährigem Kingen erst hat es hier der nächtige Bischos Geberhard II. durchgesetz, das die Freiseit der Allossenderschieden von Stacht und Klaustrallechen von Steuer und Wacht durch die Bürgerschaft anersannt wurde. Durch Schiedpruch seigestlet wird ober stets nur das, was vorher bestritten worden war.

Eine völlig exemte Sphare bijcoffiicher Rechte war ber Stadelhof, der mit allen seinen Gebäulichfeiten und Einwohnern Steuerfreiheit genoß. Begiglich ver bischöfichen Hossenoffen wurde nur durch Eberhard II. im gleichen Suhnebrief der Stadt das Zugestandnis gemacht, daß sie, sodal sie handel mit marktmäßigen Waren (älligen Kauf) trieben, davon zu steuern hatten.

Die städtischen Besestigungsanlagen galten, obgleich größtenteils durch die Bürger erdaut, noch zu Beginn des 13. Jahrhundertes als bischisches Eigentum. Erst der Bertrag von 1255 überließ dieselben mit Ausnahme des Thores an der Rheinbrude der Stadt, nachdem icon zwor die Thorishlissel allabendlich je an angeschene Bürger übergeben worden waren. Das ist 1376 noch genau ebenjo der Jall. Stets wird bei den Ratsusahsen auch bestimmt, wer die Thorishlissel bewahren soll. Die betreffenden Bürger mußten dem Bischose benannt werden. Dem letzteren und seinen Dienstmannen sollten die Stadtstore iederzeit zu Ein- und Auslas öffen steben.

Damit sind im allgemeinen die Richtungen bezeichnet, in welchen sich die Bemühungen der Bürgerschaft im Gegensch zu den bischöftlichen Jerrschaftserchten zunächst bewegten. Noch sehlte aber zur Berstärtung des forporativen Zusammenschlusses der Bürger eine gemeinsame Interessen-Vertretung. Sie sollte im Nate gesunden werden.

#### IV.

Der Rat ist in Konstanz nichts Originales. Andere Städte besoßen ihn geraume Jahrzehnte früher. Mit dem Steigen der Bedeutung der Konstanzer Bürgerschaft mußte dager auch in ihr der lebhatte Quuss der vonden, ein ähnliches Organ zu bessigen. Wie die Beit der Aufnahme, so ist auch der verfassungsgeschichtliche Ursprung besselben in den verschiedenen Städten ein verschiedener. Die Marttrechtstheorie erblickt im Rat den Rachfolger des alten Martzgerichtes. Andere Forscher lassen ihn mas dem Bogte gerichte hervorzehen. Besonders scharf wies Deus ler in seiner Baster Berfassungs-

geschichte das Bogtgericht als Ausgangspunkt des Baster Rates nach. Eine eingehende Bergleichung mit den Konstauger Berdaltnissen erziedt, daß die Entwicklung deider Bischof-Städte sich hierin ziemlich gleichsommt. Junächst ist für Konstanz der Sat äberklefert: Der Bogt richtet mit dem Keinen Nat. In dieser Thatlack liegt ein Haupt-Argument. Dazu kommt, daß die ältesten Konstanzer Stadtgesete Satungen strafrechtlichen Juspaltes sind, dahingehend, eine stramme Handhabung des Stadtfriedens zu erzielen. Sie betreffen nicht nur Fresel, sondern die schwersten Fälle des Strafrechts, wie Mord und Todtschlas

Das Konstanzer Strafrecht, wie es durch den Nat geübt wurde, will indes keineswegs die vom Bogte auszufprechenden Strassen beitrigen, es tritt vielmehr mit seinen Strasbrohungen neben das Landrecht, nach welchem der Bogt richtet. Es konnte ja auch dem Nate gar nicht dorum zu thun sein, in die Kompetenz des Bogtes einzugreisen, weil er selbst das Bogtgericht bildete. Nicht genug, daß der Reichsvogt an König statt mit dem königlichen Banne dingte und auf diese Weise schon ein viel höberer Nechtsschund der Kotalt vor dem staden Land auf diese Weise schon ein viel höberer Nechtsschund der Achtzesche, durch Annordnung strenger Strassen für den, der den Achter beserbergt, durch alijäbrische Vereidigung der gesanten Bürgerichast auf die Ratszesche den Urteilen des Bogtgerichtes eine um vieles nachtaltigere Wirkung zu verleichen. Um deutlichsen erhellt diese dem Bogtgerichte sordinierte und supplementäre Stellung des Stadtrechtes aus einem Sahe des Konstanzer Richtvesses, der also lautet: "Mit diesen und den des Stadtrechtes aus einem Sahe des Konstanzer Richtvesses, der also lautet: "Mit diesen und dem Kleger schuldich ist."

Fattisch allerdings wurde infolge ber strengen Danbhabung bes Stadtfriedens burch ben Rat bas Richt bes Bogtes geschmaltert. Man gewöhnte fich baron, es als ber Stadt Freiseit angusehen, daß der Rat von einem Totschläger, ber Burger ist, Gehorsam nehmen tonne.

Die erften Ratsmablen fallen wie in Bafel jo auch in Ronftang bochft mabrfdeinlich in's Jahr 1212. Der junge Friedrich II., ber auf feinem Ginritte nach Deutschland querft in Ronftang offene Thore fand, verlieb ber getreuen Stadt bas Brivileg ber Hatshaltung. Bifcof Konrad von Tegerfeld fand fich mit ber foniglichen Benehmigung bes Rates ab. Er bulbete benfelben. Bei ber Stiftung bes Ronftanger Spitales im Jahre 1225 überwies er beffen Berwaltung an bie "communitas civitatis Constantiensis, vel aliqui, qui sunt civitatis consilium". Erft nach vierzig Jahren gelang es 1255 bem machtigen Bijchof Cberbard II. in bem Gubnebrief bes Abtes Bertholb von St. Gallen vorübergebend eine Abicaffung bes ibm laftigen Rates zu erwirfen. Dag es fich indes bei diefem Bergichte mehr um die Feftftellung eines Bringipes als um fattijde Erfolge bes Bifchofes hanbelte, ergiebt fich aus ber Thatfoche, bag ber Rat in Wirflichfeit gar nicht befeitigt murbe, fondern alsbald mit bifcoflicher Benehmigung weiter bestand. Diefe hatte eben fruber gefehlt. Am 4. November 1255 erhielt die Stadt Ronftang überdies burd Brivileg Ronig Bilbelms bas Recht ber Ratebaltung verbrieft. Seitens bes Bifchofes murbe basfelbe feitbem nicht mehr in Frage gestellt.

Die Einteilung in Meinen und großen Rat ideint ber alteften Beit anzugehören. Sie hat bie Bebeutung, bag alljährlich ju Ende bes Jahres eine größere Burgerzahl gewählt wurde, bie in ihrer Gesamtheit die weitere Bertretung ber Burgerschaft darftellten. Diefe weitere Bertretung trat jedoch nicht in jedem Falle zusammen, fie über-

ließ vielmehr die Besorgung der laufenden Geschäfte einem Teile ihrer selbst, welcher die Bezeichnung täglichen oder lleinen Rat führte. In dieser Beise wurde in Konstanz jahrlich viermal, von Quartal zu Quartal, gewechselt. Die Jahl des Keinen Rates betrug in Altester Zeit zehn, dazu kamen Bogt und Amman. Später steigerte sich dieselbe bis auf fünfundbreißig, was sur den großen Rat die Gesamtzisser von 140 ergiebt. Dies war die weiteste Bertretung der Konstanzer Burgerschaft im gangen Mittelalter, sie hatte Geltung von 1371 bis ungefähr 1395.

Der große Rat setzte sich zusammen aus ben vier kleinen Raten. Im Dezember jeden Jahres vereinigte sich die Burgerichaft und muste eine beschränfte Zahl von Bahlmannern, die ihrerjeits den Rat aus der Jahl der Geschlechter musten. Bon dem gewählten großen Rate saß bem Gesagen zusolge je ein Biertel während eines Anartales und bildete so den fleinen Rat, so daß jedes Ratmitglied dem bei wichtigen Gemeinde-Augelegenheiten berusenen großen Rat das ganze Jahr hindurch, dem kleinen Rat aber nur während breier Monate augehorte.

Die genauere Untersuchung über die Zahl des Rates in ältester Zeit, sowie über die weitere Entwicklung der Ronstanger Ratsverfassung soll an einem anderen Orte im Busammenhange mit der Herausgabe der vollständigen Ronstanger Ratslisten des Wittelalters gescheben.

Obgleich, wie wir gesehen, ber Rat aus bem Bogtgerichte hervorging, so erscheint bennoch als sein natürlicher Führer im 13. Jahrhundert ber Amman. Er war ber eigentliche Adminisstrativbeamte der Stadt, richtete in Jivil-, besonders in Handelssachen und hatte viel nähere Beziehungen zum Rat als der Reichsvogt, der ausger den vernigen Gerichtstagen sass natur und Reprassionalen beschlichte werden vor der Ben werigen Gerichtstagen fast nur zu Reprassionalessachen vor werden. Ja es wird siderstaupt fragen, ob man bei der verhältnismäßig geringen Besollterungszohl von Konstanz sar die die Liefte Zeit eine verfäsiedene Besetung von Bogt-Gericht und Amman-Gericht wird annehmen dirsen, ob nicht vielnucht beide ein und bieselbe Gerichtsbant besossen. Damit erschiene es aber auch unzulässig, einen prinzipiellen Gegeniag zwischen Wartt-Gericht b. h. Amman-Gericht und Antwart-Gericht und Kumman-bericht werden. Damit erschiene es aber auch unzulässig, einen prinzipiellen Gegeniag zwischen Wartt-Gericht b. h. Amman-Gericht und Rat daher abseiten zu wollen, daß die ältesten Spuren des Konstauzer Stadtrechtes auf einen ursächlichen Zusammenshang des Ataes mit dem Bogtgerichte hindeuten.

Das gute Cinvernehmen zwijchen Amman und Rat banerte solange, bis in bem Streben bes Rates nach Machterweiterung die Kompetenzen bes Ammans gefährbet wurden. Der Amman wurde nun in einen Gegensat zum Kate gedrängt. An die Spike des letzteren trat der Bürgermeister (magister civium). Damit war aber auch der Zeitpunst gegeben, in welchem Rat und Ammangericht sich trennten. Fortan vollog sich die Beseing der Gerichtsbant des Ammans unabhängig vom Rate. In Konstan geschaft des Umwanblung awischen 1306 und 1308.

Aus den Rompetenzen des Bogtes übernahm ber Rat zweierlei: die Rlage um Grundeigentum und die Bogtbestellung, b. h. die freiwillige Gerichtsbarkeit der Bormundichaftsverwaltung. In anderen Städten erlaugte der Amman zunächt biese ursprünglich der Rognition des Bogtes unterliegenden Rechtsverhältnisse. Für Romstanz seht ein solches Awischenalied zwischen Bogt und Rat.

Ein Rathaus existierte im 13. Jahrhundert noch nicht. Die berühmten Leinwandordnungen von 1289 erließ ber Rat in der minderen Bruder Gasifuben. Auch tagte er unter ben noch jum Teil erhaltenen Steinlauben am Fischmarkt. Die Bulle des Papftes Innozenz IV., erlassen im Jahre 1248 auf Drangen Bischof Cherhards II., spricht von Statuten und Beschlen der Konstanzer Konsuln d. h. des Rates, die einen Eingriff in die Freiheit der Kirche bedeuteten.

Es ist einleuchtend, daß sich alsbald nach ben ersten Ratswahlen das Bedürfnis nach friftlicher Fixierung des durch den Nat allmählich sich entwickelnden Stadtrechtes geltend machte. Der Regierungszeit Eberhards II. nach 1255, mithin einem Zeitraume friedlichen Auszleiches der dichhöftichen und städtischen Jnteresseut, gehört das wichtigste Dentmal des alten Konstanger Nechtes an. Dies ist nichts anderes als der zwar im Konstanger Original versorene, aber im San I-58 des ältessen Schaffbauser Stadtrechtes uns wortgetren erhaltene Konstanger Nichtevriese uns wortgetren erhaltene Konstanger Nichtevriese in Behandteil des Schafsbauser Nichtevenschen wobei bereits auf die nahe Berwandtschaft beider Rechte hingewiesen wurde. Boll in seiner Bedeutung für Konstang wurde er sodann durch Fr. von Wyß erkannt. (Vögelt, altes Kürich, Band II).

Die Absassung des Konstanger Richtbriefes, ber noch im 13. Jahrhundert auch bem Buricher Stadtrechte zugrunde gelegt wurde, bildet ben vorläufigen Abschluß der fladtischen Berfassungs- und Rechtsentwickelung gegenüber ben Hobeitsrechten des Bischofes. Dundert Jahre lang, die aus Deinrich von Brandis, tam es nicht mehr zu ernsten Betwickelungen zwischen Geiden Fattoren. Die Berfassungskämpse des Jahres 1343, weelche zur Dulbung der Zünste führten, bewegten sich innerhalb der bürgerlichen Kreise und berückten den Bildof nicht.

Als Entsichungszeit des Konstanzer Richtebrieses sind die Jahre 1255—1260 anzunehmen. Es mussen aber schon vor 1248 stadtrechtliche Satungen in Konstanz niedergeschrieden worden sein, sonst wäre das Einschreiten des Popsies unerklätlich. Die gewünschie Kuskunst erhält man bei genauer Untersuchung des Richtebriefes. Derselbe zerfällt offendar in zwei Teile. Die Süge 1—40 bilden sür sich ein abgescholossenschapen, der Säge 41—58 charatterisieren sich als Jusüge. Außerdem wird in dem Richtebrief von einer jetzt verlorenen Quelle, dem "Brief um die Verdotenen" gesprochen, der zeitlich der Fizierung des ersten Teils vorangehen muß. Danach erhält man solgende Stufen des Allesten Konstanzer Stadtrechtes:

1. Der Brief um bie Berbotenen. Er hatte als erste traftige Außerung bes Mates ben Bwed, fur Erhöhung bes Stadtfriedens ju forgen burch energisches Einschreiten gegen bie Achter bes Stadtgerichtes.

2. Der ältere Teil bes Richtebrieses (Sah 1-40). Er euthält das erste Konftanger Strafrecht und außerdem Sahungen über den Rat. Ausweislich der Überschrift wurde er erlassen mit des künges und der der vollen von Konstange in der selben Stat dur vride und dur gnade." Man beachte wohl, daß des Bischofes nicht gedacht ist. Dessen Geuehmigung war noch nicht ersolgt. Gen darum haben wir in diesem älteren Teil des Richtebrieses sene Statuten zu erblicken, gegen die sich Bulle Innogenz IV. wendet. Da er solgeweise in die Zeit vor 1248 fällt, kann der ihn bestätigende König kein anderer sein als Freiedrich II.

3. Der vollständige Richtebrief, in ber Schaffhaufer Fassung Sat 1-58, bas burd Bifchof Cberhard genehmigte Stadtrecht.

Für die Berfassung der Stadt bietet der Richtebrief am wenigsten Ausbeute. Am reichsten ist das Strafrech behandelt (Sat 2—26). Ihn sommen an Umfang am nächsten die Bestimmungen über den Nat und die Radsgelehe. Es solgen einige Normen aus dem Gebiete des Zivihrozesses, so das Berbot der Privatpfändung; weiter zwei verwaltungsrechtliche (seuerpolizeiliche) Bestimmungen; die Regelung des Einssusses des Bürgerrechtes auf Lehens und Grundhörigseitsverhältnisse unter den Bürgern; endlich Satze über den Gerichtsparagraph die Einsehung einer immerwährenden Gesehungs und Erelutiofommission anreibt.

Die wichtigste Ergänzung sinfichtlich ber Rechte ber Geistlichteit, ihres städtischen Grundbessies und hinfichtlich ihrer hörigen Hofgenossen findet ber Richtevies in dem mehrsach erwähnten Suhnedrief des Abtes Berthold von St. Gallen vom zahre 1255. Bon weiteren Ratgesehren aus dem 13. Jahrhundert sind zu nennen die berühmten Leinwandordnungen von 1282 und 1289, sowie die am 21. Zehruar 1296 mit Bischof heinrich von Klingenberg vereinbarte städtische Bauordnung.

Ursprünglich war der Rat Richter. Alsbald erwarb er Besugnisse abministrativer Art. Den Gipfel seiner Macht aber erlangte er im Rechte der Gesetzgebung, dessen erste Anfänge soeben dargelegt wurden und das in sommenden Jahrhunderten üppige Schosse treiben sollte.

#### VI.

Die deutsche Rechtsgeschichte hat gezeigt, baß trot ber unendlichen Berschiebenheit ber Stadtrechte im Einzelnen sich boch gewisse Gruppen naherer Berwandtschaft unterschieden lassen. Aus Berzleichung ober aus Grupd ber überlieferten Tahlache ber Übernahme eines fremben Rechtes ist man jum Begrisse ber Stadtrechtssamisten vorgedrungen. Diese im einzelnen nachzuweisen, gehört zu ben spannendsten Aufgaben ber Spezialsorschung auf bem bei drittenen Gebiete. Nordveutsche Stadte, wie Magbeburg ober Soest-Lübeck haben infolge ber Kolonisseung des Oftens ungegählte Tochterstädte. In Subbebutzschand sind die Betwandtschaften von geringerer Ausbehaung.

Sicher ift für Konstanz, daß sein Stadtrecht originär ist. Die Bebeutung des alemannischen Bischossisches an sich läßt nichts anderes erworten. Darum ist es aber auch nicht verwunderlich, wenn wir um Konstanz sich eine, wenn auch nicht große Städtesamille gruppieren sehen, der sein Recht Muster und Borbild wor. Die Städte liegen mit Ausnahme des kleinen Radolszell in der hentigen Oftschweiz. Madolszell besch noch im 15. Jahrhundert einen Rechtszug an den Nat von Konstanz. Die natürlichen Lebensdedingungen der Stadt Konstanz verbanden diese indes während des ganzen Wittelalters mehr mit der Oftschweiz als mit dem zenseitzigen Ufersande des Bodenses und Rheines. Aurz zu sagen, sind es Järich, St. Gallen und Schassischen, deren Recht lonstanzischen Ursprunges ist. Für Jürich und St. Gallen hat von Wyß durchschlagende Beweise erbracht, sin Schassisch und ist ein solcher geradezu überflüssig, nachem der Schaffbauser Richtebrief in Sah 1—58 eine wörtliche Abschrist des alten Konstanzer Reches ist.

Die Berbindung biefer Stabte beidrantte fich alebald nicht mehr auf bas Recht. Sie nahm politifden und mulitarifden Charafter an. Bu ber erwähnten gemeinsamen XXVI. Bogtei Eberhards von Bürglen steht vielleicht ber älteste schriftliche Bundesvertrag der Stadt Konstanz in enger Beziehung. Auf Gebot Kaiser heinrichs VII. verpflichteten sich am 24. Mai 1312 Rate und Bürger von Konstanz, Jürich, St. Galien und Schafssussen gegen einander eidlich, sich von Johanni 1312 an vier Jahre lang wider jeden Angreiser beigusteben. Die Tendenz dieses Bertrages als eines Landbriedensbündnisses springt in die Augen. Kontrahenten sind eben die vier Städte, deren enge Rechtsgemeinschaft dadurch neue Stärtung erhielt. In der Folgezeit hat die Stadt Konstanz wielsach Bundnissen eingegangen, deren Zwed der Schuld wir die Bundlich Bundlich und herren eingegangen, deren Zwed der Schuld wir die Kauften und herren eingegangen, deren Zwed der Schuld nur die Fedung des Landsschen gerteilen im Reiche war. In benselben wurden regelmäßig die Bundesverpsichtungen der Konstanzer mit Kücksich auf den Konstanzer Bischof besonders normiert. Aber aus der ganzen Serie der erhaltenen Bundesbriese erhellt, daß das Lerhältnis der Stadt Konstanz zu Zürich, Schafssausen und St. Gallen das intimste und längstedurende war.

Bon weltgeschichtlicher Bebeutung wurde indes blos der große schwäbische Städtebund, bem auch Konstanz angehörte und der 1389 auf dem Czerer Reichstage sein unglückliches Ende sand. Er wurde ausgelöst und nur die Städte am Bodensee unterhielten sernersin ein Bündnis, das die Brüde wurde zu jenem zweiten schwäbische Bund, der unter Mazimilian gegen die Schweiz zustande kam. Allein auch dieser zerfiel mit dem Ausgange des Reichstrieges gegen die Schweiz im Jahre 1499 wie vor hundert Jahren der erste Bund. Eine Darftellung des Bundes der Städte um den See harrt noch der Aussührung, die Versammlung des Bereines sur die Geschichte des schwäbischen Weeres wäre die würdissische Stelle zu einer solchen.

## II.

# Abhandlungen und Mitteilungen.



## I.

# Über hiftorifch=ftatiftifche Grundfarten.

## Begleitworte

zur

Sektion Konftang der hiftorifch flatiflifden Grundkarte des Deutschen Reichs

...

Cherhard Graf Jeppelin.

Im Protofoll ber Ronftanger Berfammlung bes Befamtvereins ber beutiden Beidichte- und Altertumsvereine von 1895 ift ber Bunich niebergelegt worben, es möchte ber Berein für Geschichte bes Bobenfee's und feiner Umgebung bie Berftellung biftorifd-ftatiftifder Grundfarten feines Bereinsgebietes nach ben Borichlagen bes Berrn Brofeffors Dr. von Thubidum in Tubingen in die Sand nehmen. Diefer einftimmige Bunich bezw. bas an ben Bobenfeeverein gerichtete bezügliche Ersuchen fußte wefentlich auf bem eigenartigen Charafter bes Bobenfeevereins als eines gemiffermaßen internationalen Bereins einerfeits und auf bem bereits auf ber Gigmaringer Berfammlung bes Befamtvereins von 1891 jum Beidluß erhobenen Grunbfate anbererfeits, daß die beutiden biftorifden Grundfarten, wenn fie ihren 3med erreichen follten, gleichfalls nicht etwa an bie politifden Grengen bes heutigen beutiden Reichs gebunden bleiben burften. Infofern nämlich bas Foridungsgebiet bes Bobenfcevereins in gleicher Beife bie öfterreichischen und ichweigerischen Sceufer wie bie beutiden umfaßt, muffen fic auch bie biftorifden Grundfarten biefes Gebietes obne Beiteres auch auf feine nicht reichs-beutiden Theile erftreden und glaubte man fich f. Bt. in Ronftang ber hoffentlich gutreffenden Erwartung bingeben gu burfen, es murben in erfter Linie bie nachftbenachbarten öfterreichischen und ichweigerischen Geschichtsvereine, fobalb nur erft einmal hiftorifche Grundfarten von ben ihnen mit bem Bobenfeeverein gemeinfamen Theilen ihrer Forschungsgebiete vorlagen, barin einen wirksamen Anftog finben, um folde Rarten ihrerfeits auch von ben übrigen Theilen ihrer Bebiete und beren weiterer Rachbaricaft berftellen zu laffen, in zweiter Linie bann aber auch ber so gegebene Anftoß, ähnlich bem Fortistreiten concentrisser Wellen, sich wieder ihren verschiedenen Rachbarvereinen mittheilen und so immer weiter fort, bis bas von Deutschland ausgegangene Grundlarten-Unternehmen so ganz von selber bie schon in Sigmaringen für bassetbe in Aussicht genommene internationale Ausbehnung gewähne.

Daß der Bodenseverein schon jett in der Lage ist, durch die Herausgabe des Blattes Konstanz (Seltion 659 der Generasstatet des Deutschen Reichs 1.100,000) mit der Ersstlung des vom Gesamtverein in Konstanz ausgesprochenen Bunsches den Ansanz zu machen, dos verdankt er nomentlich der Gestäligkeit der Herten Prossessor Dr. von Thudichum, der ihm einige hiezu erforderliche wertvolle Borarbeiten zur Bertsgung stellte, und Jngenieur Kurt Hervosche Konstanz, seines Witgliedes, der die Barbeitung des Kartenblattes selbs übernahm. Diese Bearbeitung det hier größere Schwierigkeiten, als bei Seltionen, die sich ausschließlich auf Theile des beutschen Reiches beziehen, weil die Sauprtache schweizischen, weil die Haupstache schweizischen Karten entnommen werden mußte, die nicht in demselben Maßstade herzeitellt sind, wie die deutsche Generasstadeskarte, bezw. also für das gange auf dem Blatt erscheinende schweizrische Gebiet eine Reduktion des Maßstades erforderlich war. Beiden genannten herren sein ausg an diese State etelle der geziennende Dant sir ihre sehr geziennende

Den Mitgliedern des Bobenseevereins aber, welche das neuerschienene Kartenblatt als Beilage gum XXV. Best ber Bereinsschriften erhalten, werden die solgenden kurzen Erläuterungen über den Zwed der historisch-statistischen Grundkarten überhaupt vielleicht nicht unwillommen sein.

Es ift eine bei ben verschiedenften wiffenfcaftlichen Disgiplinen fich immer mehr bemabrende Erfabrungsthatiache, bag taum Etwas bie Foricbung mehr erleichtert, taum Etwas bie Kontrolle ber Richtigfeit und bie Uberlichtlichfeit ber gewonnenen Forfoungsergebniffe beffer fichert, taum Etwas beren Saften im Gebachtnis wirffamer unterftust, als ibre graphische Darftellung. Ja manche Biffenschaften verbanten ber graphifden und infonderheit ber fartographifden Darftellung einen Auffdwung und eine Popularitat, welche fie ohne biefes Sulfsmittel niemals ju erreichen vermocht batten. Dan bente g. B. nur an bie Deteorologie mit ihren beugutage eine ftanbige Beilage gablreicher öffentlicher Blatter bilbenben Betterfarten! Bohl am alteften und innigften ift aber bie nabe Berbindung ber Beschichte mit ber Geographie, eine Berbindung, die bier allerdings auch auf einer gewiffen Begenfeitigfeit beruht und beiben Biffenicaften mefentlichen Bortbeil gebracht bat. Auch wir Alteren tonnten icon auf ber Schule die Erfahrung machen, wie fehr uns die hiftorifden Atlanten eines Riepert beim Erlernen ber alten Beidichte, und eines v. Spruner bei bemjenigen ber Befdichte bes Mittelalters und ber neueren Beit geforbert haben, wie fehr anbererfeits aber auch bas Studium ber Befchichte uns bas beffere Berftanbnis namentlich ber politifden Geographie ju eröffnen beitrug. Roch beute bilben bie immer mehr vervollfommneten Berte Rieperts und v. Spruner-Mentes bie eigentliche Grundlage und ben Rern ber biftorijden Rartographie, wenn auch gablreiche gum Theil gleichfalls ausgezeichnete Arbeiten, namentlich biftorifde Spezialtarten und .Plane, auf ihren Spuren manbelnb, fich ihnen gur Geite gestellt haben. Aber biesem gefamten hiftorifchen Rartenmaterial haften bei aller Bortrefflichleit im Gingelnen, ja gum Theil gerabe in Folge ber letteren, zwei mejentliche Mangel an, benen bie von v. Thubidum porgefdlagenen und fofort von Siftorifern und Geographen allgemein gleich sympathisch begrußten historisch statiflischen Grundlarten abhelfen wollen und in ber That and abzubelfen burchaus greignet erscheinen.

In einer im Rabre 1892 bei Laupp in Tubingen ericienenen Dentidrift, in welder v. Thubidum in Rurge bie nabere Ausführung und Begrundung feiner Borichlage gibt, wird ber eine biefer Mangel febr richtig mit folgenben Borten gefenngeichnet : "Gebrudte biftorifde Rarten, welche pon Einzelnen bearbeitet und berausgegeben werben, tonnen bes buchanblerifden Erfolges megen immer nur überfichten in engem Rahmen fein, bie ju mehr ale einer ungefähren Drientierung nicht bienen. Sie find nur ausnahmsweise auf beftimmte Reitpuntte gestellt, fonbern wollen bie Ruftanbe von mehreren Sabrbunberten auf berfelben Rarte aur Unichauung bringen, und geigen bierdurch Uberfullung mit Linien und Ramen und eine Unbestimmtheit, welche bem Beschauer Die Benutung fdwierig macht und ihre Brauchbarteit vielfach völlig in Frage ftellt." Babrent v. Thubidum als Beweis biefur anführt, bag a. B. bie Rarte über Germanien bei v. Spruner brei Jahrhunderte umfpanne, Ramen und Grengen und Bollericaften nach Tacitus, Plinius und Schriftftellern bes 3. und 4. Jahrhunderts gebe und bemnach ein Bild geige, bas fur feine Beit gutrifft, fo babe auch ich gerabe jett, wo ich mit ber Bearbeitung einer arcaologischen Rarte ber Bobenfeegegenb beidaftigt bin, fortmabrent Belegenbeit, mich von ber Richtigfeit ber angefuhrten Gate ju überzeugen. Gine archaologifche, im Begenfat ju einer eigentlich biftorifden Rarte barf fich ja im Befentlichen barauf beidranten, Die vericiebenen Ortlichfeiten hervorzuheben, an welchen antiquarifde Funde aus ben verschiebenen vorgeschichtlichen und geschichtlichen Berioden gemacht worden find, und fie tann, mabrend es nicht geboten ift, fur die bie verschiebenen Arten biefer Runbe angebenben Reichen ben Makftab ber Rarte einzuhalten ober bie letteren topographisch-genau gerabe an ben Buntten einzuseben, wo bie Gunbe gemacht worben find, bie Berioben, aus welchen bie Funde ftammen, burch verschiedene Farbung ber Beichen ober verschiedene Schrift u. bal. erfichtlich machen, aber fie muß barauf verzichten, auch bie wechselnben Dauer-Buftanbe ber einzelnen Berioben, wie g. B. Gebietsgrengen u. bgl., in gleicher Beife barauftellen, wenn die flare Uberfichtlichleit ber Rarte nicht verloren geben foll. In ber That, ohne bag es immer erneute Berwirrung und Difverftanbniffe gibt, tonnen biftorifde Dauerguftanbe gleicher Art, bie ju verfdiebener Beit, ober folde Dauerauftande vericiebener Urt, bie ju gleicher Reit über ein und basfelbe Bebiet fich erftredten, nicht auf ein und bemfelben Blatt fortographisch bargeftellt merben. Es muffen biegu vielmehr immer wieder frifde Rarten bes betreffenben gleichen Bebietes verwendet werben, und biefer Forderung gerabe entsprechen bie v. Thubidum'iden Brundlarten. Indem ba namlich jeder einzelne Buftand, um beffen Erforichung ober Darftellung es fich gerabe banbelt, je fur bie verschiebenen Sauptperioben feiner Entwidelung immer wieder auf einem besonderen Blatte ber betreffenden Regionalgrundtarte (namentlich mit garbung ber gangen jeweils in Frage tommenben Glachen) eingetragen wirb, erhalt man fofort burch bie Bergleichung biefer einzelnen Rarten mit und unter einander nicht allein eine burdaus flare und fichere Uberficht ber Entwidelung bes fraglichen Auftanbes und bes jeweiligen Umfanges feiner Berricaft, fonbern es pragen fich unwillfürlich auch biefe biftorifden Thatfachen bem Bebachtnis icarf und fest ein, ein fur Reben, ber mit geicictlicen Stubien fich icon beidaftigt ober fonft Intereffe an folden bat, ohne Beiteres als gang befonbers wertvoll in bie Augen fpringender Bortheil. Auf's engfte bangt bamit aber auch gufammen bie bereits erwöhnte Erleichterung ber Kontrolle über die Richtigleit ber im einzelnen Fall gewonnenen Forschungsergebnisse. Mit Recht sagt hierüber ber berühmte Professor de Geographie an der Universität Brestan, Dr. 3: Partis, in einer Besprechung der von Thudisch un'ischen historischen Grundsarten in der "Schlessischen Zeitung" vom 6. Februar 1892: "Die seinsten Spelusotionen, die tiesgehendem Quellenstudium entsteigen, haben sich der Probe auf die räumtliche Möglichseit zu unterwerfen. Bas noch is selt, ann hat harmonisch gestätt erscheint, so lange es in idealer Freiheit des Dentens schwebt, kann doch zersallen, wenn man es im Jusammenhange mit der räumtlichen Unterlage betrachtet. "Denn hart im Raume stoßen sich die Sachen." Und umgelehrt gewinnt Wanches, das in seiner Bereinzelung eben nur als historische Mertwürdigleit dasses, kas in seiner Bereinzelung eben nur als historische Mertwürdigleit dasses, kas in seiner Bereinzelung eben nur als historische Mertwürdigleit dasses, kas in seiner Bereinzelung eben nur als historische Mertwürdigleit dasses, kas in seiner Bereinzelung eben nur als historische Mertwürdigleit dasses, kas in seiner Bereinzelung eben nur als historische Mertwürdigleit

Der zweite Difftanb, ber ben üblichen biftorifden, ebenfo wie ben gewöhnlichen geographischen Rarten anhaftet, ift ihr wenn auch nicht im Berhaltnis zu ihrem reichen Anhalt, fo boch zumeift fur ben Kall bes Bedarfs gablreicher Eremplare ein- und besfelben Kartenblattes, wie er fich nach bem guvor Befagten für die Zwede biftorifder Detail-Foridung und ber fartographifden Darftellung ihrer Ergebniffe geltenb macht, ju bober Anschaffungspreis. Es biefe in der That ju viel verlangen, wenn Derjenige, ber fich ber Dabe ber Erforidung und Darftellung beliebiger biftorifder Buftanbe irgend eines ganbergebietes in ihrer zeitlichen und raumlichen Ausbehnung unterzieht, jedesmal auch die erforderliche großere Angahl von Rarten bes betreffenden Bebietes fich follte anschaffen und obenbrein noch beshalb teuer bezahlen muffen, weil fie eine für ben von ihm verfolgten 3med gerabegu ftorenbe Gulle geographischen Materials enthalten. Das Forichungsgebiet bes Bobenfeevereins g. B. wird etwa fechs Rartenblatter von ber Große ber einzelnen Geltionen ber Generalftabsfarte bes Deutiden Reichs im Magftabe von 1: 100,000 einnehmen, einem Magftabe, wie er fur die hiftorifchen Grundfarten, soweit folde bereits bergeftellt worben find, mit Recht burchweg angenommen worden ift. Abgefeben aber bavon, bag bie beutiche Generalftabstarte nicht bas gange Foricungsgebiet bes Bereins enthalt und Karten in berem Dagftabe fur biefes gange Bebiet bis jest überhaupt nicht besteben, fo tame, wenn letteres ber Fall mare, bas jur Darftellung einzelner biftorifder Buftanbe und Thatfachen jeweils erforderliche Rartenmaterial biefes Gebictes, wenn es bas gange in ber Beneralftabstarte gegebene geographische Material enthielte, auf minbeftens Mart 6 .- ju fteben, infofern ja eine Geftion ber Generalftabstarte Dart 1,- toftet. In ber Ausführung aber, wie fie bei ben hiftorijden Grundfarten gur Anwendung gelangt wird bas Bebiet bes Bobenfeevereins, wenn es unter ber gu hoffenben Mitwirfung ber Nachbarvereine vollends gang vorliegt, eine Ausgabe jeweils nur von Mart 1.20 bis Mart 1.50 erforbern, indem ber Bobenseeverein jedes einzelne Rartenblatt, wie bie jest icon vorliegende Geftion Ronftang, an feine Mitglieder um 20 Bfennig und an Nichtmitglieber um 25 Bfennig ablaffen tann. Bei ber großen Angabl ber hiftorifchen Thatfachen, die mittelft ber beutschen Grundfarten bargeftellt werben tonnen und follen, fällt ein folder Breisuntericied, wie er gwijden ben Beneralftabs- und ben Grundfarten-Blattern allgemein besteht begw, besteben wird, folieflich benn boch bedeutend in bie Bagichale.

Als die hauptfachlichten mittelft ber Grundlarten barguftellenden biftorifden Thatfachen fuhrt v. Thubidum in ber ermahnten Dentichrift folgende an;

- "1. Alte Ramen ber beutiden Gluffe, Gee'n, Gebirge und einzelnen Berge.
- 2. Ausgegangene Orte (fog. Buftungen).
- 3. Grengen ber Sprachen und Mundarten.
- 4. Gründung driftlicher Rirchen in ben ersten Jahrhunderten nach Christus; Guterbesit ber Riofter; firchliche Gintheilung vor und nach bem 16. Jahrhundert und in ber Gegenwart; Provingen ber geistlichen Orben und Bezeichnung aller Röster und ihrer Gründungsgeit; Niedersofflung der Jesuiten; Resigionsverhaltnisse seit bem 16. Spor.
- 5. Die beutichen Universitäten und Gymnafien mit Angabe bes Grundungejahres; Bollsiculen feit bem 16. Sabrbundert.
- 6. Römerstraßen, Kastelle, Kolonien; Burgen bes Mittelalters; Festungen im 18. Jahrhundert; Pulversabriten und Kanonengießereien seit dem 14. Jahrhundert; Bersamulungspläge, Büge und Niederlagen der Bauern in den Jahren 1525 und 1526. Preußische Demartationslinie von 1795; Napoleons I. Deerstraßen.
- 7. Königshöfe im 7. bis 13. Jahrhundert; Bersammlungsorte ber Reichstage mit Angabe ber Jahre; Mungstätten bis jum 12. Jahrhundert; Reichsstädte und spater unterworfene Reichsstädte.
- 8. Geltungsgebiet bes Sachsenipiegels; Berbreitung bes lübifchen Rechts; Berwandtichaft ber mittelalterlichen Stadtrechte überhaupt; Rechtszug nach ben Oberhöfen; Landfriedensbundnisse; Grasenverbande; Ritterverbande.
- 9. Parteiftellung von Fürsten und Städten in Zeiten von Gegentonigen und Gegenpabften.
- 10. Berbreitung ber Juben im 13. Jahrhundert; bann wieber Berbreitung berfelben im 16. Jahrhundert.
  - 11. Blamifche Rolonien in Deutschland, Ofterreich und Bohmen.
- 12. Berbreitung ber vericiebenen Spiteme bes ehelichen Guterrechts im Mittelalter und im 19. Jahrhundert; Ausbreitung ber hegenprozesse; Bestphalifche Jehmgerichtsftible.
- 13. Provingen und Amter ber einzelnen beutschen Staaten im 19., 18., '16., 14. Jahrhunbert.
- 14. Die heutigen Begirfe ber Oberlandesgerichte, Landgerichte, Sanbelstammern, Amtsgerichte, Reichstags- und Landtagswahlfreise; militarische Einteilung bes Reiches.
- 15. Hanbelsstraßen im Mittelatter; Bollftätten an ben beutschen Fluffen im 14. und im 18. Jahrhundert; Mitglieder bes Sansa-Bundes; Geschichte bes beutschen Bollvereins; Geschichte ber beutschen Eisenbahnen; Geschichte ber Landle.
- 16. Die Bergwerte auf Metall, mit Angabe bes Metalles und ber ersten Erwähnung; die Salgwerte; die Gijenhutten und Rupferhammer vor bem 19. Jahrhundert.
- 17. Die Buchdrudereien und Steindrudereien mit Angabe bes Grundungsjahres.
  18. Die heitquellen mit Angabe ihrer ersten Erwähnung ober Erschließung. Banderung von Seuchen.
  - 19. Die Berbreitung bes Beinbaues im 13. und im 19. Jahrhundert.
  - 20. Geburteorte berühmter Manner."
- Diese ja schon ziemlich lange Liste von Beispielen könnte unschwer noch erheblich vermehrt werben. Ich nenne, keineswegs in ber Meinung, die Beispiele damit etwa zu erschöpfen, sondern weil es sich dabei um geschichtliche Taatsachen handelt, an welchen namentlich auch der deutsche Suden und die reterichische und schweizerische Rachbarschaft betektigt find, ergangend nur noch folgendes:

"Prasiftorische Fundstatten u. zw. je besonders aus palaolithischer, neolithischer, Kupfer-, Bronce-, Hauftatt- und La Teno-Zeit; Pfahlbauten; Ringwälle; Alemannischerantische Zeit.

Bollsberzogtumer, Gaugraficaften, huntaren, Behnt- und Martgenoffenschaften, Dingftatten u. f. w. in der Beit von der Bollerwanderung bis in die ersten Jahrbundette bes romifd-beutschen Kaifertums.

Entwidelung ber Territorien, herzogtümer, Fürstentümer, Grasschein, namentlich auch einzelner Hussel, als Habsburg, Bollern, Wittelsbach, Wirtemberg, Zähringen-Baden, Montsort, Fürstenberg u. A. Geistliche Mitterorben; reichsritterschaftliche Territorien. Schweizerliche Edgenossenschaft, Areisseintheilung bes Neichs. Schwäbischer Bund.

Burgen und fonftige Gite ber Minnefanger.

(Dom-) Baubutten im Mittelalter.

Beidicte ber Balbbeftanbe; Sopfen- unb Tabatbau.

Glodengiegerei; Blas- und Papierfabritation u. f. w. u. f. w."

Diefe Bielbeit und Bielfeitigfeit biftorifder Thatfachen, bie fich bienach gur tartographifden Darftellung nicht nur eignen, fonbern lettere auch in bobem Grabe munichenswert ericeinen laffen, zeigt fur fic allein icon gur Benuge bie Notwendigfeit ber Otonomie in ber Biebergabe geographifden Materials auf ben Grundfarten, mittelft beren jene Thatfachen bargeftellt werben follen. Dit Recht beidranten fich benn auch die hiftorifd-ftatiftifden Grundlarten nach v. Thubidum's Borichlagen auf bie Biebergabe bes ja immer am einfachften und ficherften gur Orientierung und Begleitung bienenben Rlufinches und ber je nach ibrer Brofe und Bebeutung mit brei verschiedenen Beiden bezeichneten Ortlichfeiten mit eigener Gemartung, sowie ber Brengen ber Bemartungen. Letteres ift von gang besonderem Bert. Denn bie Bemartungsgrengen find, man tann fagen, feit bem Enbe ber Bolterwanderung, berienige biftorifche Dauerauftand, ber fo ziemlich als ber einzige von allen vom Bechfel ber Beiten nicht beeinfluft worben und im Wefentlichen ber gleiche geblieben ift bis gu unseren Tagen. Und mabrend so bie Ortsgemartungen feit bem Beginne bes Mittelalters, wie v. Thubidum a. a. D. mit Recht bemertt, bie naturliche Grundlage aller großeren Berbanbe, ber Rebnten, Suntaren, Baue, Gaugraffcaften und ber fpater entstandenen neuen Berricaften wie nicht minber ber firchlichen Gintheilungen gebilbet haben und etwaige fpatere Anderungen vorzugemeife nur in jeweils jumeift auch urfunblich bestimmt nachweisbaren blogen Theilungen ober fleinen Buichlagungen von Balbund Beibeftuden bei ber Auflojung von Martgenoffenicaften beftanben, fo lagt fic ber jeweilige Umfang a. B. einzelner Berricaftsgebiete, Gerichtsfprengel, Bermaltungsbegirte, firchlicher Diocefen u. bergl. auf ben mit ben Gemarfungegrengen verfebenen Grundlarten alfo ohne besondere Dube und Beitaufwand mittelft Farben eintragen, fobalb man nur bie Ramen ber verschiebenen Ortichaften fennt, bie in ben vericiebenen Reiten au ben betreffenben Bebieten ober Begirten gebort haben. Babrenb ferner Die Sache unwillfurlich bann an Uberfichtlichfeit ungemein gewinnt und bem Bebachtniffe fich um fo leichter einpragt, wenn bie Grengen folder Bebiete - u. gw. je für bie michtigften Berioden ihrer Entwidelung je auf einem frifden Grundfartenabzug - nicht nur in ihrem außeren Berlaufe, foweit biefer mit ben Grengen ber gu bem betreffenben Bebiete geborigen Ortsgemarkungen jufammenfallt, in einer beftimmten Sarbe ausgezogen, fonbern bie gange Glace bes von ihnen jeweils umfoloffenen Bebietes mit einer Dedfarbe gelennzeichnet wirb, fo tann auch fur bie im Mittelalter

und auch in ber neueren Reit bis in's 18. Jahrhundert ja baufig genug portommende Theilung ber Berricaft ober einzelner Musfluffe berfelben amifchen vericiebenen Berren. 3. B. alfo Eigenthum und Bfandbefit, lebensberrlichen und vafallitifden Befit, bobe und niedere Gerichtsbarfeit u. bal., Die gleiche Birfung unichmer erzielt merben, menn bier bie gange in Frage tommenbe Rlache mit Streifen in periciebenen Sarben bemalt wirb. Ra es wird - nebenbei bemertt - gerade in folden Sallen die fartographische Darftellung ber betreffenben biftorifden Thatfaden bas pollftanbige und flare Berftandnis der bier oft überaus verwidelten Rechtsverhaltniffe, je nachdem auch ber Sanbels. Roll- und Berfehreperbaltniffe u. bergl. vielfach erft eröffnen ober meniaftens wefentlich forbern und gerabe beshalb auch als bejonders wertvoll fich ermeifen. Inbem ichlieflich bie biftorifden Grundfarten bas ermahnte Dag in ber Biebergabe geo. graphifden Materials einhalten, gewähren fie eben ben notigen Raum gum Gintrag ber vericbiebenen in Frage tommenten biftorifden Thatfachen, welchen benn auch ein im eigentlichen Rartenzeichnen ungeübter Forider recht mobl beforgen tann, ba es fic bier ja nicht fowohl um eine feine zeichnerische Ausführung, fondern vornehmlich nur um die Richtigfeit ber eingetragenen Thatfachen banbelt; und nicht minter wird fo giemlich ein Jeber im Stande fein, im einzelnen Stalle etwa noch erforberliche geographifche Ergangungen, wie g. B. einzelne Berge, Ortichaften, Burgen, Ruinen, Strafen, Bege u. bergl. unter Bubulfenahme ber eigentlich geographischen Rarten, wie namentlich ber Seltionen ber Generalftabstarte ber betreffenben Gegenb, nachautragen, bie er fich notigenfalls leibweise ohne Zweifel leicht wird beschaffen tonnen.

Schon aus bem bisber Angeführten ergibt fich eigentlich von felbft, bag bem gangen Unternehmen ber biftorifden Grundfarten bas Beftreben zu Grunde liegt, ben bis jest gebraudlichen biftorifden Rarten und Atlanten, welche, wenn auch in portreff. lider geichnerifder Ausführung, ftets eine gange Reibe biftorifder Thatfachen und gu meift langere Beitraume auf ein und bemfelben Blatte barftellen mußten, ihrer Ratur nach anhaftenben Dangeln burch eine große Bielheit von jeweils nur eine ober boch nur gang wenige biftoriiche Thatfachen auf einem je auch nur auf einen fürzeren Reitraum gestellten Blatte barftellenber Rarten abgubelfen. Dabei ift jeboch, fomeit bieienigen Forider, Die eine bestimmte bistorifde Thatface burch ben Gintrag auf bie bafür erforberliche Angabl von (gleichen) Grundfarten bargeftellt haben, fie nicht von fich aus bewirfen, an eine Bervielfältigung und Beröffentlichung folder ausge. führter Grundfarten burd ben Drud junadit nicht gebacht, weil bies gerabe megen ber Bielbeit ber fo allmäblig entstebenben ausgeführten Grundfarten allau groke Roften verurfachen mußte. Es genugt aber in ber That junachft auch burchaus, wenn nur ber einzelne Forider, ber eine ibn vielleicht gerade besondere intereffierende biftorifde Thatface in ber angegebenen Beife auf einer Gerie von Grundfarten bargeftellt bat ein vollständiges Eremplar feiner Arbeit im Manufcript an bem Mittelpuntt ber gefcidtswiffenicaftlichen Thatigfeit bes betreffenden Gebietes, alfo g. B. in ber bort beftebenben öffentlichen Bibliothet, einem Archiv, einer boberen Schule, einer biftorifden Cammlung und bergl., ober freilich noch beffer gleich an mehreren folder Centren hinterlegt und entweber in gemeinnütiger Liberalitat beffen allgemeinen und unentgeltlichen Gebrauch bafelbit geftattet, ober wenigftens unter nicht gar zu onerofen Bebingungen bie Doglichfeit feiner Ginfichtnahme ober ber Gertigung von Ropien besielben eröffnet. Gur bas Bebiet bes Bobenfeepereins burften fich jur Sinterlegung und Benutung folder Arbeiten am beften eignen in erfter Linie bie Bereinsbibliothet in Rrieb.

richshafen und in zweiter Linie die Wesseng- ober die Gymnossums-Bibliothel in Konstanz, die Thurgauische Kantonsbibliothel in Frauensch, die Badianische Bibliothel in St. Gallen, die Bibliothel des Borarsberger Landesmuseums in Bregenz, die Stadtbibliothel in Sin Gallen, die Bibliothel in Erdenzumscheinsche in überlingen, die fürfil. Fürstenberg'sche Bibliothel in Donaueschingen und die Kantonsbibliothel in Werstigen, die fürfil. Fürstenberg'sche Bibliothel in Donaueschingen und die Kantonsbibliothel in Schaffsausen. Ju überigen werden jedensalls geeignete Publikationen dassur sozien, daß in ausreichender Weise ausgemein bekannt wird, welche einzelnen historischen Tydiachen und sie welche Gebiete sie mit historischen Grundbarten karteiten zum Gebrauche für Dritte hinterlegt sind, sobald das ganze Unternehmen der historischen Grundbarten noch weiter gediehen sein wird, dessen Bellendung aber Angesichts des regen Interesses, welches ihm die Webrzahl der deutschen Regierungen und Geschichtsvereine entgegentingt, wenigstens in der Hauptsache noch vor dem Ende des laufenden Jahrhunderts zuverschichts erwartet werden darf.

Amei Gefichtspunfte, unter benen bie biftoriiden Grundfarten noch weiter beionbers wertvoll ericeinen, mogen bier noch furge Erwähnung finden. Der erfte ift, bag baburd aud Colden, Die fich im Ubrigen weber berufemagig noch auch nur mehr ober weniger regelmößig mit geschichtlichen Forichungen abgeben, eine Brundlage, eine Art von festem Rahmen und bamit jugleich ein Anlaß geboten ift, wenigstens gelegentlich mit ber Untersuchung und Darftellung irgend welcher biftorifcher Thatfachen fich gu beschäftigen, die fur ibn aus was immer fur Grunden vielleicht von besonderem Intereffe find, fei es baf fie in verfonlicher Begiebung ober für bie allgemeinen Berbaltniffe einer bestimmten Ortlichfeit ober Begend, etwa ber Beimat ober bes Bobnfites bes Betreffenben, von Bichtigleit find, fei es bag bie Befcaftigung bamit auch nur einer Liebhaberei bes Betreffenben entsprache. Es fann ba in ber That jeber Bebilbete, fofern er nur mit wirflichem Gifer und ber richtigen Aufmertfamteit und Sorgfalt an die gojung feiner Aufgabe berantritt und - auch behufs ber Ermoglichung einer Rachprufung und Kontrolle burch wirfliche Jachmanner - Die Ergebniffe feiner Forfdung unter Angabe ber Quellen (namentlich ber benütten Urfunden u. f. w.) ju ben betreffenben Ortlichkeiten ober auch am Ranbe feiner bagu ja gerade ben erforberlichen freien Raum gemabrenben Grundfartenblatter eintragt, burchaus brauchbare und unter Umftanden febr wertvolle Beitrage gur erweiterten Renntnis und jum befferen Berftandnis der Beidichte bes Landes und bes Boltes liefern. Denn wenn es ein unbeftrittener, allgemein anertannter Cat ift, bag taum Etwas bie Liebe gur Beimat, jum Baterlande, Diefe fraftigfte Burgel nationaler Starte und Boblfahrt, gu weden und gu beben geeignet ift, ale bie Beidaftigung mit ihrer Beidichte, Richts beffer befähigt, auf allen Bebieten ber Bolitit und Moral, ber Gocialpolitit und Boltswirticaft eine fur bas allgemeine Befte eripriefliche Thatigfeit ju entfalten, als bie Renntnis des geichichtlichen Berbegangs, bas verftandnisvolle Gindringen in bie biftorifde Entwidelung ber bestebenben Ruftanbe und Berbaltniffe, fo ift nicht minter richtig, baß auch ein Jeber, ber folde Beitrage in was immer fur einer besonderen Begiebung liefert, fich ein wirfliches Berbienft um bas öffentliche Bobl, um Beimat und Baterland erwirbt. Benn aber icon biefes Bewußtscin ibm einen reichen Sohn fur bie baran gewendete Dube und Reit gewährt, fo wird wohl bagu bin faum nur Ginem, ber fich einmal, wenn auch vielleicht Aufangs fast zogernd und angftlich, an eine folche Arbeit berangemacht bat, jenes Gefühl mabrer und freudiger Befriedigung verfagt

bleiben, das wir empfinden, wenn es uns gelingt, bis dasin noch unbekannte Thatsachen zu entdecken, sie zeitlich und räumlich an den rechten Ort zu stellen und so erste mals über früher dunkele und verworrene Fragen das richtige Licht zu verbreiten und sie ihrer Edjung zuzufähren. Ja es wird in den meisten Fällen dies sich ihnen ungeahnt erst erschließende Quelle hohen und reinsten Genusses oliche neue Jünger historischer Forschung mit ihren stets frischen Reizen mächtig anziehen und sie antreiden, ihre Krast an weiteren ähnlichen Aufgaben zu versuchen, was dann der Allgemeinheit binvoiederum zu gut kommen wird.

Der zweite Befichtspunkt ift folgenber: Go munichenswert eine moglichft genque Renntnis ber Beidichte von gand und Bolt (und beshalb nach bem bereits gupor Befagten auch bie Beidaftigung bamit) fur weite Rreife ber Bevollerung überhaupt ift, fo unerläßlich ift biefelbe im Besonderen für alle biejenigen, welche irgendwie in ber Offentlichfeit zu wirten berufen find, wenigftens bezüglich bes Ortes und ber Gegenb ibrer Birffamfeit, alfo namentlich fur Beamte, Abgeordnete, Beiftliche, Lebrer, Reitungsfcreiber u. f. w. Aber wie vielen von biefen fehlt bis jest wenn auch nicht bas nötige Streben, fo boch Beit und Gelegenheit, fich diese Renntniffe mit ber munichenswerten Schnelligfeit, Bielfeitigfeit und Sicherheit zu verschaffen, wie viele von ihnen werben 3. B. oft von weit ber in eine ihnen bis babin völlig frembe Wegend verfett, und follen bier trot ihrer Unbefannticaft mit beren Befchichte eine erfpriefliche Thatigfeit boch fofort entfalten fonnen! Da thut manch' Giner jest wohl noch recht fower, um fo fdwerer, je gewiffenbafter und ernfter er es mit feinem Berufe nimmt. Run gerade auch bier foll und fann burd bie biftoriid-ftatiftifden Grundfarten mirtiam geholfen werben. Denn je rafcher bas gange große Unternehmen vollends burchgeführt und ber bamit gegebene Rahmen in ber zuvor angegebenen Beife nach ben verichiebenften Richtungen bin und fur bie verschiedenften Gegenden burch bie Bearbeiter, Die fich bafur jeweils ja gewiß überall balb auch finden werben, mit dem nötigen Anbalt erfullt fein wird, besto fruber und umfassender wird einem Jeben bann auch bie Doglichfeit gegeben fein, ohne großen Beitaufwand in ben fur feinen Beruf wichtigften Begiebungen eine Uberficht über die Geschichte ber Gegend, in ber er zu wirken berufen ift, ju gewinnen und seinem Bedachtnis leicht einzubragen. Und - last not least bat Giner erft einmal ben fur ibn junachft nötigen biftorifden Uberblid gewonnen. ben allein allerdings auch "ausgeführte" Grundfarten gemabren, infoferne fie ja ihrer Ratur nach ohne eingebendere tertliche Begrundung einfach nur Die geschichtlichen Thatfachen in ihrer Entwidelung nach Raum und Beit veranschauliden fonnen und wollen, hat er bamit aber zugleich, fei es zunächft fogar auch nur, weil es ibm fo leicht gemacht war und er fich beshalb um fo weniger ber Erfenntnis ber Bichtigfeit biftorifder Renntniffe fur feinen Beruf und ber Bflicht, fich folde ju verschaffen, zu entgieben vermochte, erft einmal von bem Reig geschichtlichen Studiums gefoftet, fo wirb biefer mobl in ben meiften Rallen nachhaltig fortwirten und ibn au immer weiterer Beichaftigung mit ber Geschichte namentlich auch feines Birtungefreises anregen. Je mehr aber bie biftorijden Grundfarten auch fo gur Berallgemeinerung und Bertiefung bes geschichtlichen Biffens beitragen, befto größer wird auch ihr praftifcher Rugen fein.

Ich tann biese Aussinhrungen nicht ichließen ohne bem Bunice Ausbrud gu geben, es möchten nun auch die Bobenser-Anwohner und intsbesonbere die Mitglieber bes Bereins für Geichichte bes Bobense's nub seiner Umgebung die ihnen sich nun bietenbe Gelegenbeit der Betheiligung an ber Erforichung der Geschiebt ibrer icone

Seebeimat burch bie Darftellung biftorifder Thatfachen mittelft ber Grundfarten, wie nun ein Reber fich mehr fur biefe ober mehr fur jene intereffieren mag, recht eifrig benüten. Reblt es boch gerabe bier am wenigften an Stoff aller Art, mit bem man nicht an ben Grengen ber beutigen See-Uferstaaten fteben bleiben tann, fonbern ber jum gemeinsamen Ruten aller Anwohner rings um ben See für bie gange Umgebung bes Gee's aleichmäfig bebanbelt zu fein erheischt. Denn ber Bobenfee mar zu allen Reiten und ift ebenfo noch beute, wie er es ftets bleiben wird, nicht fowohl etwas Trennendes, fonbern im Gegenteil etwas feine Unwohner, mogen fie politifch bingeboren, wo fie wollen, eng Berbinbenbes. Das beweist nicht allein ber Bobenfeegeschichtsverein als folder, bas beweist nicht minder eine gange Reibe auch anderer Bereine, Die fich jur gemeinsamen Babrung ber burd ben Gee vermittelten gemeinsamen Intereffen ihrer aus allen funf Uferstaaten ftammenben Mitglieber gusammen gethan haben, bas beweisen ebenfo bie Regierungen biefer Staaten felbit, die bas eine über bas andere Dal, fei es fur bie Dauer, fei es fur ben einzelnen Rall, nur bes Gee's megen miteinanber in besondere Berbindung zu treten fich veranlagt jeben. 3ch erinnere beispielsmeife nur an bie gemeinsame Berftellung ber neuen Bobenfectarte burch bie Uferstaaten und bie bamit verbundenen Bobenfeeforichungen, an die Schifffahrts- und Safenordnung, bie in neuer Reit wie jeweils icon por Sahrbunderten getroffenen Bereinbarungen über bie Bobenfeefiiderei u. bal. mebr.

Much fage boch etwa Reiner in allgugrofer Beideibenbeit: "Bas gerabe ich gur Renntnift ber Bobenfeegeichichte beigutragen vermöchte, bas ift ja boch nicht ber Rebe wert." Rein - er liefere nur getroft feinen Beitrag und laffe bie Beurtheilung biefer Frage Underen über. Denn ift fein Beitrag auch vielleicht nicht ein fundamentaler Bauftein aum großen Gebäube ber Bobenfeegeschichte, fo mag er boch immer in willfommener Beife zu beffen Ausichmudung bienen. Aber wie oft tonnte man auch bie Erfabrung icon machen, baf ein vom Sinder felbit feineswegs befonders boch geschätter Fund, wenn er erft einem auf boberer Barte ftebenben eigentlichen Sachmann gu Beficte tam, als überaus wertvoll fich barftellte? Und bas gilt nicht in letter Linie gerade auch von Entbedungen auf biftorifdem Gebiete, Die von Laien gemacht und wenig gewürdigt ben mit ber gangen einichlägigen Rette geschichtlicher Borgange vertrauten Forider von Sad als bas vielleicht icon lange vergeblich gefuchte Schlufftud jener Rette erft gur richtigen Erflarung ber fragliden Borgange gelangen liegen. Wie aber ber Bereinsausichuß ben Bereinsmitgliedern, Die Arbeiten auf bem Forichungsgebiete bes Bereins unternehmen, ftets gerne mit Rat und That an bie Sand geben wird, fo wird er gutreffenden Ralls insbesondere auch bafür besorgt fein, daß babei gemachte wichtige Entbedungen entweber überhaupt burch Beröffentlichung in ben Bereinsichriften bie munichenswerte Bubligitat erhalten ober wenigftens gur Renntnig von bafür besonders auftandigen Sachverftandigen gelangen. Im Uebrigen wird die Forfoungearbeit, bie junachft jum 3med ber fartographifchen Darftellung irgend einer hiftorifden Thatface unternommen wird, nicht nur bem Gingelnen, ber fie unternimmt, ben zuvor ermannten Benug bereiten und ibm die bevorstebenben langen Binterabende auf's angenehmite verfurgen, fondern es wird die Mitteilung ibrer Ergebniffe, auch wenn fie fich vielleicht nur auf einen engeren ortlichen Umfreis begiebt und je nicht au einem Bortrag in ber allgemeinen Bereinsversammlung ober gur Beröffentlichung in ben Bereinsidriften fich eignen follte, immerbin in jenem engeren Rreife bantbare Borer finden und eine verdienstliche fein. Denn gerade die Babl von Stoffen aus ber Beschichte ber engeren Beimat bei ben in unserer Begend ja auch in neineren Orten auf bem gande mabrend bes Binters vielfach üblichen "Unterhaltungsabenben," wie ich fie bier im Muge babe, ju Bortragen ift eine besonbers zwedmäßige und gludliche, weil folde Bortrage bem Berftanbnis ber Borer am beften angepaft zu werben permogen und ibre Liebe gur Beimat und bamit gum Baterland überhaupt gu weden und zu beben geeignet finb. Es find mir aber auch Bortrage biefer Art, namentlich von ichweigerifden gebrern auf bem ganbe, befannt, von benen nur im bochften Grabe au bedauern ift, bag es nicht gelang, fie jum Zwed ber Beröffentlichung in ben Bereinefdriften ju betommen und fo biefe mirflich gebiegenen, mit Liebe und Sachverftandnis und auch in formeller Begiebung tabellos burchgeführten Arbeiten gur Renntnis famtlicher Bereinsmitglieder ju bringen. Es mare in ber That munichenswert und erfreulich, wenn auch in anderen Gegenden bes Bereinsgebietes Die Lehrer mit abnlich tudtigen Arbeiten, nachdem ihnen vollends mit ben Grundfarten noch eine besondere Bergnlaffung bagu gegeben ift, binter ihren fdweigerifden Rollegen nicht gurudbleiben und auch fonitige Gebilbete, auch wenn fie nicht Siftorifer von Sach find, es jenen nachzuthun persuchen möchten. Der Bereinsqusschuft murbe alsbann bie Beröffentlichung folder Arbeiten jedenfalls mit Bergnugen veranlaffen und bas ben betreffenden Autoren gutommenbe Sonorar benfelben immerbin fur ihre burch bie Arbeit veranlagten Untoften einigen Erfat gemabren. Dochte baber mein Bunfc fic erfullen und möchten burd die historifden Grundfarten wie ber Geschichtsforidung überhaupt neue ftrebiame Sunger, fo auch im Befonberen bem Berein fur Beidichte bes Bobenfee's und feiner Umgebung neue tuchtige Mitarbeiter an feinen Schriften erwedt merben!

An merkung. Das Grundlartenblatt Konftanz lann nur wöhrend eines Jahres zu bem oben genannten billigen Preise vom Aflifter des Sobenstevereins Herrn C. Breun in m Friedrich-hafen beggen werden, ihme der derfrende Sein von der Obernetert-ichen Annlangskt, bei welcher die Karte gedruckt worden ift, nicht langer ausbewahrt wird. Das zunächst an die Reihe bommende Blatt Friedrichsbeiten blirfte icon im Friedjahr 1898 erscheinen, nachdem her Rutt Heros de bestien Beatreting an Seile bed feiner treuen mot erpreistlichen Birtfantleit als Ausschwismitglied des Bodenseverins wie seiner Framilie und seinen Freunden mit so ichnerzsicher Plahischeit durch dem Tod entriffenen Herrn Volgiers a. D. von Tasell, der fie ursprünglich übernommen hatte, nun gelässläs zu beforgen fach geläufigt bereit erstärt der

#### II.

# Die Glasgemälde-Sammlung des Grafen Donglas im Schlosse Langenstein bei Stockach.

Bon

Pfarrer Debel in St. Chriffina-Navensburg.

Wir haben unter dem Titel "Alte Glasmalereien am Bodense und seiner Umgebung" vor einigen Jahren in diesen Blättern (20. heft, 1891, S. 52 ff.) über alte Glasmalerein berichtet, welche sich im ehemaligen Aloster Hofen bei Friedrichshafen, jesigem Sommer-Residenzischosse ein gie bes Königs von Württemberg, in der benachbarten Kirche von Eristirch am Bodense nub in der Frauentirche zu Andensdurg besinden. Unterdessen ist und in lehter Zeit eine weitere Sammlung befannt geworden, welche sozulagen neu entbedt und zugänglich geworden ist. Es ist die Collection alter Glasgemalde — über 50 Stud, — welche sich von der Gischodnstation Nenzingen Schlosse Gangenstein, eine Stunde von der Gischodnstation Nenzingen bei Stockach (Baden), besinden. Die Scheiden sind hochintersfant nicht allein wegen ihrer Schünkeit, sondern auch wegen ihrer Technit und ihrer Pertunst.

In lehterer Beziehung, um gleich bezüglich ihrer Provenienz das Nötige zu sagenreptschniteren die auf den Glasgemälden genaunten Wedesjamilien einen Wert geschicht,
icher Dotumente, der in dreisader hinster geschaften wurden, sie geben uns neue Liche
wo und für wen diese tostbaren Gemälde geschaffen wurden, sie geben uns neue Liche
puntte für die Biographie ihrer Meister, näherhin der Berfertiger der Kartone, und
sie nennen uns Namen und Nappen von elsstiften, baseen eine tund breisgauer Abelssamilien. Es wurde nämilich ein großer Teil dieser gemalten Jenster von 1512—1528
in die Kirche der Karthause in Klein-Basel, welcher Stadteil dis zum
Ansange des 19. Jahrhunderts zum Bisthume Konstanz gehörte, gestistet und zwar
sinden wir Stister vertreten aus dem elsstischen Konstanz gehörte, gestistet und zwar
knappe der genaten aus dem den elsstischen Konstanz gehörte, gestistet und zwar
knappe des 19. Jahrhunderts zum Sisthume Konstanz gehörte, gestistet und zwar
knappe der Vertreten aus dem elsstischen Konstanz gehörte, gestistet und zwar
kangen, aus dem bereisgausschen der von Schnewlin-Bollscheil, aus dem

bafeler Abel die von Brunnen, Bibmann, Spilmann, Boffenftein und Sous; auch Ronig Rarl V. bat ein Genfter gestiftet. Rach ben noch vorhandenen Sheiben, fowie nach ben Fragmenten und ben Luden, bie in ber urfprunglichen Anordnung fich bemertbar machen, tann man bie geftiftete Angabl von Genftern auf eirea 40 Stude fchagen. "Bei bem in Bafel mit großer Uebereilung 1529 in's Bert gefetten Bilberfturme, welcher ben berühmten Erasmus von Rotterbam veranlafte, nach Freiburg im Breisgau zu flieben, bat ber Abel bes Breisgaues und Elfages nebft anderen Stiftern jener Runftwerte die famtlichen Glasgemalbe von 1512-1528 aus ber Rirche ber Rarthause herausnehmen und nach St. Blafien im Schwarzwalbe aberführen laffen. Thatfachlich waren fie in St. Blafien nachweistich von 1690 an auf bem Speicher bes Rlofter-Gomnafiums ober an einem ben Gomnafiaften juganglichen Orte, mit provisorischen Solgrahmen verseben, aufbewahrt. Als nun 1808 bas aufgehobene Rlofter St. Blaffen von ber babifden Regierung an Berrn Seligmann von Strafburg (ipater Baron von Gichthal) verlauft murbe, gelangten bie genannten Glasgemalbe, ob mit Recht ober Unrecht, laffen wir babingestellt, in ben Befit bes genannten Geligmann. Rachbem diefer lettere bie Rloftergebaude wieber verlauft batte, bat von beffen Rechtsnachfolger ber Großbergog Ludwig bon Baben 1820 biefe famtlichen Glasmalereien als fein Privateigentum angefauft und nach feinem Schloffe Langenftein verbringen laffen." Diefe biftorifden Bemertungen fowie auch die folgenden gefdichtlichen Daten, bie wir bei Aufgablung und Befchreibung ber Fenfter bringen werben, entnehmen wir einem inftruttiven Auffage bes herrn Brofeffore Dr. Mone in Rarierube, ben er neulich in bas "Diogesenarchiv von Schwaben" 1) geschrieben bat. Babrend wir felbft mehr die hochintereffante technifde Seite ber Douglas'ichen Blasgemalbe-Samm. lung zu betonen beabsichtigen, werben wir uns bezüglich ber hiftorifden Geite an obige Abhandlung anlehnen.

Bei ber Aufgablung ber einzelnen gemalten Fensier tonnte man, wie Mone gethan, eine Retonstruttion ber ehemaligen Aufstellung nach bem Willen ber Stifter in ber Karthouskirche nach ben vorhandenen Uberreften vorzunehmen versuchen und wurde bann eine Reihensolge von Gruppen erhalten. Allein wir halten es fur unsere Aufgabe für zwechienlicher, die Fenster so zusammenzustellen, wie sie nach ben Meistern ausammen gehören, welche bie Kartone gezeichnet, und wie sie nach ber glasmaserischen Zechnit eingeteilt werden muffen. Bir tonnen bann fun fereien unterscheiben.

Was nun die technische Ausführung der wier ersten Serien anlangt, so gehört biese noch ganz ber zweiten Periode der Glasmalerei an und sinden wir auch nur — mit wenigen Ausnahmen — die Errungenschaften dieser Periode, das Aunstgelb und das Ausschleisen des sogenannten Überfangglases, angewendet. Die zweite Beriode der Glasmalerei wurde nämlich durch zwei wichtige Ersindungen eingeleitet, welche ungefähr gleichzeitig um die Witte des 14. Jahrunderts gemacht wurden und die einen großen Umschwung in der Glasmalerei, zwar nicht plöglich und auf einmal an allen Orten, aber doch nach und nach überall bewirtten. Während man bieber als einzige Schwelzsarbe, d. h. eine Farbe, die man auf Glas ausmalen und mit demselden

XXVI.

<sup>1) &</sup>quot;Didgefanarchiv von Schwaben." Organ für Geschichte, Altertumstunde, Runft und Anture ber Didges Rottenburg und ber angrengenden Gehiete. Heransgegeben und redgiert von Amborichter a. D. Bed in Navensburg. Expedition des "Deutschen Bolfsblattes" in Stuttgart, Urbanftrafte 94. 1897. Pr. 4 f.

ungertrennlich und ungerftorbar burch Ginbrennen vereinigen tonnte, nur bas Comargloth tannte, fo ericeint jest neben biefem bas fogenannte Runftgelb (Gilbergelb), eine gelbe Malfarbe aus Chlorfilber beftebend, welche man ebenfalls auf ben Glafern burch Einbrennen befestigen tonnte. Es batte biefes Runftgelb gubem noch bie Gigenicaft, baß es die einzige Malfarbe ift, bie, auf meißes Glas aufgetragen, biefes zwar gelb farbt, aber volltommen burchfichtig lagt, fo bag bie Brillang bes alten Antikglafes nicht verloren geht. Gine weitere Erfindung biefer Beriobe mar fobann bas Musichleifen bes fogenannten Überfangglafes. In ben Fenftern aller Berioben ift nämlich, wie auch meift beute noch, bas rothe Glas Uberfangglas, b. b. weißes Glas mit einem aufgeichmolzenen Sautden roter Glasmaffe. Bon biefen beiben Erfindungen, bem Gilbergelb und ber Technit bes Musichleifens, ift nun gerade bei unferen Scheiben auf Schloß Langenftein ein fo mertwürdiger Gebrauch gemacht worben, bag man bezüglich ber Technit bier mohl bie bochfte Stufe ber Bollendung erreicht fieht. Rur allein burch biefe beiben technifden Mittel nämlich, brachte ber Glasmaler eine folde vollenbete Mobellierung ber Figuren, folde Ruancierungen und icheinbaren Reichtum in ber Farbe bervor, wie man fie fonft nur an ber fpateren Rabinetsglasmalerei, bie mit Emailfarben aller Art au arbeiten imftanbe mar, ober an Gemalben auf Leinwand gewohnt ift. Und boch ift noch feine Schmelgfarbe angewendet, fonbern nur bas Gilbergelb, mabrent alle anderen Sarben aus in ber Fritte gefarbten Glafern bergeftellt finb. Dazu tommt bie weitere Mertwürdigleit in ber Technit biefer Fenfter, bag, obgleich nur in ber Daffe gefarbte ober überfangene Buttenglafer angewendet find, wir boch Scheiben in fo großen Tafeln finden, wie fie ber Glasmacher auch bes fpateren Mittelalters noch nicht berguftellen vermochte. Rurg, wir haben in technifder Begiebung wohl fast ein Unifum in ber Runft ber Glasmalerei bier: bie noch mofaitartige Behandlung ber zweiten Beriobe ber Blasmalerei bringt bier Gingelbilber und gange Rompositionen mit allen Rüancierungen ber Farbe, mit moglichfter Naturmabrheit und vollem Realismus in allen Formen bervor. - Betrachten wir nun bie einzelnen Stude.

1. Die erste Serie hat jur Darstellung bie Arcuzigung Chrifti, ein fogenanntes Mifericordienbild und eine mater dolorosa.

Die Rreugigung garupbe ift in brei Abteilungen gegeben, bon ber jebe eine Sobe von 140 und eine Breite von 54 Centimeter bat; bas Mittelfenfter entbalt Chriftus am Rreuze, beffen Guf von ber bl. Dagbalena umfaßt wird, bie wehtlagend jum fterbenben Beilande binauficaut. 218 weitere Berfonlichfeit in Diefer nnmittelbaren Rabe bes Rreuges feben wir bie zwei Rriegefnechte, von benen ber eine, Longinus, die rechte Seite bes herrn öffnet, ber andere, Stephaton, ihm ben mit Effig gefüllten Schwamm reicht. Oberhalb bes Rreuges lefen wir bie Infdrift: Hodie mecum eris in paradiso. Die beiben Seitenteile zeigen Die zwei Schacher, beren Rreuze etwas niedriger und T-formig gestaltet find; fie nicht wie Chriftus an bas Rreug angenagelt, fonbern ihre gewaltfam verrentten Blieber find mit Striden angebunden und zwar in der Beife, daß bie Querbalten zwijchen bem Ruden und ben Sanden hindurchgeben. Der rechte Schacher wendet flebentlich fein Angeficht bem Beilande ju und ruft, wie bie große, von feinem Saupte ausgebenbe Banbrolle befagt, bie Borte aus: memento mei Domine si veneris in Regnum Tuum. Unten steht, aufblidend ju ihrem fterbenben Sohne, die beilige Jungfrau mit Johannes, ber felbft in tieffter Betrübnis, boch in gartefter Weife fur ibre aufrechte Stellung beforgt ift. Das Renfter links vom Rreugigungsbilbe bat ben verzweifelnben Schächer, ber feinen Blid vom Erlöfer abwendet, ben Typus der verstodten Sunder; er ruft eben die Worte aus: si tu es Christus salva nos et te. Unten sieht man ben heidnischen Hauptmann in ritterlicher Russung zu Pferd, der beteuernd ausruft: Vere filius dei erat iste, mührend auf dem Boden siehend oder knieend eine Gruppe von Kriegsknechten um den Roc des herrn würfelt. Bu unterst stehen die Borte: vos autem gloriari oportet eruen domini vestri.

Diefe Rreugigungsgruppe ift ein grofartig berrlicher Entwurf; flar und fommetrifd zeigt bas erhabene Drania neben einem eblen Realismus eine große religiofe Bertiefung in ben Begenftand und man fiebt auf ben erften Blid, bag berjenige, ber biefe Romposition entworfen und gezeichnet bat, nur ein Runftler von gang bedeutenbem Range fein tann. In ber That weisen benn auch innere und außere Grunde barauf bin, bag nur Solbein ber gungere bie Rartons ju biefen genftern gefertigt haben tann. Es ift nämlich außer allem Zweifel, bag biefe Kreugigungegruppe für Die Ramilie von Botheim auf Roften bes Ranonifus Botheim in Ronftang, geftorben 1535, angefertigt worden ift und zwar mahriceinlich im Jahre 1514, ba Sans Bolbein ber Jungere vom Jahre 1513-1514 im Saufe (Botheimer Bof, jest Ronradi-Saus in Ronftang) bes Domberen Johann von Bopheim gewohnt bat. Diefer Johann von Botheim ift befannt als Sumanift und Freund bes Ergemus von Rotterbam und war auch ein Freund bes Sans Solbein bes Jungeren. Das Fenfter wurde bann von Bernbard von Bobbeim, geftorben 1538, bei feinem Gintritte als Mond in die Rarthaufe in Rlein-Bafel, in biefes Rlofter geftiftet. Babrend Solbein in ben Sabren 1513 und 1514 in Ronftang bei Johann von Bopheim wohnte, bat er fur ben Domberrn auch ein Botivbild ber bl. Jungfrau in ber Rirche ju Rurgen - Ridenbach im Ranton Thurgau mit beffen Bappen 1514 auf Solg gemalt. Diefes Gemalbe, welches in ber Bajeler Galerie, erfter Caal Solbeins bes Jungeren als Dr. 1 aufgestellt ift, wird von Mone naberbin erflart und von ibm der Beweis geführt, daß holbein auch bie Rartons zu ben Glasgemalben von 1514-1528 fur bie Botheim geliefert bat.

Eigentumlich und noch nicht gang aufgeflart ift eine Inidrift, welche fpater unter ber Rreugigungegruppe angebracht wurde und bie lautet: "Bernhardo Botzhemio ab (ablatae aufgehobenen) Carthusiae Patri Guilhelmus, Wolfgangus et Conradus germano fratri, ac Bernhardus juris utriusque doctor patruo, has pias imagines avitae gentis nobilitalis signum et arma posuere 1563. (Dem Erpater ber aufgehobenen Rarthaufe [in Rlein-Bafel,] Bernhard Botheim, haben als ihrem leiblichen Bruber Wilhelm, Bolfgang und Ronrad, fowie als feinem Obeim [Baters Bruber] Bernhard Botheim, beiber Rechte Doftor, Dieje religiojen Gemalbe, welche gugleich ein Reichen bes Abels ber Familie find, geschenft und ibre Bappen beigefett. 1563.) Dach biefer Inidrift waren nach bem Tobe bes Domberen Johann Bopbeim, 1535, feine Bruber und fein Reffe, welche Laien waren, Gigentumer Diefes Glasgemalbes burd Erbicait geworben und baben es aus Sochachtung bem in ber Freiburger Rarthause lebenden und bafelbit gum Prior gemablten Bernhard Botheim geschentt ober gewidmet. Diefe Schenfung fand jebenfalls, wie Mone weiter fagt, icon gwijchen 1535 bis 1538 ftatt und tann bas Genfter bamale in bas Rarthaufer . Rlofter in Freiburg gelangt fein, aber erft 1563 ließ Bernbard ber Jungere Die noch vorbandene Auffdrift mit bem Bappen anfertigen und in Die Gdeibe einsegen. Es ift also ficher, bag biefes Glasgemalbe von 1514-1535 im Befite bes Johann von Botheim gewesen ift unb bag es icon por ber Aufhebung bes Freiburger Rortbaufer - Rlofters 1782 nach

St. Blafien gekommen war, wie die feit 1697, 1736, 1747, 1774 eingekrigelten Ramen ber St. Blafier Gymnasiaften beweisen. Da sich Johann von Bobbeim in ben Jahren 1514—1529 in Konstanz aufgehalten hat, so kann man auch annehmen, daß er ben ihn befreundeten und bei ihm wohnenben hans holbein ben Jüngeren mit ber Anfertigung ber Kartone zu ben Gladgemälben beauftragt haben wirb.

Die ameite Darftellung ber erften Gerie zeigt einen jogenannten Gomergensmann ober, wie bas Suiet auch genannt wird, ein Mifericordien. ober Erbarmbebilb.1) Das Mittelalter bat nämlich, außerbem bag es ben Beiland in ben verschiebenften Bhafen feines Leibens abgebilbet bat, noch ein Bilb erfunden, in welchem wie in einem Compendium die gefamte Baffions. und Tobesgeschichte bes Beilandes gleichfam noch einmal aufammengefaßt und in einem Bilbe bargeftellt wirb. Bir fonnten es bas Bortrat bes leibenben Beilandes nennen. Diefes Bortrat febrt in vericbiebenen Bariationen wieder und mar besonders im Mittelalter, aber auch noch bis in die neuere Reit beliebt. Das Bilb ift bem Ecce homo! in mehrfacher Sinficht abnlich, aber nicht mit ihm zu verwechfeln. Dan fiebt auf ihm Chriftus mit ben Bundmalen, entweber im Mantel frei ober am Guge bes Rreuges ober in halber Figur im Grabe ftebend, bie Sande über einander gelegt ober auf feine Seitenwunde zeigend, umgeben von ben Marterwertzeugen. Sier feben wir ihn mit ausgebreiteten Urmen vor bem Rreuge ftebend, an beffen Querbalten Die Beifelwertzeuge bangen. Er tragt bie Dornenfrone und in feinem Angefichte ertennen wir ben freiwillig leibenben, vollständig Gott ergebenen Beiland, eine Auffassung von bobem, erhabenem Ernfte. Die glasmalerifc technifde Ausführung biefes Bilbes, befonders bes Christustopfes, ift bie funftlerijch vollenbetfte von fämtlichen Darftellungen ber Douglas'ichen Sammlung; man ift jur Annahme verfucht, als habe Solbein ber Jungere felbft biefes Bilb auf Glas gemalt, fo ausgezeichnet fein ift bie Reichnung ber Sagre, wie überhaupt bie gange Durchmobellierung ber berrlichen Geftalt. Bie bei ben übrigen Bilbern ift auch bier in bie Rontur allein Licht und Schatten gelegt; es ift bie Stuppinjelmanier angewendet und find bie Farben teilweise mit ber Rabel nachgearbeitet, Die Saare find mit ber Feber rabiert, teils geftupt und gang leicht gewischt. Es ift aber biefe Tednit in fo ausgezeichnet feiner Beife gebandbabt, bag biefes Berfahren geradezu, wie fich uns gegenüber ein Glasmaler ausgebrudt bat, als raffiniert fein bezeichnet werben muß.

Das Gegenstüd von biefem Bilde ift eine mater dolorosa, die, ein Schwert in ihrem Herzen und die Haube kreuzweise gefaltet, diecht, freiwillig teilnehmend an dem göttlichen Opfer, eine Auffassungsweise, die so sehr Bürde und Standhaftigkeit der h. Jungfrau entspricht. Der Schwerz, der ihre Seele durchdingt, ist auch in ihrem Angesichte mit unsagdarer Erhabenheit und Größe gegeben. Da die mater dolorosa speziell von den Korthussern und Gisterciensern verehrt wurde, so liegt es nache zu vermuten, daß diese Gemälde in ein Gotteshaus der genannten Orden gelisste worden sind. Dekanntlich hat man die Cistercienser auch servi matris dolorosa genannt. Dem Bilde ist der Bers Jacopono da Todi's beigegeben: Stadat mater dolorosa etc. Unten knlet in meisterhaft gezichnetem Porträt der Donator in bürgersicher Reidung, vor ihm das Bappen mit einem W von dei Sternen umgeben, dessen Infabet ausgussen der Unter knicht gelungen ist.

<sup>1)</sup> Bergleiche Debel, Chriftliche Stonographie. Ein Sanbbuch jum Berftanbnis ber driftlichen Runft. Freiburg. herber. Banb I, Seite 452, ff.

2. Bur zweiten Serie rechnen wir eine Mabonna mit bem Kinbe und, nach Größe und Anordnung zu ichließen, ihr Gegenstück, St. Christophorus. Den gleichen Kartonzeichner, wie auch die gleiche glasmalerische Behandlung zeigt ein St. Wolfgang, bessen aber fehlt.

Die heilige Jungfrau mit bem Kinde, bas bie Rechte segnend erhebt und in der Linten die Welftugel tragt, hat blaues Ober- und rotes Untergewand. Gie steht auf der Mondfichel und ist mit flammender Mandorla ungeben, auch tragt sie als regina angelorum die Krone und halt in der Linten ein spatgothisches Seepter. Die Zeichnung ift fein und die gange Auffassung des Gegenstandes eine ideale, hochsteitige. Um die gange Aigut lauft ein Spruchband mit dem Bers:

Sis precibus placata meis castissima virgo, Ultima quum veniet judicis illa dies!

Den sieht man miniaturartig sein gezeichnet die allegorische Darzestellung von "Maria Bertündigung"; die heilige Zungfrau ist sigend darzestellt, und ein Einhorn slücket sich in ihren Schoß; ein stehender Engel bläst auf einem Jagdborn und sährt zwei Hunde mit sich. Diese vorzüglich erhaltene Tasel mit der hl. Jungfrau, 75 cm hoch und 50 cm breit, ist zwar ein Kabinesstellt ersten Nanges, zeizt aber doch in der glasmalerischen Behandlung nicht den gleich hochstehenden Weister, wie der oben genannte Schmerzensmann.

Der heilige Christophorus, mit einem gewaltigen Stod in den Handen burchichreitet ein Gewalfer und trägt das Chrisussina auf seiner linken Schulter, um welches ein roter Königsmantel stattert und das in den Rechten die Welttugel trägt. Der Heilige ist mit einem grünen Bamse mit weiten Krmeln in der Tracht der Landen nachte besteitet, hat aber auch den quergestreisten Ritterrod an, wie solcher bei den Turnieren über der Rüstung getragen wurde. Seiner Aleidung nach repräsentiert er mithin den Bauern wie den Gestmann. Er zeigt einen sehr guten, porträartig gezeichneten Armstüt ist die ganze Gestalt vollständig erhalten mit Ausnahme von einem eingesetzen Armstüt.

Der beilige Bolfgang mit rotem Bluvigle und griner Dalmatita balt in ber Rechten bas Dobell einer Rirche und in ber Linten ben Sirtenftab famt einem Beil, feinem Attribute. Die Bobe bes Felbes biefer Scheibe mit 141, die Breite 56 Centimeter, Die Figurengroße famt ber weißen Mitra bes Beiligen betragt einen Meter. Der Sirtenftab bes beiligen Bifcofes ift eine feine Arbeit und zeigt in ber Rrummung eine gierlich gegeichnete Madonna. Die unten fnieende Figur bes Moran von Brunn mit bem vom Brunn'iden Bappenicilbe und Selmgier zeigt auf bem Spruchbanbe bie Borte: Morand von Brunn. Da man bie Lebensverhaltniffe biefes reichen Bafeler Runftfreundes tennt, ber als junger Mann gezeichnet ift, fo giebt bie Datierung biefer Scheibe feine weitere Schwierigfeit. Das Begeuftud zu biefer Rigur ift verloren gegangen. Babriceinlich ftellte es eine beilige Frau bar mit ber unten Inieenben Beftalt ber Chefrau ober ber Mutter bes Morand von Brunn. Da ber lettere als ein febr vermoglicher Mann befannt mar, fo barf man annehmen, bag er bei feinem mittelmäßigen Runftler Glasgemalbe machen ließ. Auch wir find baber ber Unficht, baß bie Rartone auch biefer Scheiben Solbein ben Sungeren gum Beichner haben. Die gartbebanbelten Fleischteile in allen brei Scheiben, Die Darftellung bes Donators in ber St. Bolfgangs-Scheibe, welche beweist, bag ber Runftler auf ben Ruf eines Portratmalers erster Gute Anspruch hat und ber berrlich betailliert gezeichnete Faltenwurf in allen Figuren, laffen nur auf einen Kunstler ersten Ranges ichließen.

Bas die glasmalerifche Technit biefer brei Stude anbelangt, fo ift fie im Allgemeinen bie gleiche, wie bie ber vorigen Gerie, nur finden wir bier, besonders in bem Mabonnenbilbe, eine noch feinere Bermenbung bes Gilbergelbes, welches bier besonbers für Saare, Gefdmeibe u. bgl. auf weißem Glafe als practvolles Bigment erfdeint. Es gieng aber bier ber Deifter noch meiter, indem er an feinen Malereien fogar ben Berfuch zeigt, eigentliche Transparentfarben, wie Grun, Rot und Blau aufgeschmolzen ju verwenden. Gine bier einzigartig technische Erfceinung nämlich gegenüber allen anderen Figuren bilbet Die glasmalerifde Behandlung bes Untergewandes ober Turnierrodes beim beiligen Chriftophorus; man fieht bier außer gelben, burch Gilbergelb bergeftellten Streifen auch folche von roter und blauer Farbe, welche bier eigentumlicher Beife burd Somelgfarben aufgetragen find, was namentlich bezüglich bes Rot mertwürdig ift, bas man auch fpater, bei ber fogenannten Rabinet-Blasmalerei, fonft überall nur als Überfangglas angewendet findet. Es find biefe Broben allerdings nur fouchterne Berfuche gu nennen, ba fie nur an fleinen untergeordneten Stellen Anwenbung finben, aber boch find biefe Berfuche mobl zu ben alleralteften zu gablen, welche Denticland in ber Glasmalerei aufzuweifen bat.

3. Die solgenden drei Fenster, wieder eine Madonna mit dem Kinde und bie Heiligen Johannes der Täufer und Margaretha durstellend, gehören ebenfalls zusammen, und sie scheinen mir, wie aus der gleichen Glasmalerei-Unstalt wie die Bilber der vorigen Sexie, so auch vom gleichen Kartonzeichurt zu stammen.

Das Mittelfenfter zeigt bie beilige Jungfrau von einer großen Mureole umgeben, wie fie auf bem linten Urme bas Rind und in ber rechten Sand ein Szepter balt. Dit einer eigentumlich genrehaften Lebhaftigfeit ift bas Chriftuslind bargeftellt, indem es nicht, wie in ber vorigen Darftellung, bie Rechte fegnent erhebt, fonbern von ber Mutter hinweg feinen Ropf rudwarts wendet und in die Belt hinqueschaut. Das Röpiden ber Dadonna ift portratartig, fast findlich jugendlich. Dan tann bas Gruppenbild bie Wibmann'iche Mabonna neunen, weil bas Runftwert von ber Familie bes Dr. juris Johann Baptifta Bidmann 1528 gestiftet worden ift. Unten fieht auch bie Infdrift: "Johannes Bibmann bottor - Margret Spilmenin. 1528." Das recte Seitenftud zeigt ben beiligen Johannes ben Täufer, ber ein barenes, gelbes Bewand tragt und in ber Linten bas Lamm Gottes auf einem Buche balt, auf bas er mit ber Rechten hinweist. Unten fieht man bas Bortrat bes Stifters, von bem bas Spruchband ausgeht; ora pia pro nobis viergo (virgo) maria, und welcher einen Rofenfrang in ben Sanden balt. Das Bortrat ift gang meifterhaft vollendet. Das linte Stud hat bie Hamenspatronin ber Stifterin, Die beilige Margaretha, jur Darftellung, die in roten Mantel und weißes Untergewand gefleidet ift. Ihr Ropfchen ift von wunderbarer Bartheit. Die Beilige führt mit ber Linten ben Drachen und balt jugleich eine Balme, in ber Rechten bat fie ein Stabtreug. Bu ihren Gugen fniet bie Stifterin famt ihrer Tochter; erstere, ebenfalls ein vorzügliches Bortrat, balt einen gewaltigen Rofentrang in Sanben und giebt jugleich ben Ausbrud einer echt frommen, bieberen beutiden Sausfrau. Gin Spruchband, bas von ihr ausgebt, fagt : iesum filium tuum monstra nobis propitium.

Ein Renner ber holbein'schen Bilber hat nach Mone sein Urteil babin abgegeben, bag biese Glasgemalbe sich der holbeinischen Kunst außerorbentlich nähern. Es gewinnt

aber biese Bermutung baburch noch an Wahrscheinlickleit, well die Shefrau des Dr. Johann Widmann, eine geborene Margaretha Spilmann, eine Berwandte (Schwester?) des St. Blassichen Abres Johann Spilmann von Bettmaringen, gestorben 1532, gewesen ist und weil eben dieser genannte Abt derselbe ist, welcher dei hans Holdein dem Jüngeren die grau in grau gemalten Kartons zu Glasgemäßen bestellte und mmehren ließ, die bis 1807 in St. Wassen waren und hetz in St. Paul im Lavanntthale, wohin die St. Blassianer auswanderten, ausberwirt werden. Auch ist die Dernamentif über jedem der drei Jenster noch gut erhalten und belehrt uns, daß die der Dernamentif über jedem der drei Jenster noch gut erhalten und belehrt uns, daß diese der Schweisen als ein Ganzes zusammengehören. Als ein Beweis, daß Dans Holdein der Jüngere die begüglichen Kartons gezeichnet habe, wird eben diese Trnamentif besonders hervorgeboben.

4. In die Karthäuser-Kirche zu Klein-Basel wurden außer von den oben genannten Stistern auch noch von anderen Wohltsätern und zwar, wie es scheint, von zientlich zahlreichen Abelssamilien vom Elsaß, von Basel nud Breisgau, gemalte Jenster gestistet, von denen noch 14 Stüde vorhanden sind. Man kann diese großen Figurensseistet, welche nach Zeichnungen von Hans Balbung Grien in den Jahren 1512—17 angesertigt worden sind, in zwei Alassen einteilen. Es sind vier Scheiben mit sast lebensgroßen Figuren (circa 140 cm Figurengröße, welche zusammen eine Gruppe bilden und die zwei Ghupatrone der Karthäuser, einen Ecce down und eine mater dolorosa, sowie die zwei größten Heiligen diese Ordens, die Helligen Bruno und Hugo, darstellen. Dann sind es zehn Scheiben, welche die Namenspatrone der Stister und ihrer Ebefrauen zum Teil mit den entsprechenden Familien oder Besitwappen zeigen; wir sinden daher se einen männlichen Hilligen und eine weibliche Hellige. Einzelne Viller, Frauengestalten, sind leider zu Erund gegangen. Alle diese 14 Figuren können wir als zusammengeboria zur vierten Serie zählen.

Als servi matris dolorosae hatten bie Karthäuser auch ben Sece homo und bie mater dolorosa als Patrone, baher wir diese beiben Figuren auch in unserer Serie sinden. Christus mit votem Mantel, die Dornentrone auf dem Jaupte nnd die Hande gebunden, halt die grüne Matterpalme. Der Ausdruck des Schmerzes und die Ergebung im Angesichte des Heilandes ist trot der Reichten Darkellung von erhabener Auffalfung. Das Gleiche gilt von der Gestalt der heiligen Jungfrau, die in blaues Ober- und violettes Untergewand gelleidet ist und, das Schwert in der Burgt, die Hande gefaltet halt. Diese beiden Bilder sind in technischer hinsich die besten bleser Serie; die Anatomie, besonders in der Muskulatur, ist so markg, wahr und bestimmt, daß nur ein Meister ersten Nanges die Zeichnung zu diesen Sestalten geliefert haben kann.

Die Stifter und Patrone bes Karthäuserordens St. Bruno und St. Hugo, beibe in weißem Karthäuserhöit, sind berrliche Gesalten voll Kraft und Leben. Der heilige Bruno trägt in der Linken den Abtsflad, in der Richten hält er ein Buch, vor sich hat er sieben Sterne. Diese beziehen sich auf die Erscheinung, welche der Bischo jugo gehabt, wornach der Allmächtige sich in einer wüssen, unweit Gerendle gelegenen Gegend einen Tempel baute, und wobei er sieben Sterne erblickte, welche ihm dahin das Geleite gaben. Hugo erkannte in den sieben Sternen die sieben Sinsiedler, in dem neuen Orden, den sich Gott zu seiner Ehre erdren. Der heilig Hugo mit roter Mitra, worin hochseine Dessins gezeichnet sind, halt in der Rechten den Abtsflad, in der Linken einen Kelch, in welchem man das Christussind

mit gesalteten Sanden und in halbsigur fieht. Er hat als Attribut einen Schwan, auf feine Liebe gur Ginsamleit hindeutend, da er öfter die Inful ablegen wollte, um in ber Ginsamleit ein beichauliches Leben führen zu tönnen.

Die gehn Fenstericheiben, welche gum Teile bie Bappen ber Stifter gu Fugen ber Deiligen haben, find teils mit rotem, teils mit blauem hintergrunde versehen. Es

find folgende Beiligengeftalten :

Der heilige Jatobus in der Gewandung und Ausrustung eines Bilgers von Compostella; er trägt in der Rechten die Muschel, in der Linten den Pilgerstab und zeigt rotes Ober- und violettes Untergewand, eine fast berb realistische Gestalt.

Der heilige Johannes ber Täufer, eine 134 cm große Figur, mit harem Untergewand und rotem Mantel darüber, hat in der Einken das Lamm mit der Fahne, über das er segnend seine Rechte erhebt; er zeigt einen ausgezeichnet charatersstilichen, schönen Kopf. Wan hat diese Darstellung des heitigen Johannes Baptija mit derzeinigen auf der Nüdseite des Hochaltas im Freiburger Münster (1517 von Hans Baldung Geien gemalt) verglichen und will gesunden haben, daß das Langenster und will gesunden haben, daß das Langenster von ein und dem Freiburger Dochaltar von ein und demsschen Misse und bem Freiburger hochaltar von ein und demsschen Misse Unten in der Ecke ist, etwas gestütz, der Wappenschild der Freiherren von Wangen im Wsap augebracht.

Der heilige hieronomus trägt ben Karbinalshut und ist in rotes Obergewand gekleibet, welches mit flott gezeichneten Dessins versehen ist. Er halt die Tahen des an ihm hinausspringenden Löwen. Es ist diese Scheibe wahrscheinlich eine Stiftung des hieronomus Baldung, eines Betters des Malers hans Baldung Grien.

Sieronymus Balbung ftarb 1539 als Kangler in Innebrud.

Die heilige Jungfrau und Martyrin Ursusa erscheint in fürstlicher Tracht mit weißem Mantel und rotem Untergewande und mit der Krone auf dem Haupte. Sie trögt als Attribut drei Pfeile in der Hond. Auch diese Figur will man auf dem Hochaftare im Manster zu Freiburg auf der Rücksteit gefunden haben. Das Wappen unten bei der heiligen Ursusa ist zweielest, konnte aber doch dahin bestimmt werden, daß es mit demignigen der Familie von Thanheim bei Willingen große Khnlichkeit hat. Ent der Bielem Bilde sind, wie man besonders an dem Halfe der Figur sieht, früher Versusche der Beinigung mit Flusspraftare (Fluorfäure) vorgenommen worden.)

Die heilige helena, die Mutter Konstantin bes Großen, halt ein großes Kreuz umsoft und ist mit violettem Gewande belleibet. Als Kaiserin mit einer Krone auf bem haupte ist sie zugleich mit einem Kopftuch ober Schleier abgebildet, aber in so vollenbeter Meisterschaft, bas man die heilige Elisabeth von holbein in ber Munchener Butalothef zu sehen glaubt. Auf ber Brustbinde stehen bie Buchstaben J. H. E. L., b. 6. imperatrix Helena.

Der heilige Gebhard, Bischof von Konstanz, geborener Graf von Bregenz, ber in Petershausen bei Konstanz begraden liegt, hat als Attribut blos ein Buch in der Linken und ben hirtenstad in der Nechten. Um ihn als Wischof von Konstanz stenntlich zu machen, ist unten groß das Konstanzer Bistumswappen, rotes Kreuz in Weiß, angebracht. Dieser Schilb is nicht als Stifterwappen anzuschen. Das Rappen der Grasen von Bregenz war dem Maler entweder nicht bekannt oder der letzter stifterbappen halten. Diese Scheibe ist von einem Manne gestistet, dessen Tausname Gebbard lautete.

Der heilige Georg als Nitter in Rüstung und mit einer Fahne, auf welcher bas rote Arenz in weiß gemalt ist, zeigt porträtartiges Aussiehen. Die Rüstung ist vom Künstler sehr sogeibe Jeuf forgfättig behandelt. Im unteren Teile der Scheibe sieht man das Reichs oder laiserliche Wappen mit Doppelabler und Bügeltrone. Der herzschild nicht Burgund, brei blaue Straßen in gelb mit rotem Schibrande. Da die übrigen Bigurensenster Sittungen des vorder-öserreichischen, baseler und elsäger Abeits sind, so liegt, wie Woue sagt, die Vermutung nache, daß diese Scheibe mit dem Vilke des heiligen Georg von der St. Georgen-Schild-Gesellschaft des Abels, oder vom sogenannten Schwässischen Bunde, oder vom Kronpringen Karl V. in die Karthause in Klein-Basel

Der heilige Ludwig IX. von Frantreich trägt einen violetten Mantel, Arone und hermelintragen, in der Linten bas Szepter und in der Rechten den Stab mit der schwörenden hand.

Die heilige Elifabeth von Thuringen, als Landgrafin und Rönigstochter eine Krone auf bem haupte, tragt violettes Ober- und gelbes Untergewand; sie teilt mit ber Rechten Brob aus und halt in ber Linten einen Krug und noch weitere Brobe im Arm. Ihr bertich schönes Ropfden, wohl ber ibealfte von allen, ift von einem Kopftuch mit wundersor vollendeter Oraverie umaeben.

Die heilige Barbara trägt ebenfalls ein violettes Obergewand und hat unten ihre Attribute, den Thurm und Kelch, neben sich. Das Zenster ist gestiftet von Barbara Schnewlin (Senewli) "Gresser" Bollichweil in Freiburg. Das unten gemalte Bappen der Schnewlin hat nach Mone mit demjenigen in der Schnewlin kapelle des Münsters in Freiburg von 1525 in der Behandlung viele Khnlickeit.

Außer Diefen gangen Figuren find noch einzelne gut modellierte Röpfe erhalten, fo von ben Beiligen: Ritolaus, Riliau, Thomas (Kopf und Hande), Ulrich.

Die glasmalerifc tednifche Geite biefer vierten Gerie anbelangenb, baben wir auch bier noch die zweite Beriode ber Glasmalerei por uns; wir finden als Malfarbe nur bas Gilbergelb und bas rote Uberfangglas, und nur bie Regation ber Farbe, bas Schwarzloth, gur Beidnung verwendet, fonft aber ift vollständig auf bie Balette aller farbigen Gluffe vergichtet. Doch in einem Sauptfaltor, ber ichwargen Kontur, zeigt fich ein Unterschied; benn mabrent in ber alteren Beriobe biefe als Sauptfache mit viel Sorafalt bebandelt wurde, ericeint fie bier, befonders bei biefen 14 Sheiben von Balbung Brien, mehr fluchtig und oft von gang untergeordneter Bebeutung. Die buntle Rontur bient meiftens nur bagu, bie rabierte Lichtfontur bervorgubeben, und wird von letterer forrigiert ober ftellenweise auch gang verbrangt. Diefe, bie Lichtfontur, ift benn auch ein gang befonders caratteriftifches Mertmal unferer Genftermalereien. Der Überguaston, welcher burchichnittlich bunfler als bei ben alteren aufgetragen ericeint, bilbet ben Ubergang von Licht aum Schatten. Letterer zeigt fich ziemlich oberflächlich angebracht, ben plaftifchen Effett eigentlich nur anbeutenb, und findet feine Bermittelung burch eine mehr ober minter willfurliche Schraffierung, welche zwischen tiefem Schwarz und ben bellften Tonen variiert. Diefe porbereitenben Arbeiten bienen jeboch nur als Folie ber nun folgenben bes Rabierens. Dan tonnte eigentlich fagen: Diefe Genfter find mit licht gemalt, fo febr liegt bierin, nämlich ben ausrabierten Lichtern, ber Glangpuntt und aller Reig ber Ausführung, mitbin bes Wefamt-Effettes. Auf biefe Arbeit ist bann auch eine Sorgfalt verwendet, welche geradezu staunenerregend ist. Eine vorzäglichere und jugleich effettvollere Mobellierung des Ganzen wie ber Details tan nicht gebacht werden. Diese Eigenfümlichleit bes Ersches der dunklen Konturen durch Lichtungfen sindet fich überall, wo nur einigermaßen die dunkle Kontur vermieden werden tann. Gewandsalten haben 3. B. auf der Lichteite nur selten eine solche, ebenso sehlt dieselbe bei Kanten von architektonischen horem in der Umrahmung und es wird hiedurch ein wirlsich fast greifbarer plastischer Effett erzielt.

Auffallend schön in der Brillanz seiner Farbe und in seiner Stärle ist auch das Glasmaterial, das hier verwendet ist; man beodactet die ausgedehnteste Anwendung der Kontraste warmer und kalter Töne; die brillantesten Goldgelds wechseln mit seurigem Rubin und üppigem Sastgrün. Wie der Glasmater auch mit großen Flächen von Silberweiß tresslich umzugehen versteht, zeigen besonders die beiden Kartschaffer der Deutigen Bruno und Hag, die fast nur allein aus großen, weißen Antickalssern herausgezeichnet sind und dach noch ganz die alte Arast der Woodellterung haben. Dier sollten unssers wohre, wie man auch dei reicher Anwendung von Silberweiß (das zugleich die Kirchen hell ließet) eine herrliche, harmonische Wirtung zu erzielen verwag, ohne, wo immer ein weißes Glas zur Berwendung kommt, gleich auch die schwenzige Patina künstlich anzubringen. Welche Belehrung könnten in dieser und anderer Beziehung biese Glaszemälde für die helbe Leichrung bieser Kunst geden, wenn sie an einem öffentlichen Orte, sei es in einer Kirche oder in einem staatlichen oder sonstieden Wusenn sieden werden!

Fragt man bei biefer vierten Serie nach bem Kartonzeichner, so ist jedem sofort flar, daß es nicht der gleiche ist, wie der bei den zwei vorsperzehenden Serien. Doch eines verfünden diese Higuren unwiderleglich klar: es muß nach Dürer und Holden der tücktigste Zeichner gewesen sein, den Deutschland damals besaß. Das war aber han Balbung Grien (geboren zu Gmünd 1476, gestorden zu Straßburg 1545). Man sieht zwar, daß er sich in unseren Figuren denn anschließt, welche neue Richtungen einschlagen, aber doch als ein origineller und energischer Künstletcharakter vor uns sieht. Dürer war wohl derzeinige Künstlet, dem er, was von Krast und energischer Veden in seinen Zeichnungen sich sindet, am meisten verdankt.

5. Die fünfte Serie der Douglas'ichen Glasgemälbesammlung enthält sogenannte Schweiger. Scheiben (Rabinet-Glasmalerei von 1579—1627 und fünf Bappen-schen von 1698 und zwölf solche von 1709, im Gangen 27 Stüde. Dier fommt der glasmalerische Aunstwert weniger in Betracht und liegt ihre Bedeutung mehr in dem Berte, den sie für die Landes- und Abelsgeschichte, sowie für die herablit haben. Da Mone bieselben im oben genannten "Diögelan-Archiv von Schwaben" einigehend behandet hat, verweisen wir auf seinen diesbegusglichen interessanten Aussal (Moschmitt VI).

### III.

## Gin Jubiläum aber feine Jubelfeier.1)

#### Grinnerungen

an bie

Drangsale der Stadt Lindau und Umgebung in den Zeiten des 1. Koalitionskrieges 1896/97

pon

Pfarrer Guftan Reinmald.

Wir haben in biesem Jahre die Jubilaumsseste abgeschlossen, welche im beutschen Reiche in dankbarer einsacher Erinnerung an die Siege und Errungenschaften der Zahre 1870/71 geseiert worden sind und durch welche dessen eine Erinnerung an tie Bei den Dankesgesüblen für das näher Liegende ist die Erinnerung an frührere Ereignisse mehr oder wemiger zurückgetreten, so die an die Zeiten, welche wir vor 1866 und 1870, wenn auch in matterer Weise aufzufrischen pflegten, an die Tage, die den Sturz des alten Reiches herdesstiftst und die Notwendigkeit und Möglickseit der Gründung eines neuen nahe gelegt, die Erinnerung nämlich, an die französsische Revolution und an die Kreibeitskriege.

Wenn wir traurigen Erlebnissen ein ebenso großes Interesse und Andenten bewahren würden, wie es fröhlichen zu bewahren in der menschichen Natur liegt, so müsten wir in den Neunziger Jahren des schichenden Jahrhunderts Erinnerungstage begeben an Begebenheiten, die den Grund gelegt zur völligen Umgestaltung aler Berdklinisse im Baterlande, zu einem Umsturz, der sich ader nicht vollzog, ohne auch unserer heimat die schwersten Opfer auszurelegen und Wunden zu schlagen, die für manches Gemeinwesen beute noch nicht vernarbt sind.

<sup>1)</sup> Burbe 1896 junadft als Bortrag gehalten. Die hier behandelten Beitverhaltniffe merben auch andermeltes in ben Orten um ben Bobenfee Gtoff ju weiteren berartigen "Erinnerungen" liefern ibnnet.

Genau genommen ist dies der Fall gewosen bei all' den Keinen und größeren Staatsgebilden und Reichsständen an den schwädischen Ukern des Bodenses, wenn sie auch im ersten Koalitionskriege nicht so hart mitgenommen erscheinen wie dies bei den Reichsständen der Fall war, die rechts und links des Rheines, und bei denen, die im franklischen Reichskreise lagen. Fremdartige Joeen und fremde Truppen machten sich auch an unserem See dreit; die letzten Jahre des genannten Krieges bildeten z. B. sür die Installende Linkaus den Unsangen bei Installende ihr zu bereiten Freunde und Keinde zusammengehössen dasen.

An den Begebenheiten, wie fie sich im Aleinen abspielen, lernt man den Einfluß und die Bucht der großen Ereignisse am besten kennen; aber das rechte Berständnis für jene findet man doch nur dann, wenn man die großen Begedenheiten als Grund und Ursache für die kleinen ins Auge saft und ihren beiderseitigen Ausammenhang sich flat macht. Es sei beswegen gegönnt, auch bier den Bersuch einer lutzen Schlberung der allgemeinen Zeitereignisse und Strömungen zu wagen, bevor wir uns in jene Kleinmalerei versieren, welche einen Grundzug der Lotalgeschichte bildete.

"Repolution und Grembberricaft!" fo betitelt Treitide einen Abichnitt feiner beutiden Geschichte im 19. Jahrhundert') und damit hat er bie Bezeichnung gefunben, welche fur fast brei Sabrzehute maggebend fein follte nicht nur fur bie politifchen fonbern, und gwar gunachft befonbers, fur bie geiftigen Beftrebungen und Berhaltniffe unferer Nation. Denn auf letterem Gebiete regte fich Die jeufeits des Rheines angefachte Bewegung querft. "Es war bie Groke und ber Gluch ber fraugofifden Revolution, baf fie über Frankreichs Grengen binausfluten mußte."2) Daß biefe Blut guerft über bas land fich ergoß, beffen Boll am regjamften war, beffen Berfaffung fich überlebt batte, beffen machtige Staatsgebilbe außerlich und innerlich einander entfremdet maren, beffen geriffene und ohnmachtige Stanbe am Rhein und in Schwaben Frankreichs Rachbarn, und feit mehr als einem Sahrhundert baran gewöhnt waren, ben Dachtgeboten bes Berfailler Bofce fich ju bengen, beffen Beifter großenteils von Franfreichs Beiftern fich beeinfluffen liegen, - war faft naturgemäß. Auf geiftigem und fogialem Bebiete zeigte fich biefer Ginfluß zuerft in bein, wenn man fie fo neunen barf, unfculbigen Tagen ber Revolution. Gine Welt von unflaren Gebanten und Bunfchen batte fich aufgeftapelt in Ropfen und Bergen, - was Wunber, bag man bie Nation jenjeits bes Rheines als bas Deffiasvolt betrachtete, welches fie verwirflichen fonnte, bag man ben Rusammenfturg bes Bourbonifden Spftems nicht ber Thatfache gufdrieb, baf beffen Berhaltniffe ungleich verfaulter maren als bie in ben Nachbarlandern, fonbern ber Überlegenheit bes frangofifchen Benies.

Die Sunden ber Revolution erschienen dem harmlosen beutschen Zuschauer taum minder verführerisch als ihre Größe. "Der an griechisch pilutarchische Geschalten geschulte Geschmad begeisterte sich für bas Ratonentum der neuen Freiheitsapostel, beren Staatslehre der philosophischen Selbsigefälligkeit des Zeitalters entsprach."

Bunachst war es die schwärmerische Jugend, die, wie von den Krastworten bes Raubers Moor, so auch von dem rhetorischen Pathos ber frangosischen Redner in ber

<sup>1)</sup> Band I, G. 104.

<sup>2)</sup> A. a. D.

Nationalversammlung fich ibingeriffen fubite und bie republitanifden Tugenben ber Gironbiften bewunderte. Aber es war auch die weltburgerliche Begeifterung überhaupt, wie fie unter ben Deutschen Blat gegriffen batte, Die von ber freiheitlichen Berbruberung aller Bolfer traumte, in Boefie und Brofg gegen Tprannen und Gflaven larmte. Dabei brauchen wir gar nicht an bie ipateren verrateriiden Blane ber Mainger Rlub. biften ober abnliche Ericeinungen zu benten. Der alte "Barbe" Rlopftod felbft wenbete eine Reit laug feine Blide binweg von ben beutiden Giden und lentte fie ber neuen Sauptitadt ber Welt zu, noch bem bunbertaugigen, bunbertarmigen Riefen und rief: Satte ich hundert Stimmen, ich feierte Galliens Freiheit; nicht mit erreichendem Ton, fange bie gottliche fcmach. "Frau Reimarus und Die Stolberge fcmarmten im Raufche des feligen Bollergluds." Der gemutvolle Erzieher Rampe trat eine Ballfabrt nach Baris an und mit ibm freuten fich bie Anbanger bumaner Ergiebungslebren, bag bie überbildete Belt wieder gurudgutebren ichien au ber Unichuld ber uriprungliden Menichheit".1) Gelbft ber alte, nuchterne Rant, ber freilich mit Houffeau fich febr befannt gemacht, ichien einen Augenblid bie Boee von ber Burbe bes Menichengeschlechtes, bie er in feiner Philosophie batte ehren wollen, an ben Gebanten ber Frangofen verwirflicht zu feben, bis beren Blutmenichen fich auch auf bie Rechte ber Ibee beriefen.

Bei folden Borbildern mar es mabrhaftig fein Bunber, wenn ber afthetifche Freiheitsbrang junger Dichter fich berauschte an einem Ibeale von Freiheit, "bie allen Amanges lebig, ber Stimme bes eigenen Bergens nur folgen follte." 2) Befonbers in Oberbeutichland, welches unter gerrutteten Berbaltniffen litt und wo Strafburg ber Berd revolutionarer Rocen murde, mobin bie Braufefopfe aus Comaben eilten, um bas neue frantijde Evangelium tennen ju lernen, gabrte es. Bei ben bertomm. lichen Straffenauflaufen ber Studenten in Tubingen ober in Daing vernahm man politifche Rufe; Die Emigranten, mit benen es ju Raufbandeln tam, ichienen mit ihrem Sochmut und mit ihren unfanberen Gepflogenheiten jede Gewalthat gu rechtfertigen. "Ja felbft in Berlin fab man vornehme Frauen mit breifarbigen Banbern geidmudt und ber Reftor bes Joadimsthaler Gyunafiums pries am Geburtstage bes Ronigs in feierlicher Umterebe bie Berrlichfeit ber Revolution und lebhaft applaubierte ibm babei Minifter Bergberg." Gothe ichilbert in lebhaften Farben, wie bas unidulbige, für jede Großthat des Austandes neiblos empfängliche Beidlecht, "nichts abnend und nichts fürchtend von ben bamonifden Rraften, welche im feltifden Boltsgeifte folummern," aufjubelte, als ber erfte Blang ber neuen Conne beranbob, als man borte vom Rechte ber Meniden, bas allen gemein fei, als bas Sochite, mas ber Menich benit, fo nah und fo erreichbar fich zeigte. Schien fich boch Rouffeaus Trugfolug verwirtlicht ju baben, "bag im Buftanbe volltommener Gleicheit ieber Denich nur fich felber geborden burfe." 2)

So wurde das deutsche Bolt von jener elementaren Bewegung start berührt, welche das alte Frankreich in seinen Tiefen erichütterte. Man muß das bebenten, um eine Erlärung neben anderen zu sinden, für die großen Erfolge, denen die französischen Revolutionsheere ihre Siege verdankten. Dennoch blieb die Begeisterung der beutschen gebildeten Welt für das revolutionäre Frankreich eigentlich rein theoretisch.

<sup>1)</sup> Treitidte a. a. D.

<sup>2)</sup> M. a. Q.

Wo sich auf sittlichem Gebiete die Theorie dieser Jbeen in Praxis umgusehen brohte, wie dies in manchen Areisen der Schöngeister durch Mütteln an überlieferter Sitte, durch den Bruch häuslicher Treue, durch leichtstertige Trennungen hie und da vortam, da sonnte man vielleicht auf die lächelnde Nachsicht den freieren Köpfen, nicht aber auf die des Volles selber albien.

Roch weniger trat eine Umwälgung in ben politischen und sozialen Berhältnissen ein, wie dies etwa 1830 und 1848 versucht wurde. Es sind darüber viele salsche Benangsanstalt des Staates," man freute sich über die "Ausbedung der Schranken, welche die terchtliche Ungleichheit der Stände in Frankreich beseitigt hätte," auf dem Katheder siel so manches Wort vom "Bernunfsstaat," aber man subr doch auch fort, das Ladprinth der beutschen Beichverfassung sür berechtigt und historisch geheiligt zu erklären, odwohl sie längst wurchbrochen war. "Die größten Bewunderere der Revolution in Deutschland legten sich niemals die Frage vor, wie die Theorien Fleisch und Blut in unserer Nation gewinnen sollten." ) Der Weise von Königsberg verwarf als treuer preußischer Untertan jedes Recht des Widerslandes. Fiche sieht isch wieden wieden der preußischer Untertan jedes Recht des Widerslandes. Fiche sieht "keine Brüde zwichen Belitik." Die Umwälgung in Deutschland sollte nicht von unten, sie sollte von oden sommen.

So lange die Schläge der Revolution nur den Abel und die Kirche trafen und als Rotwehr angesehen wurden, hatte die Bezeisterung angehalten. Als aber die Parteilämpse immer robere und wüstere Gestalt annahmen, als die Gleicheitswut immer verwüstender dahinraste, als sie die letze Aristotratie, die der Sitte und des Lebens, zu vernichten drohte, da vermochte der treue deutsche Sinn viesen Zudungen französsische Leidenschaft nicht mehr zu solgen. Der deutsche Schwärmer kehrte sich ab vom Bardaren. Ein Alopstock klagte "des Traumes Wonne ist bahin." Gothe meint, das Franzetum stört die rubige Bildung. Gneisenau halt die Franzosen reif für die Anechschaft und Gent, wohl der karse von koen zu Korn zu Korn, doch auch von Katasstrophe zu Katasstrophe schreiten.

Borerft ließ man fich in feiner Rubefeligfeit nicht ftoren; ce ift übertrieben, wenn man alluberall Spuren von bochgrabiger Aufregung in ben nieberen Boltstreifen finden will, g. B. auch in ben fleineren Stadten. Bar manche ber politifden Bedanten, welche man beute ber frangofifden Revolution verdanten ju muffen glaubt, maren in einzelnen Staaten, befonbers in protestantiiden, burchgeführt ober ber Durchführung nabe. Der Rirche, bem landjäffigen Abel waren in ben größeren Territorien weit engere Schranten gezogen als in Frantreid. Bu leibenicaftlichem Unwillen in der Bermaltung mar, fo mangelhaft fie in manchem Reichsftande fein mochte, boch nirgends ein berartiger Unlag gegeben wie bort bruben. Der Saupticaben lag in ber Reichsverfaffung Die fich überlebt batte, in ber ftaatlichen Obnmacht ber fcmabifden und rheinischen Bebiete, in bem mubicligen, gaben Gefthalten an überlebten Ginrichtungen, Ordnungen und Laften, benen nachgerade Ginn und Beift fehlte, bie man mit bem Rimbus bureaufratifder Bichtigfeit und Gebeimnisthuerei umgab und verschleierte. Deshalb regte fich allerbings in Schwaben, am Rhein, in Franken eine leife Gabrung, als die große Runde von ber Befreiung bes britten Stantes über ben Rhein brang, und ließ fich im Bauermoolle und in ber Burgericaft fpuren. Die

<sup>1)</sup> Treitfofe a. a. D.

eine ober die andere der geistlichen Herrschaften wurde bedroht; in Speier gab es Unruhen; anderswo rotteten sich die Frohner zusammen und bedrohten die Reichstitterschaft. Die Sprache gegen die Obrigkeit wurde lauter und schäffer; geistliche Fürsten michtigen schieben schäffere Mandate gegen die Ausställigkeit der Untertanen. Die armseltigen örtlichen Andereien, die Würze des Studiums der reichsstäddischen Archive aus jenen Tagen, zeigen einen ungewohnt schaffen und doch wieder ängstlichen Ton. In Eindau wurde das Kasonnieren über Dinge, die dem Untertanen nichts angehen, dann die Absassius von Pasquillen gegen löbliche Obrigkeit wiederholt verboten. Ein Bauer in Reutin, der seinen Unmut über "Unwesen" allzulaut äußerte, wurde in den Turm gelegt und mit "Einsteden unters Reichssontingent" bedroht.

Aber das Alles bebeutete wenig; nicht in der Nachahmung der Revolution lag die Gesahr sur Ventschland sondern in der Ausbreitung derselben, von Frankreich aus selbst. "Die französsiche Nation war es seit den Tagen des westsälligen Friedens gewöhnt, jedes fremde Necht zu misachten, ihre Bildung für mustergiltig zu halten. Die revolutionare Propaganda gieng von diesem Grundsate leineswegs ab; sie wollte mit ihren neuen Joeen allen Völlern als Nichtschur dienen."1) Nicht umsonst hatte Lasavette die Fashne der Freisett und Brüberlichteit mit der Weissgaung begrüßt, "sie werde die Kunde um den Erdreis machen." Unterstützt wurde zunächst der Bersuch der Propaganda für die französsischen Weltwerbessischungsbläne durch die innere Berrüttung und die Ohnmacht nach außen, wie sie in allen Nachdarstaaten sich zeigte, in Spanien und Belgien, in Holland und Ftalien, und nicht zum mindesten in den angrengenden Gebieten des deutschen Neiches. Da die mächtigeren Glieder desselben mit ihrer polnischen Bolisis vollauf beschäftigt schienen, so versprachen die minderen am Rheine eine leichte Beute zu werden.

In der That, der erste Schlag richtete sich gegen das Reich. Ohne zu fragen machte wan Anspruch auf die Bestigungen der Reichsstände, die im Elias grundberriche Nechte besähen, auf die Güter und Bestigungen der Kirchensürsten und schonte auch die mächtigeren Fürsten nicht. Die Herzen der Ruckenschie der die des einschließesten der Kirchensürsten der Kirchensüber, oder Clermont seit 1748 oder in Franquement seit 1780 die französische Landesshoheit Platz gegriffen hatte, mochte man damit vielleicht gewinnen, aber das Recht hatte man verletzt, dem deutlichen Reiche seine Verachtung gegeicht.

Doch ließ man es sich am maßgebenben Orte gesalten. Denn auch in Often gogen brohenbe Wolfen auf; Kaiferin Katharina wolkte die Eltenbogen freigaben, den Rest von Bolen besitzen. Das tonnte gelingen, wenn Deutschland in einen Krieg mit Frantreich geraten würde; man burchschaute diese Allen und such jeder den Krieg möglicht lange zu verweiben, trot der Bitten und Intriguen der französischen Emigranten, welche die Grenze überschwemmten, die fleinen hofe belebten und bedrängten und trot der immer mehr fortigereitenden inneren Bewegung. Wert der krieg schien unvermeiblich, als Ludwig's XVI. missungener Fluchtverzich dem Königtume unerhörte Demittigungen brachte. Kaiser Leopold II. und König Friedrich Wilhelm II. von Preußen, der durch die Demittigung der holländischen Republik zu Gunsten des Haufes Oranien 1787, freilich ohne den sieder erhössten Ersol, bereits der revolutionären Joee den Krieg erstätt hatte, einten sich nach den Berbandlungen in Reichenboch 1790, zu Villnis im daraussch

<sup>1)</sup> Treitfofe a. a. D.

genben Jahre, zu ber Erstärung, daß sie die Sache Ludwig's für eine gemeinsame Angelegenheit aller Souveräne hielten, und die europäischen Mächte stimmten im Brinzipe zu. Doch gieng man mit großer Mäßigung zuwege. Es mußte zo eine solche Erstärung nicht notwendig zum Kriege sühren. Man hosste ihn vermeiben zu lönnen, als Ludwig XVI. die Bersassung beichwor und, wenn auch unter jammervollen Bershältnissen, ben Schein löniglicher Wärte wieder weiter trug, sodaß die Revolution zu einer Art Stillstand gelangt zu sein schien. Man nahm Unterhandlungen auf über die Rechte ber Reichsssürsten im Else, man beschwichtige Friedrich Wilhelm II., der ben Krieg wönschte; man voarnte den Kurstürsten von Teier vor übermößigen Rüslungen.

Judessen die herrichende Partei in Frankreich wollte die Republit, wollte die revolutionäre Propaganda; sie brauchte triegerische Ersolge gegen die überwiegende Masse berer, die den Krieg nicht wollten und über die Lünstige Lage Frankreichs unentschieden sich verkielten. Der wilden Abetorit der späteren Schredensmänner, die aus Wahrem und Falschen ein Trugbild über die Abssichten der Deutschen zusammenpinselten mit Einbeziehung des thörichten Briefwechsels des Hosses und der offenen Berräterei der Emigranten, wurde es nicht schwer, der erregten Wenge klar zu machen, man müsse Schwert ziehen, um die nationale Selbssäudigkeit der großen Nation von der Bevormundung Europas zu retten. Hingerissen von den sammenden Reden der Wänner der Gironde, stellte das Haus an des Reiches Oberhaupt Forderungen, die Leopold II. nicht erstütlen konnte ohne sich siehes und jand dann in der Absehnung derselben einen willkommenen Borwand in strooler Weise am 20. April 1792 an Ofterreich den Arieg zu ertlären, an welchem zunächst nach den Wiener Abmachungen Preußen und das Reiche künsehnen mußte.

Frankreich warf in bemfelben Angenblide bem beutichen Rachbar ben Febbehandichuh hin, da die russischen Tenppen jeden Wieberstand niederschmetternd in Polen einzogen, so das die Kraste der deutschen Bormächte sich naturgemäß geriplittern mußten. Der Krieg, der erste Koalitionstrieg genannt, weil nach und nach England, Spanien, Sarbinien an der Koalition teilnahmen und die kleineren italienischen Staaten, wenn auch teilweise gegen ihren Willen, in denselben verstochten wurden, war den deutschen Mächten ausgedrungen worden.

Der Krieg begann junadft mit großen, wuchtigen Worten. Der preußische Beschlishater, Karl Wilhelm Ferdinand, herzog von Braunismeig, bebrohte in seiner von Emigranten inspirierten Broklamation, Paris, ben herd ber Revolution, mit Berberen und Bernichtung. Den großen Worten solgten nicht entiprecente Ehaten. "Das Auge bes großen Friedrichs wachte nicht mehr über seinem Heere" meint Treitichte. ") Die bunt zusammengesetzen Kontingente der eigentlichen Reichsarmee waren nicht schlagsfertiger geworden, als sie im siedenischigen Kriege gewesen. Man teilte die Heere wischen Often und Besten; man begieng den Fehler, den Krieg mit allzu schwachen Krästen in das Junere von Frankreich zu tragen.

Nach Leopolo's II. allzu balbigem Tobe regte sich zwischen ben beiben hauptmachen bas alte Mistrauen, bas von Seite Preußens nicht unberechtigt war. So trat nach einigen siegreichen Erfolgen ber Wechsel ein. Im Tobessafre Ludwig's XVI. stehen die Franzosen im Mainz. Sie muffen es wieder raumen, sie gewinnen es wieder. Wiederholte Siege ber Osterreicher und der Preußen, wie die von Fleurus und die

<sup>1)</sup> M. a. D.

awei bei Kaiserslautern vermögen nicht, ben Jeind aus ben Rheingegenden zu vertreiben. Nicht durch Niederlagen gieng der erste Koalitionskrieg verloren, sondern durch biplomatische Jehler. "Es wiederholten sich in Wien die alten Sünden der Kabinetspolitik am Ende des Jahrhunderts, wie sie am Ansang desselben so verderbildig gewirft hatten." Auch in Berlin war man nicht so zielbewußt wie in früheren Tagen. In Wien brannte man immer noch darnach, Belgien gegen Bapern auszutausschen, wie sich später erwies, und wurde von biesem Reichsstand mit Mistrauen betrachtet und lahm unterstützt. Auch in Berlin schweiste man in's Schrankenlose. Mit keinsten Opfern das größte Ziel zu erreichen an Land und Leuten, war der Plan eines Haugwist; man träumte wohl davon die ganze Westmart zu gewinnen, den alten jülsc-clevischen Erbstreit zu Ungunsten Bayerns zu beenden. Wie ganz anders sollte enden, was so hössenungsvoll, so pruntvoll bezonnen batte!

Bu Beginn des Krieges hatte sich um den neuen Kaiser Franz II. nochmals im goldenen Mainz der hohe Abel der deutschen Nation versammelt. Da pruntten wie krüber in den engen Gussen der durschriftlichen Nestden die Karossen der geistlichen Chursürsten, das glänzende Dienergefolge der reichsfreien Fairsten, Grafen und Herren, die ganze Herrlicheit der guten alten Zeit; da hörte man dieselben Drohungen, welche die Prossamation in stodzer Zwerssich deutsche hatte; da versichbelten die Großmächte über den Seigespreis, den die Feinde und die kleineren Bundesgenossen wohl gabten sollten. Einer und der andere aber der Theilnehmer oder der der nichteren Beodachter merkte doch, daß die Koalition an innerer Unwahrheit kranke; ahnende, nüchterne Gemüter ahren, daß das kommende Jahrhundert vieles von diesem Utväterhausrat mit ehrenne Soblen zermassmen könne, — daß hier das "Henskracht des heiligen Reiches gesteiert würde."

Rann ein Geschichtsschreiber die Politit, welche in diesem Kriege aum Borschein tam, unseitig nennen, so gebübet der Kriegsssührung nicht minder diese Utteil. Man hatte es sich zu leicht gedacht, "die zerlumpten und verwidderten Horden" der Reufranzosen zu vernichten; man hatte die Macht des Janatismus, den Reiz, Propaganda zu machen, unterschährt. Dann sielen in die ersten Jahre des Krieges die Kämpse im Osten, die verdunden waren mit der zweiten und dritten Teilung Polens. Diese entzweiten die triegssührenden Mächte, so daß sie sielt 1793 eigentlich getrennte Wege ziengen und den Zwiespalt in der Politit auch in die Kriegssührung hinein trugen. Wie man im Osten um die Ländertrümmer des alten Polenreiches sich entzweite, so sonnte man sich in den dipsomatischen Kreisen nicht einen über etwaige Teilung von Holland, Belaien, der Abeinusier, die is eigentlich soon an einen fremden Kerrn verloren waren.

Da tam die Katastrophe, welche dem Kriege eine ganz andere Wendung geben, welche ihn in das Herz von Deutschland hinüberleiten, in die Sübmarken des Reiches, ja in die Alpenländer führen sollten. Die Zersörung der Koalition im Jahre 1795 wird wohl mit Unrecht auf unglädliche Erfolge im Welten gurüdzestütet. Preußen hatte gerade damals glüdlich gelämpst. "Der neue preußische Text zur alten Händel'schen Weltobie, das "Hoeil die im Seigertranz" ertönte nach dem Siege bei Kaisers-Lautern zuerst und wurde der Braut des Kronpringen, der Prinzessin Tuise von Weltenburg-Ereitz entgegengejubest." Wehr als der Gang der Ereignisse im Welten hatten die polnischen Händel, die wenig ehrenvolle Rolle, welche die beiden saisertichen Teilungsmächte, den Dritten im Bunde, den König von Preußen spielen ließen, den Stein ins Mollen gebracht. Dazu kam freilich auch die Berwirrung auf dem westlichen Kriegsössauplas. XXVI.

England permeigerte bie Rablung ber Silfsgelber, es zeigte fich verbroffen über bie felbständige Saltung ber preugifden Generale. Ofterreich mar ungufrieden, weil Breugen fich bie Babl bes Rriegsichauplages porbehielt und machte bem Bundesgenoffen trot feiner glangenben Baffentbaten ben Borwurf, bag Salbbeit und Untlarbeit im Sauptaugrtiere berriche: Rufland gieng Sand in Sand mit Ofterreich, weil es baburch feine Blane in ber Turtei burchausegen hoffte. Go fublte man fich in Berlin ifoliert, man war bes Rrieges mube. In biefer Lage, verlaffen von ben Seemachten, fic unficer fublend Ofterreich gegenüber, bem man auch wegen bes Beimfalles ber alten Stammlande, Ansbad und Bapreuth nicht traute, benachteiligt fich glaubend von Rugland, fafte bie preufifche Diplomatie einen Entidluft, ber vom preufifchen Standpuntte aus erklärlich, boch, wie felbft ein Treitichte jugiebt, bem eigenen lande nicht jum Seile, Deutschland jum Berberben gereichte. Dan unterhandelte auf eigene Sauft mit Frantreich burch Sarbenberg, ber aber von ben preugifden Diplomaten ichlecht in feinen Forberungen fur bie Rufunft unterftutt murbe. Durch ben Frieben von Bafel am 5. April 1795 fdied Breugen einfach aus ber Roalition aus: fein Gebiet und was von bemfelben an Reichsftanden eingeschloffen wurde, wurde für neutral erflart; bie Bedingung war gestellt, bag, wenn Frankreich fich auf dem linten Rheinufer behaupten follte, Breugen entichabigt werben mußte burch Cafularifierung geiftlicher Lande. Erregte biefer Bertrag Erbitterung unter ben bisberigen Bundesgenoffen, fo mehrte fich biefelbe als am 5. Muguft 1796 ein zweiter folgte. Die Erwerbungen wurden genannt; es war deutsches felbftanbiges Land, beffen Begehrung bamals wie ein Raub ericien. Fur ben erften Augenblid idien ber Borteil auf Breugens Geite ju fein. Es ftant eine große Erweiterung feiner Dacht und feines Ginfluffes in Ausficht. Die nordbeutschen Staaten unuften dem Beispiele bes übermächtigen Mitftandes folgen. Gine Demartationslinie wurde bem Rhein entlang und quer burch Mittelbeutschlaub gezogen. hinter ihr lag ber neutrale Norden, burch Breugens Baffen por ben Schreden bes Arieges bebutet. "Go ift bie Berrichaft bes ichmargen Ablers über bas gefaute Rorbbeutichland burch die friedlichen Runfte ber Diplomatie behutet," jubelte ein fluger Ropf in Berlin. Aber biefe Grofe mar boch nur Schein. Die frangofifche Republit tonute bas linte Rheinufer nur behaupten, wenn es auf bem rechten feften Bug faßte. "Bon Franfreid umflammert tonute Nordbeutichland nur fo lange ohne Wefahr bleiben, als Frantreich es iconen wollte." 1) Der norbbeutiche Bund, wie er bamals war, mußte gufammenbrechen, fobalb ber Chirmberr Rorbbeutich. lands in einen Rrieg mit Franfreich verwidelt murbe. Go mar Deutschland geteilt.

Preußen hatte eben in Suddeutschland sesten Fuß gesaft durch die Bestinnahme von Ansbach und Bapreuth, 1791, und unter harberenderg waren fraftige Schritte gethan worden, den preußischen Einfluß geltend zu machen, maßgedend sur Bretvaltung und Militar auf die Berbaltnisse seignamen frantischen Reichstreises einzuwirten, überlebte Berbaltnisse zu beseitigen, neues Leben zu schaffen. Nun begegnete seder Schritt neuem Mistrauen. Im Suden gad es sorten nur zwei Parteien, eine österreichische und leiber! eine französische, soweit man überhaupt im geteilten Reich von Parteien reben tonnte. "Die große Masse des Boltes, nichts ahnend von den geheimen Planen der hosburg sah die Olterreicher immer und immer wieder sechen gagen den Reichssein und erfoh sie

<sup>1)</sup> Treitfole a a. D.

ols Beschührer des heimischen Bodens, während Preußen thatlos gur Seite zu stehen schien." Ungufriebene Abpfe dagegen, die eine Umgestaltung und Ernenerung anstrechten, und solche sonden sich sehr viele auch in den maßgebenden Kreisen einzelner Reichsstände, nicht nur in Schwaben, besonders in Franken, vereinzelt wohl auch in Bapern, bewunderten immer noch die fortan siegreiche Republit als Träger und Schirmherrn der Freiheit. Preußen schied man in mandem der kleinen Reichsstände des Krieges ebenson müde war und der Abzleich man in mandem der kleinen Reichsstände des Krieges ebenson müde war und der Abzleich man das, "was teils dort verschuldet, teils Schwäcke war," für Bertrat aus. Aber auch in Preußen sleich sichten patriotische und politische öhre der Abzleich man den nem großen Ringen anderwärts mäßig zusah, als Jahre des Riederganges troh des Ausschwangs, den Handel und Wandel unter neutraler Flagge dem allzemeinen Schlistund anderwärts gegenüber zu nehmen schien. Auch der Aussche Steil alänzend wieder bereckelt.

Much in Frantreich batte fich im Jahre bes Bafeler Friedens eine große ftaatliche Ummalgung vollzogen. General Bonaparte batte ben Aufftand ber Ropaliften u. j. w. niebergeworfen; ber Konvent war gezwungen worben, bie neugefcaffene Direftorialregierung anguerfennen. Aber nur in ber Fortfegung bes Rrieges tonnte bie Minberheit auf Dauer und Befestigung ber neu geschaffenen Bewalten hoffen. Diefe Fortfetung murbe erleichtert burch bie Beendigung bes Rrieges in ber Benbee. Am 11. Dlai desielben Jahres batten bie letten Gubrer ber Chouans von ber am 2. Dezember 1894 gemabrten Amnestie Gebrauch gemacht und bie Baffen niebergelegt. fo baft bie inneren Beinde vermindert murben und alle Rrafte zum Rriege gegen ben auswärtigen Reind verwendet werben fonnten, ber, nach bem gwifden England und Ofterreich am 4. Dai 1795 geichloffenen Bertrag auch fortgefett werben mußte. Bunachft allerdings verzögerten der Buftand der Armeen und bie Unterhandlungen mit Breufen mabrent des Commers 1795 Die Biederaufnahme ernftlicher Rriegsunternehmungen am Rhein. Erft am 5. Geptember überichritt Jourban bei Duffelborf ben Huß und belagerte bann bas wieber verlorene Daing; am 20. überidritt Bidegru bei Dannheim ben Rhein, fehrte aber, obendrein im Berbachte rogaliftifder Befinnungen und Unterhandlungen, nach ber Dieberlage eines Teils feines Beeres bei Sandidubebeim wieber gurud, wodurd Jourdan genotigt murbe ein Gleiches gu Rach ber Befitnabme von Dannbeim war gunachft bas rechte Rheinufer be-Ein Baffenftillftand vom 1. Januar bis 21. Dai 1796 ward von beiden Seiten ju Ruftungen benutt. Dann aber murbe bie Fortsetung bes Rrieges mit aller Dacht aufgenommen. Er golt fortan Stalien, wo Bonaparte feine neue Taftit, "mit ihren bramatifden Bewegungen und Daffenichlagen" erproben wollte, poraugeweise aber galt er Oberbeutichland, wo Jourban bie Sambre und Daasarmee und ber an Bidegrus Stelle ins Rommando getretene Moreau bie Rheinarmee befehligte. gener hatte die Mainlinie, Diefer die Donaulinie ins Auge gefaßt. Abre Erfolge wurden erleichtert burch bie Giege Bonapartes in Stalien, welche bie Ofterreicher nötigten, ihre befferen Benerale und bie geubteften Streitfrafte borthin gu fenben, bann burd bie Ohnmacht ber frantifden und ichwäbifden Reichsftanbe. Die ichwabiiden Rreistruppen leifteten bei Rebl faum einen Biderftand, als bort Moreau am 24. Runi 1796 ben Rhein überidritt. Bei ber zweifelbaften Saltung ber groferen Reichs.

ftande in Schwaben, gegen bie ber Raifer protestiert, tamen die Meineren zwischen zwei Stuble zu siten oder beffer zwischen zwei Feuer zu steben und mußten doppelte Streiche leiben. —

Man möge diese lange Einleitung in die solgenden "tleinsügen Geschichten" dem Bersasser zu gute halten. Es hat die Beschäftsigung mit Begedenheiten, welche im Rleinen sich abspielen den eigentümlichen Reig, den großen Ursachen nachzugehen und sich flar zu legen, aus welchen jene Wirkungen im Rleinen sich ableiten. Die Ereignisse Syapres 1795 glichen sur Franken und Schwaden einer Flut, die sich verteilt und in kleinen Sturz- und Gießbächen einzelne Orte in verschiedener, immer aber in verderblicher Abeise verheert. Die Schicksie des Kleinen Reichslandes, dessen hauptort die Inselstan Lindau sir, in den letzten Jahren des ersten Koalitionskrieges sind zur von derselben Art wie die der Schwesterstädte in Oberschwaden, tragen aber um der eigentümlichen Lage willen, in der die Stadt als Grenzstadt sich befand, ihr besonders Gepräge.

Bis jum Jahre 1796 batte man in Oberschmaben und am Bobenfee die Kriegs. flamme nur aus ber Gerne bliben feben; von bem Ranonenbonner por Mains, Mannbeim, Landau, Raiferslautern rollte nur dumpfer Rachhall in unfere Gaue. Die Birtungen des Krieges hatte man nur an ber ftarten Erhöhung ber Kreisauflagen und an ber immer wieder verlangten Bermehrung ber Rreisfontingentstruppen verfpurt. Lindau batte ju feinem in duplo ibm auferlegten Kontingent von 241/3 begiebungsweise 40 Mann Infanterie und 41/. Ravallerie, welche bem aus 15 Kontingenten bestebenben Babeniden Kreisregiment und bem württembergijden Kreis-Dragonerregiment guauführen maren, noch 25 Dann abfenden muffen; erfterem mar ber reichsftadtifche Sauptmann, fpater Dajor, v. Fels, zugeteilt. Die Kontingentstruppen bes fürftlichen Damenftifts aber waren in ber ftattlichen Angahl von 5 Infanteriften beim Balbburg-Bolfeggifden Kreisregiment, bas aus 28 Kontingenten jufammengewürfelt mar, abgugablen. Go hatte man bie Birtungen bes Rrieges wohl ftart gefpurt, gefeben hatte Die Borbeimariche öfterreichijder Sujaren, Illanen, Rotmantel, man ibn nicht. Tichechen, fingerfertiger Rroaten mit ihren friegerifchen Feldmufiten bieuten mobl ber Jugend jum unterhaltenben Schaufpiel. Freilich von jest an ipurte man ibn auch. Bieberholte, neben ben orbentlichen, außerorbentliche Reiches und Rreisauflagen, bas Anfinnen, fich an Anleben zu beteiligen, bie Forberungen, welche bie burchziebenben Truppen an Stadt und Gebicte ftellten, bas Berlangen 500 Mann aufzubringen, die mit englijden Gubfidiengelbern bezahlt, einen Teil bes Regiments Roban bilbeten, bie über folche Bladereien flagende Burgericajt, bas Alles machte ben Batern ber Stadt ichwere Sorge, binter welche alle bie fleinen Argerniffe gurudtraten, welche bas Gindringen burgerlicher Elemente in ben engeren Rat bem Batrigiat feit einigen Jahren bereitet batte. Dagu tam eine folechte Ernte, bann ber Umftanb, bag fich bas Landwolf fur ben Drud ber Ginquartierungen burch Steigerung ber Landwirtichaftserzeugniffe aller Art ichablos zu halten fuchte. Go bob bas Jahr 1796 mit fcweren Sorgen an fur die Stadt wie fur gang Oberichmaben. Doch follte bas, mas es brachte, nur ber Beginn ber Drangfale fein, bie bas icheibenbe Jahrhundert und ber Beginn bes neuen bem Grengort bringen follte. Am 15. Januar tam auf bem Rudjug von Mainz ber Reft vom faiferl. Regiment, Erzbergog Johann, 500 Mann Sufaren,

als Einquartierung in Stadt und Gebiet; 900 des Regiments waren geblieben. Durch Unvorsichtigkeit entstand hier ein Brand, der indes keinen großen Schaden anrichtete. Jugleich traf von Seite des freisausschreibenden Jürsten die Anordnung ein, weitere 12 Mann dem Kontingente gugusschreibenden Einfelne man gebeten, das Kontingent zu entlassen, da man es in der heimat zu eigenem Schube vonuchen habe und es sir den keinen Reichsstand eine allzu große Last sei, draußen zum Kriege ein Kreis und daheim zum Schube ein Garnssonstontingen halten zu müssen.

Doch unterzog man sich im Angesicht brohenber Kriegssährlichkeit ber neuen Belastung und am 22. Zebruar wurde bie verlangte Mannschaft nach dem Rheine entendet. Dagegen sonnte ein kaiserlicher Besehl, einen Geldbeitrag zu einem neuen Anlehen zu leisten, nicht respektiert werden; aber das sonnte man nicht hindern, dah, wie seit 1791 wiederholt geschen, ein sogenanntes taiserliches Sperrsommando von 20 Slavoniern hießer verlegt wurde, um dem Berdote, Getreide ins Auskand, nämlich nach der Schweiz zu sübern, von wo es dann vielleicht weiter transportiert werden sonnte, größeren Nachdruck zu geben. Damit war der Getreidehandel und die Speditionszeschäfte eigentlich unmöglich gemacht. Und da zu gleicher Zeit die Aussuhr von Butter und Schmalz aus Borarlberg, die Käseaussuhr aus der Schweiz verdoten wurde, so stiegen die Preise sur verden siehen das Pfund Käse mit 40 Kreuzern bezahlt, das Hund dutter wurde mit 28 Kreuzer, das Psuud Käse mit 40 Kreuzern bezahlt, das Hund Partagern aus der Areuzern

Auf eine faliche Nachricht hin, bag die Frangosen von Italien her den Graubundner Pässen sich näherten, verlangte bas taiserliche Kommando in Bregenz im Marz 1796 von der Stadt die Lieserung von Pulver, Blei und Kanonen und die "Dilafterien willigten um Nachbarschaft und Freundschaft willen" in die Absendung von 4 gentnern Pulver, 4 Kanonen und 8 Konstadtern.

Dit Ablauf des oben erwähnten Waffenstillstandes mehrten sich vom Mai an die Ourchmäriche der kaiferlichen Truppen und die Einquartierungen ins Entlose, ja die Herreicher verlangten geradezu wieder einmal nach altem Herdommen das Recht der Bestehung der Stadt, was devot aber bestimmt adgelehnt wurde. Aber date sind es 70, dann 1200 und wieder 1200 Mann, welche hier verpssegt werden mußten, so daß die Lebensmittelpreise eine geradezu unerhörte Höhe erreichen und die Bauern gegen den rate und hissolien Kat sehr schwierig wurden. Bergebens war es, daß man darauf hinwies, seit dem 13. Mugust 1779 sei die Oberherrschaft über die Ort niederer Gerichtsbarteit ja von Montsort auf Österreich übergegangen und letzeres habe benselhen gegenüber nicht nur Rechte sondern auch Pflichten; alle Forderungen auf Übernahme eines Teiles der Lesten wurden abgesehnt und diese der Stadt allein zugewiesen. Trog dieser presären Lage stüchten sich aus Baden und Konstanz viele Famissen; auch die Prinzessin von Sonde, Gemachlin des späteren Königs von Frankreich, Ludwigs XVIII., hielt sich zeitweise hier aus.

Ein entscheibenber besonders für Lindau und die Ofterreich benachbarten Stände serhängnisvoller Schritt geschaft in den Tagen des Juli. Moreau, der Oberbeschläsbaber der Rheinarmee war nach seinem ungehinderten übergang über dem Mhein schwaben eingedrungen, hatte der nasch herbeiellenden Oberbesssthaber der Ofterreicher, Erzherzog Karl, mit überlegener Macht zurückgedrängt und such eleben von der Berbindung mit Österreich abzuschneiden. Da zu gleicher Zeit auch Jourdans Sambre- und Magaarmee in Franken eingedrungen war und die Nichtung

gegen die Donau nahm, so war das hauptheer genötigt, diesem entgegenzutreten. Die mächtigeren schwäbischen Reichsstände, sost aus sich ausseinen und geteilten Kräften die Besetung ihrer Läufer nich hindern, nahmen zu Unterhandlungen ihre Zustucht und suchten zumächt um Wassenstütsund, den am 17. Juli der Perzog Friedrich Eugen von Württemberg, dasd darauf auch Baden schloß. Alle erkauften das Recht, zum Abschusse von Kriedensverhandlungen Gesande nach Baris schieden zu diesen nich kourtbutsonen und Liesenungen, die weit größer waren als alles das, was sie während des ganzen Krieges sür das Reich geleiset hatten. Wir wollen onnehmen, daß sie, wie später auch die frünstischen Reichsstände, deren mächtigster, der König von Preußen als Martztaf von Ausbach und Bayreuth ohnedies neutral war und in einem neuen schou erwähnten Vertrage vom 5. August 1796 Frankreich den Besild bes linken Abeinufers zuzestand, das solcher galt er, trug dittere Krische, auch sier den, nicht dem eigenen Triebe, — handelten, aber dieser Absall, als solcher galt er, trug dittere Krische, auch sier den.

Schon am Donnerstag, ben 18. Juli, tam von Geite bes treisausichreibenben Fürsten, bes Bergogs von Burttemberg, Die Radricht, bag man bort entidloffen fei, ben pon ihm als Bergog geplauten Baffenftillftand auf ben gangen ichmabifden Rreis auszudehnen, beziehungeweise einen Reutralitätevertrag mit Frantreich einzugeben. Bugleich tam bie Aufforderung, einen Delegierten nach Augeburg zu entfenden, wohin bie Rreisstande von Illm aus ihren Git verlegt hatten; bort follte ein besonderer Rongreß diefer Angelegenheit halber gehalten werben. Die Rachfommen verfuhren bei biefer Angelegenheit weniger fing und vorfichtig als bie Borfahren bei ahnlicher Belegenheit einft gehandelt hatten. Bewitigt burd bas Schidfal im ichmaltalbifden Rriege hatten biefe im Jahre 1608 begw. 1610 bie Aufforderung, ber Abaufer Union beigutreten, abgelebnt mit Rudficht auf bie bedrangte Lage ber Stadt Ofterreich gegenüber, fomit die politifche Alugheit evangelifder Frommigfeit und Anhanglichfeit voranftellend. Diesmal ließ man fich mehr von augenblidlicher Stimmung und Friebensliebe als von Batriotismus und politifcher Borficht bestimmen. Dan faßte fofort, "boch nicht ohne Rachbenten," ben Beidluß, in bie Buftapfen bes ichmabifchen Rreisoberften au treten, "ba man bes toftspieligen und fruchtlofen Rrieges mube fei." Es murbe icon zwei Tage barauf ber Ratstonfulent Summler nach Augsburg beorbert und bereits am 24. lief eine Stafette ein, swifden Burttemberg und Frantreich fei ber Baffenftillftand gefchloffen, die übrigen Stande fcmabifden Reichstreifes murben fic aufdließen. Berbangnisvoll mar biefer Schritt besonders fur Die unter ben Ranonen Ofterreichs liegenbe Reichsftabt. Dochte man auch bes Rrieges mube fein und ibn fur fruchtlos balten, weil man bei feinem Beginne nur an Offensive und an Erfolge gebacht batte und nun in eine febr zweifelhafte Defenfive fich hineingebrangt fab burch Schuld ber Bormachte, fo banbelte man boch mit einem folden Schritte nicht nur unpatriotifc, fondern auch febr furglidtig und febr engbergig. Dan bedachte ju wenig, bag bie Frangofen auf bem Bege nach Ofterreich feine große Rudficht nehmen wurden auf bie Stanbe, bie auf bem Bege babin lagen, und daß Rentralitat feinen Ginn habe gegen Franfreid, folange Ofterreich gegen biefes land in Baffen ftand. Daß biefer Staat aber Neutralitat von Standen nicht respettieren murbe, Die bem Raifer untergeordnet maren, bag er biefen Reutralitätsvertrag als Oberhaupt bes Reiches nicht fanttionieren, ihn vielmehr als Berrat anseben und abnben wurbe, bas mußte jedem unbefangenen Ropfe boch flar fein.

In der That zeigte es sich hier sehr bald, wie man mit dem übermächtigen Rachor baran sei. Man sann beshalb auf Borsichtsmaßregeln. Aber die Bürgerdompagnien, die man musterte, die Bauern, die man mit bessen Erster der Bürgerdompagnien, die man musterte, die Biererich und Frankreich trot der Reutralität an die Stadt stellten und noch weniger die Märsche durchs Gebiet den nunmehr auf dasselbe gusteuenden Zeinden gegenüber. Während das Hausteunden Beinden gegenüber. Bahrend das Jaupthere der Rheinarmee, wie sie nun hieß, seine Richtung im nördlichen Schwaben über München nahm, um dorten den Kursürsten von Kurpfalbayern zu ähnlichem Schritte zu zwingen, wie die schwäbischen Kreisstände, hatten zwanzigtausend Franzosen zu gelangen. Trot der Reutralität flüchtete man das hier besindliche baperische Salzmagazin, fortan das schweizerische gegenannt, über den Vergenger vergebens begefrt.

Bunadft nun ruhrte fich Ofterreid. Der Bregenger taiferliche Rommanbant verlangte die Auslieferung ber Befdute. Man verweigerte bie Erfullung biefer Forberung, arbeitete mit haftigem Bleife an ber Musbefferung ber Schangen, armierte ben Safen, befette die Bachen, jog bas Landvolf jum Dienft heran, ba ein ofterreichisches Regiment bicht an ber Laiblacharenge ein Lager bezog. Der t. Kommanbaut wieberholte feine Forberung und behnte fie auch auf Die Anslicferung von Schiffen aus, welche man nach Überlingen ftellen folle. Der "Rriegerat" lebnte alle Forberungen als unberechtigt ab, verweigerte auch, ofterreichische Bagage in Die Stadt einfabren zu laffen. Man verftartte die Bache am Thore, ftellte Garnifons, und bier befindliche Rreisfoldaten por bie Brude, wies ben wehrpflichtigen Burgern aus ber Gunffge, ben Bunften wie ben Bauern ihre Sammelplage an, ließ die alte, verbefferte "Alarm- und Uffgeläufsordnung" in Rraft treten, turg und gut, man feste fich fo gut es gieng, in Berteibigungsauftanb. Das binberte aber nicht, bag am 29. Juli faiferliche Truppen in ber Starte von 5000 Monn bicht vor ber Stadt von Ridenbach ber ein Lager bezogen, bas holy hiegu von ber Stadt und bem Spital requirierten, von letterem auch ben Wein verlangten fur die Mannichaft und die allerbings nur einseitig erflärte "Neutralitat" fo wenig aftimierten, bag ber faiferliche tommanbierenbe General Wolf mit "Suite, Stab und Bededung" burch die Bachen hindurch in Die Stadt ritt und in ber Krone Quartier nahm. hier belegte man fur einen Teil ber Truppen ju beren Transport die notigen Schiffe und lieg por ber Stadt ein Beobachtungstorps, - bas Alles follte geideben auf Roften ber ..neutralen Stabt" und ihres Bebietes: Bafferburg und bie Berricaft Tettnang follten ichadlos gehalten werben.

Nach dem Neutralitätsvertrag sollten die Kreistruppen der an demselben teilnehmenden Stände entlassen werden und heimkefren. Birklich lam auch unsere Einauer Mannschaft im August heim, aber in sehr unkriegerischem Zustande. Auf dem Marsche waren sie dei Biberach auf ölterreichische Justande gestoßen, waren von diesen unringst und gezwungen worden, Wehr und Wassen abzugeben. Sie brachten die Nachricht, daß am 1. August die österreichische Landstadt Konstanz von den Franzosen ohne allen und jeden Widerstände genommen worden sei. Micht ehne eine Augkrung der Schadenfreude berichtet einer der Lindauer Chronisten, wie man von hier aus die dortige Garnison habe auf Schissen nach Bregonz, ssehnen" sehen.

Man mußte sich nun auf die Antunft der Franzosen gesaßt machen. Um dieselben auf die Reutralität ausmerksam zu machen, wurden gewissermaßen als Sauvegarde im Gebiet und an der Stadt Taseln ausgerichtet mit der Ausschlicht: "Schwäbische Rreisftadt." Mittlerweile batten bie alten Bunbes- und Reichsgenoffen, "bie Raiferlichen" awifden Ronnenborn und Langenargen ein Lager bezogen; fie verlangten von ber Stadt 200 Arbeiter und alle Schiffe. Notgebrungen bewilligten bie in jenen bewegten Tagen faft in Bermaneng verjammelten brei "Difafterien" 100 Arbeiter und bie "Läbis" ber Ctabt, wobei wohl bie einft fo beliebten Bacht- und Nagbidiffe, mit benen man bas Privilegium ber Bahrung bes Oberjees gegen Schmuggel ausgeübt batte. Doch nicht genug! Am 5. August, einem Freitag, ericbien vor ber Stabt ein Rorps Hufaren und Infanterie vom Regimente Colloredo unter Gubrung eines Major Mofer und Rittmeifter Boi mit 4 Ranonen und verlangte eingelaffen gu merben. Als man ben Ginlag verweigerte, brobten fie mit Succurs und Beschiefung. Da ließ man bie Rugbrude berab und öffnete die Thorflugel. Sofort entwaffneten fie bie Bache und befetten bas Beughaus. 1) Dan belegte Die alten Stude und bie feit bem Branbe von 1720 neu angeschafften Beschüte, Bewehre, Sarnifde und famtliche Baffen mit Beichlag, holte bagu bie Stude auf ben Ballen, im Rornhaus, auf ber Burg, 28 an ber Babl von verichiebenftem Raliber; man vergaß auch die Feuerteffel, die Rugeln, eine "toftbare Binbe," ja vieles "Bojchzeug" nicht. hierauf wurden im hafen fechs Schiffe mit Beidlag belegt; man gwang Burger, Wiberipenftige mit Gewalt und Schlagen, bas Alles auf Die Schiffe transportieren ju belfen und Mannicaft jur Bemannung und Abführung berfelben zu ftellen. Den Berluft berechnet man auf 75,000 Gulben. Bas in Jahrhunderten mubfam erworben, erhalten, ergangt worden war, um ein wohlverfebenes, gefpidtes Beughaus und wehrhafte Stadt zu baben, gieng an biefem Tage verloren 2) Es gefchab biefes Borgeben wie man fpater erflarte, um bie Baffenvorrate nicht in die Sande ber Frangofen fallen gu laffen.

"Diefer Tag ichreibt ein Augenzeuge, ift ein Tag bes Schredens und bes Jammers." Reine Glode murbe geläutet; bie Bache übernahm bie faiferliche Mannicaft, welche auch ben Rapfenstreich folug, und beim Abaug in ber Nacht liefen bie Eroberer auf bem Lande Bieh und Futter und bergleichen mitgeben. Bon ben Beschüten find gwar in ber Beit bes zweiten Roalitionsfrieges ein paar wieder abgegeben worden, als aber nach ber bretenheimischen Übergangsberricaft die Stadt in öfterreichischen Befit tam, betrachteten fich biefe als rechtmäßige Befiger bes gefammten Rriegsmaterials und nahmen wohl auch biefe wieber mit. Ginige ber ichweren Gefcute haben bie Frangofen hinwiederum bei ber Befetung Borarlbergs in unbrauchbarem Buftanbe vorgefunden und als gute Beute weggeführt. Dit anderen Augen betrachteten bie Lindauer biefen Beutegug. Es murbe bas Bort "Plunberer" gebort und geschrieben. Bie grundlich mit ben Baffenvorraten aufgeraumt worben war, zeigte fich, als am anbern Tage bie Bachen wieber von Lindauern bezogen wurden. Die Mannichaften zogen ohne Obergewehr auf. Der Rat aber erließ in Nachahmung bes romifchen Genats nach ber Schlacht von Ranna und als Borbild fur ben Grafen von ber Schulenburg nach ber Schlacht von Jena mit bem berühmten : "Rube ift bes Burgers erfte Pflicht", ein Defret unter Trommelichlag: "Man folle fich in biefen gefährlichen Beiten alles Rafonnierens entichlagen und Rinder und Dienftboten im Saufe behalten!!

Bwei Tage nach diesem Uberfall, gerade als die von den Ofterreichern mitge-

<sup>1)</sup> Un ber Stelle ber heutigen Raferne.

<sup>2)</sup> Inventarien bes Zeughauses aus ben Jahren 1581, 1620 und 1723 finden fich heft XVII. biefer Schriften 1888, Seite 117—123.

nommenen Burger nach ihrer Entlaffung im Safen landeten, fprengten bie erften frangofifden Chaffeurs über bie Brude. Denn mittlerweile mar eine frangofifde Ab. teilung über Buchborn an die Grenze bes Gebietes gefommen und ber tommanbierenbe Offigier hatte fein Sauptquartier im Schlofe Giegen an ber Argen, feit 1405 Befitung bes biefigen Spitale, aufgeschlagen. Gin ofterreichifder Barlamentar batte ibn gu benachrichtigen, bag bas Schiefen in Bregens, welches er boren werbe, Freudenichuffe feien über bie Entickung von Mantug burd ben Befehlshaber ber faiferlichen Urmee in Oberitalien, General Burmfer. Der Frangofe bielt ben Boten und bie Fabne gurud, weil die Radricht falich fei. Wie wenn er an bem Freudenichießen teilnehmen wolle, ließ General be la Bourd avancieren und ftieß bicht por Lindau auf eine ofterreicifde Abteilung, welche fic an ber Laiblad vericangt batte und pon ba aus bis an ben hoverberg porgeftogen war. Die genannten Schangen murben noch an bemfelben Tage genommen und bie Frangofen befetten die Strafe nach Bregeng bis gur erften Rlaufe unter Beneral Tarreau. Am Abend rudte ber General be la Bourd in bie Stadt ein, die nicht mußte, ob fie ibn als Freund ober Reind au betrachten habe, ibn aber in Bedrangnis und wohl auch in der Erbitterung über bas Berhalten ber "Raiferlichen" in erfterer Eigenschaft begrufte. Dit ibm und feiner Guite und Bebedung brachte man auch die Bleifierten berein. Das geleerte Reughaus und bas Spital boten Raum fur Diefelben. Biergebn Dann ftarben noch in berfelben Racht. Ein eigens fur fie und fur die im zweiten Roglitionsfrieg verftorbenen fremben Bafte bergerichteter Begrabnisplat auf ber Infel, wurde ihnen als Rubeftatte angewiesen. Am andern Tage fam ber Befehl, fofort 9000 Bfund Brob aufs Land ju bringen mit Schuben und Baiche foweit ber Borrat reiche. Dies mar ber Anfang ber nunmehr fortbauernben Kontributionen und Requifitionen. Quartiereinweifungen und Forberungen aller Art, Die aufgugablen langweilig und ermubend fein murbe. Im Archive find noch zwei Ronvulute, bicht gespidt mit Befehlszetteln und Liften zu finden, - bie meiften find verloren gegangen. In wenigen Tagen bewegten fich in und por ber Stadt und im Gebiete an 30,000 Mann unter dem genannten General, bann Tarreau, Taillarb und anderen. Am 10. Auguft bereits mar Bregeng geräumt und einen Teil ihrer Geschüte und Bewehre fab man nunmehr wieder, aber als Beute ber Frangofen und unbrauchbar gemacht. Mitleid und Schreden ergriff bie biefige Burgericaft, als bie Runbe ober bas Berücht fich verbreitete, bag mehrere öfterreichijde Beamte, unter ihnen auch ber Burgermeifter Beber von Bregenz, auf ihrer Glucht nach Tirol von ben "erbitterten Montafonern auf entfetliche Beije ermorbet worben feien." 1)

Fortan blieb Lindau wie Kempten als Beobachtungsposten ber auf Borarlberg und Tirol gerichteten Unternehmungen eine Zeit lang der Sammelort und Biederwereinigungspunft einer französischen Geeresabteilung der Rheinarmee sur Oberschwaben, eine Ehre, welche der Stadt und dem Gebiete sehr teuer zu stehen kam. Da halsen die dreiftsigen Kolarden, welche die Offiziere ihren Quartiergebern zu tragen gnädigt gestatteten, nichts; auch die laiserlichen Magaginsvorräte, die man nach Lindau überschlichen bespeichen nur momentan von der alleinigen Bersorgung mit Lebensmitteln; auch den höflichen Ton, mit dem in sast lächerlicher Weise undhöliche Requisitionsscheine etwa mit freundlichem Gruße enden, erleichterten die Sorgen um den Aufwand nicht, der im Kleinen erfordert wurde, noch weniaer die um Ansorinauna der vom Kreis

<sup>1)</sup> Lindauer Stadtdronit.

und vom Oberbefehlshaber immer neu geforberten Kontributionen, beren Anteil auf 150,000 Gulben sir die Stadt fic aufrundete, während der Eingelne den Laib Brod nach und 30 Kreuger sich ankaufen mußte. Wie die Stadt sich aus dieser Pols au beisen lucke. der indete der in der bei be in der beise Pols au beisen gestellt der vollen wir nacher berichten.

Einstweilen sehen wir uns die Berhältnisse und Justande an, wie sie unter den "Neutranken" in der Zeit jeines Krieges zum Borschein tamen.") Dasei darf die Bemertung vorausgeschickt werden, daß die Truppen Moreaus, das ist der Rheinarmee, immer noch bessere leimente besonders im Offiziersstande in sich dargen als die in Franken campierenden Truppen Jourdans und seiner Raubgesellen im Generals- und Kommissarvece. Auch darf voch wohl der Umstand berücksichtigt werden, daß sie im ersten Koalitionstriege einigermaßen durch die Reutralität der schwäblischen Reichse stände gehalten waren, mit mehr Wässigung aufzutreten als im zweiten, der zu wieder im Bunde mit Österreich sich abspielte. Das größte Glück freilich war, daß durch die Siege des Erherzogs Karl, wie in Franken, so in Schwaden, der französischen Olkupation bald ein Ende aemackt wurde.

Die Offiziere, welche er fennen lernte, ichilbert ber genannte Bemabremann als Leute febr gemifchter Gattung. Es feien barunter fein gebilbete Leute, liebensmurbige Manner belifater Urt, Die es beflagten, bag es nicht in ihrer Dacht liege, Die Exceffe ber Mannicaft, welche nach ben Berichten, Rlagen und Berluftliften ber Lanbicaft, besonders bort febr baufig ausgelaffen maren, abzumehren. Befonbers bie Offigiere aus bem alten Regime, ober gebilbete Civiliften, welche bie Revolution in bie Reiben ber Krieger getrieben, ober benen besonbere Befähigung bie Epquletten verschafft hatte, zeichneten fich wenigftens im Benehmen, zuweilen auch im Forbern vorteilhaft por benen aus, welche nach jatobinifdem Suftem von ben Golbaten gewählt worben waren; biefe hoben fich in Bilbung und Sitte wenig über bie Gemeinen empor, ja wetteiferten nicht felten mit biefen in Truntfucht, Raubgier und geschlechtlichen Musichweifungen. Mit besonderem Gluche ericeint bas Bermaltungspersonal belaben, (aides de camp und aides majors), die vom Direftorium angestellten und nur biefem verantwortlichen Rriegetommiffare por allem, "bie Rabenvater ber Armee und bie Bamppre ber von ihr beimgesuchten Begend." Es ift, als ob für fie manche Abteilungen ber Armee nur bagu ba feien, um ihre Requisitionen burchzuseten, bei benen für Betrug und Raub ein weites Felb offen ftebe. Dieje Requifitionen unterscheiben fic von ben Kontributionen baburd, bag ber Betrag ber letteren vom Befehlshaber numerifch bestimmt und bann auf bie einzelnen Rreisftande verteilt wirb, mabrent jene oft; willfurlich einzelnen beimgefuchten Orten auferlegt werben. Billfurlich, benn bier wird geradegu oft Unfinniges aufgeburdet. Der einzelne Befehlshaber verlangt für feine Tafel, fur feine Dienerschaft, fur fein Douceur; ber Gubalterne abmt fein Beifpiel nach - und erft biefe Rommiffare!

Bor uns lagen in Franken, liegen bier Zettel, in benen von einzelnen Gemeinden Gegenstände geforbert werden, die nur finnlofe, raffinierte Habfucht in dieser Weise

<sup>1)</sup> Reben ben offiziellen Quellen und ber Stadichronit find hier bie Aufzeichnungen eines Beobachters verwerter (Seiteile ?), eine bet heinigegangene here be. holphaufer bem Berfasser bliefer Sitze vor Jahren jur Guifach mitguteilen bie Gitze gehabt hat.

gufammenftellen fann ; außer Brob, Bein, Branntwein, Schuben, Tud, Semben, auch Bachstergen, Nabnabeln, Binbfaben, Schaffelle fur Trommeln, Miftgabeln, Selfer und Silfsmittel fur Chirurgen, alles Doglide! Dieje Rommiffare und Die Lieferanten, benen fich Abenteurer jeder Art beigesellten, Die Die Generale gemabren laffen mußten, welche auch mander pou ihnen zu feinen Rabalen benütte, mikhandelten bie eigenen Bente, bie frangofifden Truppen felbit, auf arge Beije und liegen fie Rot leiben, um fich ju bereichern. Im Gangen mar ja bie Mannicaft auf folde Requifitionen angewiesen; feit brei Rabren batte ein großer Teil berfelben feine Mingende Dunge mehr gefeben. bie aus Franfreich getommen mare. Der Stabsoffiziersgebalt beftanb aus einigen Dubent Franten ; Die Gubalternoffiziere empfiengen Manbate ober Milianaten aum Rennwerte, bie nichts galten; ber Gold bes Gemeinen mar auf 3 Sous berechnet; - bie Rreisfoldaten bei uns maren mit ihren 14 Rreugern, auf die ber Unterhalt bes Mannes fur ben Tag berechnet murbe, boch weit beffer baran. Go war man auf Kontributionen angewiesen; Die Bezohlung und Entichabigung mit Alliangten batte ig feinen Wert, wenn am Rhein etwa ein Pfund Buder mit 100 Franken, in Lindau ein Bagen Beu mit 2400 bezahlt murbe, ober wenn in einem Linbauer Raufbaufe, bas feiner Beit Lieferungen übernommen, bor ein paar Jahrzehnten 150,000 Franken in Affignaten gefunden und als Matulatur in den Ofen geworfen wurden. Schlecht wie bie Bezahlung mar bamale auch por Bongpartes Reformen ber Ruftanb ber Golbatesta. Unfer Bemahremann ift bei einem Bange burch bie Reiben ber bier ober im lager befindlichen Mannicaften bavon nicht entgudt. Er bat viele Raiferliche gesehen, bat bei ber Reichsarmee Dienfte geleiftet, ba weiß er nicht viel gu rubmen; aber an ben Frangofen gar nichts als bochftens bas tamerabicaftliche Berhaltnis zwifden ben gemablten Offigieren nieberen Ranges und ben Bemeinen trot aller Dienftftrenge. "Denn eigentlich beständen nur 2 Strafen, Arreft und Artebufabe. Lettere merbe freilich felten angewendet, benn man beburfe bes Menidenlebens im Dienft gegen ben Seind." Der Arreft aber, ber in Lindau in ben oberen Raumen ber Barfuferfirche ober auf bem Diebsturm und Sandthorturm verbuft werben mußte, verliert im Sager ober auf bem Marice alle Bedeutung. Conft aber bietet bie Rufammenfetung, Befleibung, Beidaftigung ber bier und im Lager por ber Stadt auf ber Safenweibe, bann auf ben Giebelmiefen lagernben Mannicaften nach ber Schilberung bes genannten Bemabremannes ein buntes, bewegtes Bilb. Obgleich bie unter Moreau ftebenben Truppen nicht fo gusammengesett maren, wie die bemoralifierten Borben Jourdans in Franten, fo fehlt es nicht an allerlei grotesten Figuren und tomijden Erideinungen. Die Leute waren meift jung; boch finden fich auch unter ihnen wettergebraunte Befichter; auf manche batten Strapagen, Entbehrungen, Ausschweisungen ihre Spuren gezeichnet. Der Aufgug mar gum Entfeten armlich. Giel es in ber Stabt auf, baf fo viele Offigiere fein Reisegepad batten, fich reinliche Demben und Cadtucer mit unwiderfteblicher Artigfeit erbaten, fo lernte man braugen erfennen, mas "Canstulotten" beife. Bei fo manchem mar die Beinbebedung fehr fragmentarifc; von ben Monturen biengen gappen meg; neben ben blauen Ritteln gieng ein turges Wams neben einem bis an die Rnochel reichenben Rod; manchen Sojen fob man ben nachften Urfprung nur ju beutlich an, es mar ausgeseberter Barchent; manchen Mantel mochte ein Geiftlicher ober ein Rufter getragen baben. Reiter obne Schube feblten nicht. Dreieder mit ber Trifolore neben ber Manenczapta, ber Bledmute, fab man neben ben Rogidweifen und Feberbuiden mobl auch neben einer Frauenhaube ober einem Ropftuch im Regen. An ber Seite bieng nicht

ein "Rostbeutel" sondern ein Ranzen, dessen auch die Offiziere nicht entrieten und in welchem sich oft neben einem Schmucktüde oder Geschmeide ein Laubthaler, ein seidenes Tuch, eine Pomadebüchse besand, Dinge, deren Ursprung nicht immer auf Paris wies. Das Bivouat, wie es hier ausgeschlagen wurde , scheint wenig Mähe gemacht zu haben. Einige Hitten aus Zweigen oder sonstigen leichten Material, der Boden und der himmel, bei Nebelgeriesel eine Hede oder ein Busch genügte in den warmen Monaten, und die Leute waren doch vergnügt. Die Bagage machte nicht viel Beschwerde. Wägen und Karren mußten die Bouten liesern. Blessperiesel nicht viel Beschwerde. Wägen und Karren mußten die Bouten liesern. Blessperies in den nicht die Heckber die Gewellte Stadt, ins Zeughaus, ins Spital. Die Offiziere lagen meist in den Herbergen; das sürstliche Damenstift war mit 80 Mann belegt, die der letzten Jürstädtissin, Frein von Um-Langenrhein, deren jugendliche Borgängerin, die Fürstin Brezenseim, es vorgezogen hatte, zu abdizieren und sich zu ihrem Later, dem Chursürzsien Karl Theodor nach München zu begeben, um später die Gemahlin des Grasse viel mochten zu schaffen machen.

Soweit wir über das Benehmen der Einquartierung aus Aufzeichnungen, Forderungen und ein paar Speiselarten der Sünfige, in welcher die höheren Offigiere einige Wale zu Gafte geladen waren, unterrichtet sind, war dasselbe maßvoller und anständiger als anderswo, z. B. in Buchhorn-Hosen, woo General Tarreau sich als Wüterich und Schlemmer benahm. Herberzau waren Krone, Lamm. Eanes.

So ungemeisene Forderungen wie sie in Franken, 3. B. in Schweinfurt gestellt wurden, somen hier nicht vor und wurden, wenn sie vortamen, nicht gebuldet. Freilich wurde für jeden Nachlaß ein Douceur nicht verschmäht und so schoe Dal eine Karolin oder die andere in die eigene Tasche; auch seidene Sackücher, Strümpfe, Halber, vor allem seine Leinwand waren erwänsche Bare, am meisten begehrt ist blaues, rotes, grünes Tuch, dazu Spielkarten und Schmud. Die Tasch der Offigiere war nicht mit Seewein bestellt; Rheinwein war ihnen lieber und die "Felchen" sehlten auf verseben uicht. Der Soldat bekam zu jeder Mahfzeit eine halbe Bein. Auf dem Lande war man begehrlicher. Aus den Berlustlisten, von denen später die Rede sein wird, ersieht man, was verlangt, verdorben, zu Berlust gegangen, in Mutwillen zerstört worden ist.

Bon öffentlichem Gute und fahrender habe freilich nahmen die Franzofen Alles in Anspruch. Ihnen gehörten die Schiffe, die Wägen, die Pferde und die Versonen, welche biese bedienten, Pulver und Blei; es mußte für sie an der Schiefstatte bei der Bertfe ein eigener Backofen eingerichtet werden. In bieser hinsicht gad es äglich meie Forderungen, da die Truppen beständig bin- und herzeschoben wurden, bald nach Osterreich hinein, bald heraus. So tamen auch immer neue Bleffierte und Marode an, für die Rat, hilfe, Plat geschafft werden mußte.

Bum Gind für die neutrale Stadt war der Aufenthalt dieser Gafte nicht von langer Dauer. Nachdem die Sambre- und Maasarmee in der Oberpfalz glangend geschlagen worden und nur ein fleinerer Tell vom österreichischen heere, welches dort stand, zur Berfolgung notwendig war, da die erbitterten Bauern in der Rhon, im Spessar, im Odenwald die fliehenden Neufranken empfiengen und für schleunige Beförderung derselben über die Grenze sorgen, so tonnte sich das Hauptheer des geseinerten

Siegers, des Erzherzogs Karl gegen Moreau wenden, der mittlerweile dis München vorgedrungen war und besselfen Bortrad den österreichischen Grengen zumarschierte. Der Erzherzog wendete sich zur Bestreiung Bayerns und Schwadens und alüberall rückten seine Truppen siegreich vor. Woreau zog von allen Seiten seine Abreilungen zusammen, verlegte am 21. September das Hauptquartier von München nach Ulm, während der Erzherzog an den Oberthein zog, um dem Feinde den Rückzug nach Frankreich abzuschneiben. Wie Woreau diesem Kane und den Bauern, die überall zu den Wassen griffen, entgieng und durch den meisterhaften Andhus durch den Hollenpaß im Schwarzwald über Hauffen griffen, entgieng und durch den meisterhaften Andhus durch den Hollenpaß im Schwarzwald über Hauffen zu und Kreine Kreiner des genze rechte Kheinusser bis auf Kehl, das im Januar 1797, und Hintingen, das im Februar erobert wurde, beseichte, gehört ebensowenig hieher als die Darlegung, wie durch die Siege Bonapartes in Latlien der Ersolg dieser glänzenden Wassenthalen in Deutschland vereitelt wurde.

Bir wenden uns nach dieser Abschweifung nach Lindau gurud. Moreaus Rüdzug hatte die Folge, daß die französischen nach Borarlberg und Tirol vorgestoßenen Truppenadteilungen sich gurudzieben und bei Lindau sammeln mußten. Da die österreichischen Streiträsse ihnen auf dem Juße nachrüdten, so kam es bei Dornbirn und bei Jmmenstadt zu einem Tressen und die an beiden Orten Berwundeten samen, soweit sie transbortadel waren, bieber.

Der Abaug bes Reftes ber Frangofen gieng nicht ohne bie Schreden eines Rufammenftofes in nachfter Nabe ber Stadt ab. Er fiel auf ben 18. Geptember, ben bertommlichen reichsstädtischen Bug. und Bettag. Gin Gottesbienft murbe nicht gehalten. Die Thore waren verrammelt und besett. Die Ginwohnerschaft war wohl von febr gemijdten Befühlen bewegt; bie frangofifde Befatung mar naturlich abgegogen und batte fich mit ben Rameraben por ber Ctabt vereinigt. Die Ofterreicher rudten bis an die Brude por, und forberten die Ubergabe, wobei beionbers bie fie begleitenden Bauern ungeftum fich zeigten, von benen mehrere in die Stadt maren eingelaffen worben, fpater vom öfterreichischen Rommando aber ausgewiesen und beftraft wurden. Am Abend indeffen rudte bie nachbut ber Frangofen wieber por, entiette und bejette bie Stadt von Reuem und trieb bie Ofterreicher bis über bie Laiblach. ja bis Lauterach gurud, um ben Abgug bes Saupthaufens gu beden. Um Dittwoch barauf, als biefer por ben Berfolgern burch weiten Borfprung in Sicherheit mar, raumten die letten ber unangenehm geworbenen "Gafte" Die Stadt nicht ohne Dutwillen gu üben und Unfug gu treiben. Dan ichlug ben Beinfaffern ben Boben aus, bag ber Bein vom Stift aus die Gifdergaffe binab in ben Gee lief, und mas bergleichen Abicbiedefcenen mehr maren.

Bunächst war man dieser Plagogeister entledigt. Run sah fich aber vor die Frage gestellt, wie die Österreicher sich zur Stadt stellen würden. Daß sie die Neutralität nicht respektieren würden, konnte man sich denken. Dies war auch aus der Paleung der Bauern zu schließen, welche sogar in den oderen Orten, in denen Österreich bie sogenannte höhere Gerichtsbarkeit ausübte, mehr noch im näheren und entsenteren Borarlberger Gebiet schwierig wurden, an der verschlossenen haben des schiffe, hier aber vergeblich, und am Landthore Einlaß begehrten, so daß man jetz schon beschloß, sir diese Jahr keinen Herbilgdwmarkt abzubalten, an welchem sonst war mit den laiser lichen Nachdarn sollte man bald ersahren. Wie man daran war mit den laiser lichen Nachdarn sollte man bald ersahren. Schon einen Tag nach dem definitien Atzug der Franzosen stellte sich kaizerliches Militär ein. Der laiserliche General

Bolf, ben wir früher icon tennen gelernt, befredierte von Wangen aus die Lieferung von 1000 Maß Bier, Wein, Branntwein, Brod. Das reichstädtische Kontingent mußte entlassen werben; zu gleicher Zeit dragte der Areis um Bezahlung rückständiger Kontributionsgelder. Bon allen Seiten wurde die Stadt hart bedrängt. Zur Auswerfung von Schaugen wurden 120 Mann aus der Landickssft nach Konnenhorn gestellt.

Der Rat hatte vorsichtig und umsichtig gehandelt. Roch mahrend ber Anwesenheit der Franzosen hatte man heimlich eine Deputation nach Götzis zum taiserlichen General abgesendet, um demischen, "den Ungrund der lofen Gerichte, die über die seingesuchte Stadt auszestreut worden, darzutun und ihn des Gehorsams gegen den Kaiser zu versichern, damit der böse Berdacht, als hätte man sich am Rompfe beteitigt, verschwinde und die ohnehin schwert bedränzte Stadt nicht durch laiserliche Ungnade leide." Nach Abzug der Franzosen gieng eine weitere Deputation zum kaiserlichen Kommandierenden nach Bregenz, um die Not der Stadt in beweglichen Worten darzustellen, ihn des Gedorsams gegen den Kaiser zu versichern und um Schutz gegen böswillige Nachdarn zu bitten. Der General empsieng sie gnädig, aber manche Bewohner konnten es sich nicht versagen, die Oeputerten zu versöhnen und zu bebroben.

Dit der österreichischen Einquartierung, welche an die Stelle ber frangösischen trat, beginnt die Getreibe- und Raseiperre aufs neue; doch wurde auch dem Landvolle aus Borarlberg der Eintritt verwehrt, wenn es zwedlos fic umbertreiben wollte.

Die Besahung betrug 400 Mann, sie stieg einmal auf 2000. Da sehlte es wiederum nicht an Forderungen, Quartierscheinen und Quartierschen aller Art. Bum Festungsbau in Ulm versanzte ber Kreis erst 40, dann 80 Mann, dann begnügte er sich mit 100 statt mit den wiederverlanzten 200 Personen mit einer Ausgade, die sich monatlich zwischen 730 und 1500 Gutden bewegte. Man wendete sich nun um Abhisse aber hen Erzherzog Karl, an welchen man den Marschemmissär Schatter nach Görz abordnete. Dieser sagte Abhisse zu, aber man spürte nichts von einer Wirtung dieses Versprechens die zum Frieden von Campo-Formio 17. Ottober 1797.

Unglaublich ericeint es uns, bie wir bod mit gang anderen Bertverbaltniffen au rechnen gewohnt find, mas fur ein jo fleines Staats- und Gemeinwejen von nicht 7000 Einwohnern in jenen Tagen gu leiften mar. Der Anteil, welchen Lindau an ben fruberen Rreisforberungen gu nehmen batte, mar groß. Da man ibn nicht gang batte abtragen tonnen, murbe bie Stadt 6 Sahre barauf unter ber Bregenheim'iden Regierung mit murttembergijden Exclutionstruppen belegt. Der Anteil an ben von Moreau bem Besamtfreise guerft auferlegten Kontributionen begiffert fich auf eirea 73,010 Franten, bem eine weitere Summe folgte, jufammen eirea 50,000 fl. Gine Separattontribution von 150,000 Franten fonnte bamals bem größten Teile nach umgangen werben; fpater, als bie Frangofen als Feinde im zweiten Roalitionstriege tamen, murbe vieles nachgeholt. Die Rusammenstellung ber Ausgaben, welche in ber vierwodentlichen Befatung ber Stadt an Die Grangofen geleiftet worben find, ergiebt, abgefeben von Einzelverluften 200,916 Gulben. Den Bejamtichaben berechnet man auf eirea 600,000 fl. Im Archiv ift ein ganges Convolut angefüllt mit Alagen, Bergeichniffen, Beichluffen über Berlufte ber Gingelnen. Da tamen Bauern, benen ein Stud Bieh um bas andere aus bem Stalle genommen mar, andere, benen bas Betreibe genommen, bie Baume, bie Reben verberbt, bie Saufer übel jugerichtet, Sausrat, insbesondere Betten entwendet worden; sie alle verlangten vom löblichen Rate Ersat. Am meisten hatte der Spital und seine Bestgung in Gießen gelitten; Achach berechnet ben Schaden in der Gemeinde auf rund 12,000 Gulden, das kleine Hochduch auf 500, Schachen auf 2000, Neutin auf 4000, Rickenbach auf die Hille, Bosenverneutin auf 3000 Gulden. Nicht minder hatten die an Wangener Gediet stoßenden oberen Gemeinden durch Durchmäriche und Ginquartierungen zu leiden gehabt, so daß hergensweiler 8000, Oberreitnau 6500, Weißensberg 5000 Gulden Schadenersat verlangte. Der Hof kleinen will 400, Gigenweiler 585 Gulden u. s. w. Den einzelnen Drischsten schließen sich die Fünste auf 320 Gulden, meist Bettzeug, die Schmiedzunst verechnet ihre Berluste an Eigentum u. s. w. auf 320 Gulden, meist Bettzeug, die Schmiedzunst auf 666 Gulden, die Binder auf 200 Gulden u. s. n. nur die Sünstze ficken und 666 Gulden, die Vinder auf gestitten um die Vornehmen in dem "Befreierlorps" bei guter Laune zu erhalten. Unter den "Cuerelen" sehlen die Seissten nicht.

Bahrlich bie Zeiten waren vorüber, ba man ben Lindauer Rat batte mit einem Bachefiqurentabinet vergleichen wollen. Es mar ein lebenbiges, aber febr ernftes Spiel, bas im Rathause fich abspielte. Diefes, zeitweise mit Militar belegt, mochte vielmehr an mandem Tage ber Arche Doa gleichen, ber alles guftromte nach bem Canbrart's iden Bilb. Schon im Jahre 1794 batte man ber Rreisforberungen und bes ofterreichischen Ansinnens zur Teilnahme an Finangoverationen wegen, bei ber brobenben Gelbnot, - ber jiebenjährige Rrieg batte auch 70,000 Gulben verschlungen - bann megen "Niebergangs bes Commerciums" eine eigene Deputation niebergefett jur Untersuchung ber Finangen und gur möglichften Sparjamteit. Als im Jahre 1796 ber Reind brobte, die Gelbforberungen und Unfpruche fich mehrten, ba wurde eine eigene Rommiffion eingesett, die ben Hamen "Berbefferungs. ober Gublevationstommiffion" führte. Diefer fiel bie Aufgabe ju, "auf alle möglichen Mittel und Wege ju benten, bem burch bie Laft bes verberblichen Rrieges, burch Einquartierungen und unerschwingliche Lieferungen an Naturalien und Belb, fowie burd viele Benfionen an mandmal ichlecte und lieberliche Leute bochft elendem Ruftande abzuhelfen und besmegen ftarte öffentliche Reformen in allen öffentlichen Ginrichtungen vorzunehmen, weilen auch die Silfsquellen an Boll und Befällen febr abgenommen und die Intraden manchmal febr gering feien." Rommiffion teilte fich in eine Abteilung fur Rentamts- und in eine folde fur Bflegefachen. Borfibenber mar Burgermeifter von Curtabatt und Stadtamman Martin Fels. Un ber Spige ber Abteilungen ftand letterer und Jatob von Pfifter. 3mei Banbe in Folio umfaffen ihre Brotofolle, mehrere Fasziteln ihre Alten. Die Arbeit biefer aus 6 Ratsgliebern und vier Burgern aus bem Sandelsftanbe fiebenden Rommiffion war febr fdwieriger, unbantbarer und unfruchtbarer Ratur. Die Gingiebung einer Brediger-, einer Prageptorftelle, ber Wegfall einiger Guftentationen, ber Bertauf etlicher Saujer und Mobilien tonnte über bie Finangnot nicht weghelfen und aus bem Bablungslabprinth nicht herausführen. Dan fucte ben Schein außerfter Sparfamfeit und Berechtigfeit ju mabren, jog Benefizien und fonftige Bergunftigungen, g. B. bie ben Raten ju Gartden überlaffenen Schangen ein, bie Rot aber ftieg immer bober.

Als dann nach dem Abzug der Frangofen die Lieferungen und Quartierkoften nicht abnahmen, als eine ständige Besahung in Aussicht stand und ein taifertichet General sich in der Gans zum Bleiben einrichtete, als am 15. Ottober von ben Regbmentern Reugebauer und Collorado 2100 Mann, wovon 900 Mann einquartiert wurden, Reughaus, Bunfthäufer, Schulen belegten, als bas Solale an ber Laiblach und ber foone Gidenhain auf Befehl bes Generals umgehauen und ju Berhauen jugerichtet wurde, gemiffermaßen als Revanche bafür, bag bie Frangofen ben Balb am Baumle ausgerobet und billiges Solg, auch 1100 Rlafter bieber, vertauft batten, von benen 450 refompenfiert merben follten, als trot ber boben Lebensmittelpreife bie Berabreichungen ber Quartiergeber an die Soldaten gesteigert wurden, g. B. ein Pfund Rindfleifch fur ben Dann und eine halbe Dog Wein ju Mittag und Abend, ba griff man au neuen Magregeln. Bieder murbe eine Rommiffion eingefest, bie auf alle möglichen Mittel und Wege benten follte, foldem Glend in etwas abzuhelfen, ftarte Reformen in allen öffentlichen Amtern vorzunehmen. Drei Abteilungen batte biefe Rommiffion ; neuere Namen finden fich in ihr, Beber, Bullmann, Frei, Gruber, Rupprecht, neben ber alten von Pfifter, Fels, Curtabatt u. f. w. Bunachft mußten vor ber neuen "Berbefferungstommiffion" alle Beiftlichen, Lebrer, Beamte ibre Ginfunfte genau angeben, um ju feben, wo man erubrigen tonne. Dann fuchte man eine auswärtige Gelbanleibe zu machen. Es murben Serr Chriftoph von Bfifter und Serr 3. Borgelius in Die Schweig gefenbet, woher man fonft Silfe erhalten batte. Die Reife marb biesmal umfonft gemacht. - Dan faßte bie überfluffigen Gebaube als Bertaufsobiefte ins Auge. Als aber die Lieferungebefehle immer bringender wurden, bie Ginguartierungen fich häuften, als ber ichmabijde Rreis Exelutionsfommiffare fanbte, ba verftartte man bie Berbefferungetommiffion burch Mitglieber ans ben Bunften und fdritt gu bem bisber immer noch vermiedenen Mittel einer außerordentlichen Rriegfteuer. Nachdem bie Angelegenheit von ber erwähnten Rommiffion im Monat Januar 1797 fattfam und ängstlich beraten worden war, murbe fie am 3. Februar allen "brei boben und loblichen Rollegien" vorgelegt und beichloffen, allen Burgern und Unterthanen in Stadt und Band eine Bermogensfteuer von 31/4 Brogent aufzuerlegen, ben mittellofen Burgern brei Gulben überhaupt, ben vermogenslofen Beifaffen auch brei Gulben, jedem Anecht und jeder Dago einen Gulben. Bon ben Bflegichaften und Bunftfapitalien fei bie nämliche Kriegsfteuer gu erheben. Diejenigen, welche in Dienften gemeiner Stadt befolbet werben, hatten von ihren Salarien ober Dienftlohnen vier Progent zu erlegen. Der Anfang murbe bei ben Oberhauptern gemacht; vom 20. bis 28. Februar tamen bie Burger und hiefigen Einwohner, vom 1. bis 10. fommen bie "inneren," vom 10. bis 16. Marg 1797 bie außeren Gerichte an die Reibe. Der Ertrag mar 60,000 Bulben. Auf ber Rreisperjammlung in Ulm ftellte man ben Standen burd ben Ronfulenten Summler vor, daß man außer einer Abichlagsgablung und einer Rollette, bie nur 322 Bulben betrug, nichts weiter leiften tonne, ba bie Dariche fortbauerten unb eben burch ben Grafen Fugger 300 Dann nach Rempten begehrt worben feien gur Aufbietung bes Lanbfturmes. Auf nabere Unterjudung bes troftlojen Stanbes ber Finangen murbe bann Bahlungsaufichub bewilligt auf Antrag bes Rommiffars Dberft pon Bafferer. Die Rreisanlage erfuhr eine Dlinberung.

Die Friedensprässminminarien wurden geschloffen, der Friede von Campo-Formio solgte nach, die Lindauer Garnisonssolgten schungen ihren Zapsenmarich wieder selbst und bezogen ihre Wachen auch wieder selbst, aber die Rücklandriche dauerten sot und die Forderung zur Bereinigung der Zahlungsrückstände auch. Noch einmas war man

au einer weiteren Kriegssteuer genötigt; sie betrug 20 Kreuzer vom Hundert Bermögen und 2 Kreuzer vom Gulden Einsommen bis zur Dienstmagd herab. Dann griff man zu jenen verhängnisvollen Schritten, die heute noch unserer Stadt zum Nachteil gereichen, zum allmäbligen Verfauf der Viegenichasten und Güter. Mit Ausnahme der Spielagüter und einiger, die dem Großalmosen gehörten, wurde dis Grundbestig sog, so daß der Burgfriede auf die Stadt in späteren Zahrzeshied der Stadt als Grundbestig sog, so daß der Burgfriede auf die Stadt in späteren Zahrzeshien beschaft in verden konnte, eine Einschränkung, wie sie kaum eine andere frühere Neichsstadt zu ersahren und zu erleiben hatte. Sünssige und Jünste solgten dem Beispiele der Stadt, aber sie behielten doch den Erlös dassit. Die Stadt bedurste desssechen zur Teckung von Schulden und Ausgaben im zweiten Koalitionstriege. Was noch da war, verkauste die sürssichlich bregeneimische Jwischenzeierung. Den Ansang bildete der Berkauf der Au, des Rohrbrühls auf dem Heuried, sowie der der städtischen Beiche.

Die Erinnerungen an jene Tage, deren Folgen so tieszteisende und lang andauernde gewesen sind, sind leine angenshmen; zu einem Jubiläum sind sie wohrlich nicht angethan, in Lindau so wenig wie anderwärts. Die nächst verwandten und benachsorten Stäbte litten unter gleichen Bethältnissen, wenn auch in anderer, minder hervortretender Weise als die nächsten an Osterreich gelegenen Grenzstädete. Wangen legt der Kreisversammlung im Jahre 1800 ein Berzeichnis außerordentlicher Ausgaben im Betroge von 685,000 Gulden 19 und "Kartiklarertlitenseiten" vor. Jonn berechnet die Krieges und Kreissossen und 1793 an auf 158,599 Gulden, 29 Leutlich berechnet seine Lasten auf 45,000 Gulden; was Buchhorn gelitten, möge im 22. Band dieser Schnet eine Seite 43 nachgelesen werben. Das sind offizielle Berlustlisten von Gemeinweien, von benen nur Lindau und Wangen über eine Luadratmeile Gediet hatten. Wie viel Thämen und Schweiß aber in biesen Jissen sich verberzen, wie viel Clend, Jammer und Brutalität der Einzelne erbuldet, wer sann das aussechnen? Und doch war damals sir die Franzossen eigentlich Oberschweben neutrales Gediet! Und das Alles war auch nur der Bordote von dem sommenden, mit der Wende des Jahrhunderts eintretenden Unsbei.

<sup>1)</sup> Oberamtebefdreibung von Bangen, G. 138, Anm.

<sup>2)</sup> Diefelbe, G. 209.

<sup>3)</sup> Siebe auch die beigegebene Tabelle über bie erfte, Schwaben auferlegte Kontribution. XXVI.

nicht. Bald hatte man auch sie wieder. Ja, die Friedensgloden von Campo-Formio gaben nur einen dumpsen Ton in den Oktobertagen des Jahres 1797, und die 4 Jahre darauf den Frieden von Luneville über das deutsche kand hin verkündeten, wurden zum Gradgestäute des alten deutschen Reiches und auch der früheren Perklöckte der Reichsstädet und ihrer späteren Armseligkeit. Denn in der Zwischeneit zeigte sich in Rastaut und in Paris jenes wüsse Kreiben, in welchem nach Abrretung des linken Meinusers der Bonapartismus seine mächtigen Gedanken zuerst enthüllte, mit denen er später weiter gearbeitet hat. Er schaute den Schwäcken der beutschen, Werst und nützte sie aus, um an den Grenzländern zene Staaten zu schassen, der keinen Plänen Borschub leisten konnten gegen die mächtigeren Staaten. Und die Keinen Staaten der heutschaftle, von den größeren sich verraten glaubend, giengen auf jene Gedanken ein, so das Ausleyrand "mit cynischem Behagen das große Börsenspiel eröffnen konnte um Deutschands zund Lend beteute."

Die disher die Revolution belämpst hatten, traten jeht in den Dienst der Kevolution, und sehten eine solche in Scene, freilich diesmal eine, die von oben ausgieng. Das Geld eines Teils des hohen Abels, sonst führ Reichszwecke so spärlich vorhanden, sich nun in Strömen. "Man kannte den Taris der französsischen Unterhänder und kannte den der deutschen Madler." Auch die besseren Elemente wurden in das Treiben hineingezogen und die großen Staaten schädbigten ihr Ansehen und sahen nich Währen wird die kleineren Stände sich abplagten, um ihre Wunden zu verbinden, an denen sie verbluteten, wurde bereits das Loos über sie geworsen. Sie solften Ersah bieten für die Verluste des hohen Abels am linken Rheinufer. Als dafür die gestlichen Gebiete mich ausreichten, wurden die Reichsskläde mit in den Kauf genommen die nach kaum einem Lustrum auch die aus ihnen entstandenen Reugebild wieder verschlungen wurden, um größeren zur Aufrundung und Abrundung zu dienen.

Ja, die französische Revolution zog tiese Furchen, wie einer ihrer Helben geweissagt. In neun Jahren waren 22,381 neue Gejete gegeben worben, weit mehr als in unseren Tagen, die doch auch in Gesehessfabritation viel leisten. Ein volles Drittel des französischen Bodens war den Eigentümern entrissen; zwischen Bergangenseit und Gegenwart schien jede Brüde zerstört. "Einen großen Teil der Zeche zahlten die Nachdarn, Deutschland voran; die 45 Millionen entwerteten Kapiergeldes, welche herübergesommen waren, wurden mit zehnsachen Wert am Gold und Silber vergütet und mit noch mehr Blut und Clend."

Bor etlichen Jahren hat dem Berfasser gegenüber ein Schweiger geäußert, man habe den Franzosen die liberalen Joeen und Infiliutionen zu dannen. Auch in seiner Jugend hat er von alten Beteranen aus der Rheindundszeit, die der Helena-Wedaille sich nicht schwähren, Khnliches gehört. Bieles hat jene Zeit an Unrat weggeschafft, aber wo es geschehen, ist es der Wacht zuzulchreiben, die zut machen kann, wo Menichen es bose meinen. Das Judisläum voll Erinnerungen an Leid und Schmach, es ist in diesen Jedern verdlichen vor der Judelseier, die vom Felsen bis zum Meere deutsche Herzen bewegt; die Bilder, die uns vorgesührt wurden, weichen zuruch vor dem einen Bilde des geeinten Baterlandes; aber sie machnen uns mit ihren grellen Farben, sestzuhalten, was wir haben, damit sie nicht wieder in ähnlicher Weise sich aufrollen. —

## Repartition des 6 Millions de Francs des etats du Cercle de Souabe.

Francs à 274/s.

Noms des Etats.

|             | иош                           | a uo    | 8 Lit  | a v o. |       |    |  | Piane | 8 4 21 /5. |
|-------------|-------------------------------|---------|--------|--------|-------|----|--|-------|------------|
| L'évêché d  | e Constance .                 |         |        |        |       |    |  | . f.  | 65,188.    |
| — d         | Augsbourg .                   |         |        |        |       |    |  |       | 285,094.   |
| le même p   | our les Baillages             | d'Obe   | rndor  | f et 1 | Sonth | of |  |       | 143,416.   |
| l'abbaye pr | incière d'Ellwang             | en      |        |        |       |    |  |       | 76,488.    |
| _           | - de Kempt                    | en      |        |        |       |    |  |       | 112,994.   |
| le Prince d | e Sigmaringen                 |         |        |        |       |    |  |       | 39,983.    |
| _ d         | le Hechingen                  |         |        |        |       |    |  |       | 70,404.    |
| - d         | le Hohenzollern I             | leiger. | loch   |        |       |    |  |       | 28,684.    |
| le Chapitre | des Dames de B                | uchau   | 1      |        |       |    |  |       | 17,384.    |
| _           | - de L                        | indau   |        |        |       |    |  |       | 6,084.     |
| le Prince d | 'Auersberg .                  |         |        |        |       |    |  |       | -,         |
| d           | e Furstenberg He              |         |        |        |       |    |  |       | 102,565.   |
| d           | 'Oetting Wallerst             | ein     |        |        |       |    |  |       | 104,303.   |
| _           | <ul> <li>Spielberg</li> </ul> | g       |        |        |       |    |  |       | 68,666.    |
| d           | e Schwarzenberg               |         |        |        |       |    |  |       | 53,020.    |
| — d         | e Lichtenstein                |         |        |        |       |    |  |       | -,         |
| - d         | e Thurn et Taxis              | 8       |        |        |       |    |  |       | 76,489.    |
| l'abbaye de | Salem .                       |         |        |        |       |    |  |       | 66,049.    |
| _           | Weingarten                    |         |        |        |       |    |  |       | 95,611.    |
| -           | Weingarten par                | rappo   | ort de | Blu    | mene  | g  |  |       | 9,561.     |
|             | Ochsenhausen                  |         |        |        |       |    |  |       | 86,919.    |
|             | Elchingen .                   |         |        |        |       |    |  |       | 43,459.    |
| _           | Irrsee .                      |         |        |        |       |    |  |       | 37,375.    |
| -           | Ursberg .                     |         |        |        |       |    |  |       | 26,076.    |
| -           | Kaisersheim                   |         |        |        |       |    |  |       | 52,151.    |
| _           | Roggenbourg                   |         |        |        |       |    |  |       | 42,589.    |
|             | Roth                          |         |        |        |       |    |  |       | 13,038.    |
|             | Weissenau                     |         |        |        |       |    |  |       | 6,954.     |
|             | Schussenried                  |         |        |        |       |    |  |       | 17,384.    |
|             | Marchthal .                   |         |        |        |       |    |  |       | 27,814.    |
| _           | Petershausen                  |         |        |        |       |    |  |       | 16,515.    |
| -           | Wettenhausen                  |         |        |        |       |    |  |       | 8,692.     |
|             | Zwifalten .                   |         |        |        |       |    |  |       | 17,384.    |
| _           | Gengenbach                    |         |        |        |       |    |  |       | 6,084.     |
|             |                               |         |        |        |       |    |  | 70    |            |

| Noms des Ets                                                 | ta      |   |   |   | France | es à 271/5. |
|--------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|--------|-------------|
| l'abbaye de Neresheim                                        |         |   |   |   | . f    |             |
| — de Heggenbach                                              |         | • | • | ٠ | . 1    | 13,907.     |
| — de Guttenzell                                              |         | ٠ | • | • | •      | 8,692.      |
|                                                              |         | • | • | • | •      | 16,514.     |
| — de Rottenmünster                                           |         | • | • | • | •      | ,           |
|                                                              |         | • | • | • | •      | 3,476.      |
|                                                              |         | • | • | • | •      | 6,954.      |
| — d'Jsny                                                     |         | • | • | • | •      | 4,346.      |
|                                                              |         | • | • | ٠ | •      | 53,889.     |
| le Prince d'Oettingen Baldern .  — de Fürstenberg Stühlingen |         | • | • | • | ٠      | 2,520.      |
|                                                              |         | • | • | • | •      | 35,636.     |
| le Baillage de Tettnang                                      |         | • | • | ٠ | •      | 50,413.     |
| le Comte de Wiesenstaig                                      |         | • | • |   | •      | 17,384.     |
| — de Baar                                                    |         | • | • | ٠ | •      | 71,273.     |
| - Kinzingerthal Furstenberg                                  |         | • |   | ٠ | •      | 71,273.     |
|                                                              |         | • | • | • | •      | 22,599.     |
| - de Wolfegg Wolfegg                                         |         | • | • | • | •      | 27,814.     |
| - de Waldsee                                                 | aldburg | • | • | ٠ | •      | 34,767.     |
| - de zen Wutzach                                             | andourg | • | • | • | •      | 18,253.     |
| - Zeil                                                       |         |   |   | ٠ |        | 18,253.     |
| - de Furstenberg Engen                                       |         |   |   |   |        | 29,553.     |
| — de Koenisegg Rothenfels                                    |         | • |   | • | •      | 29,553.     |
| - de Trauchbourg                                             |         |   |   |   |        | 31,290.     |
| - d'Aullendorf                                               |         |   |   |   |        | 33,028.     |
| — de Mindelheim                                              |         |   |   |   |        | 57,366.     |
| <ul> <li>de Fürstenberg Gundelfingen</li> </ul>              |         |   |   |   |        | 18,253.     |
| — de Fugger                                                  |         |   |   |   |        | 79,096.     |
| — de Hohen Ems                                               |         |   |   |   |        | 13,038.     |
| — de Vadutz                                                  |         |   |   |   |        | 13,038.     |
| — de Bondorf                                                 |         |   |   |   |        | 19,122.     |
| — d'Egloffs                                                  |         |   |   |   |        | 10,430.     |
| — de Thanhausen                                              |         |   |   |   |        | 8,692.      |
| <ul> <li>de Geroldsegg</li> </ul>                            |         |   |   |   |        | 13,907.     |
| <ul> <li>de Wasserbourg</li> </ul>                           |         |   |   |   |        | 6,954.      |
| — de Siggingen                                               |         |   |   |   |        | 13,038.     |
| la ville d'Augsbourg                                         |         |   |   |   |        | 173,838.    |
| - d'Ulm                                                      |         |   |   |   |        | 321.600.    |
| - d'Esslingen                                                |         |   |   |   |        | 95,611.     |
| — de Reutlingen                                              |         |   |   |   |        | 118,210.    |
| - de Noerdlingen                                             |         |   |   |   |        | 86,919.     |
| — de Hall                                                    |         |   |   |   |        | 156,454.    |
| - de Rothweil                                                |         |   |   |   |        | 137,332.    |
| - de Überlingen                                              |         |   |   |   |        | 59,974.     |
| - de Hailbronn                                               |         |   |   |   |        | 90,396.     |
| — de Gemund                                                  |         | Ċ | Ċ | : |        | 99,957.     |
| — de Memmingen                                               |         |   |   |   |        | 65,189      |
| 0                                                            |         |   | - | • | -      |             |

| Nome                                                                                                 | s des   | Etats    |        |        |      |    | Franc | s à 27 <sup>4</sup> /s. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|------|----|-------|-------------------------|
| 1 111 1 7 7 1 7                                                                                      |         |          |        |        |      |    | , f.  |                         |
| - de Ravensbourg.                                                                                    |         |          |        |        |      |    |       | 43,459.                 |
| 1 20                                                                                                 |         |          |        |        | Ċ    |    | · ·   | 34,757.                 |
| a man                                                                                                |         |          |        | ·      | Ĭ.   | Ĭ. |       | 56,497.                 |
| - de Dunkelsbuhl                                                                                     |         |          | ·      |        |      |    |       | 43,459.                 |
| - de Kempten .                                                                                       |         |          |        | ·      |      |    |       | 45,197.                 |
| de Kaumbeuren .                                                                                      |         |          |        |        |      |    |       | 46,065.                 |
| — de Weil                                                                                            |         |          |        |        |      |    | Ċ     | 15,645.                 |
| - de Wangen .                                                                                        |         |          |        |        |      |    |       | 34,767.                 |
| - d'Isny                                                                                             |         |          |        |        |      |    |       | 17,384.                 |
| - de Leutkirch .                                                                                     |         |          |        |        |      |    |       | 12,169.                 |
| - de Wimpfen .                                                                                       |         |          |        |        |      |    |       | 21,730.                 |
| - de Giengen .                                                                                       |         |          |        |        |      |    |       | 29,553.                 |
| - de Pfullendorf .                                                                                   |         |          |        |        |      |    |       | 24,338.                 |
| <ul> <li>de Buchorn .</li> </ul>                                                                     |         |          |        |        |      |    |       | 12,169.                 |
| — d'Aalen                                                                                            |         |          |        |        |      |    |       | 25,207.                 |
| - de Bopfingen                                                                                       |         |          |        |        |      |    |       | 14,776.                 |
| - de Buchau                                                                                          |         |          |        |        |      |    |       | 3,476.                  |
| <ul> <li>d'Offenbourg .</li> </ul>                                                                   |         |          |        |        |      |    |       | 29,552.                 |
|                                                                                                      |         |          |        |        |      |    |       | 14,776.                 |
| <ul> <li>de Gengenbach .</li> <li>de Zell auprès de Ha</li> </ul>                                    | mersb   | ach .    |        |        |      |    |       | 9,561.                  |
| l'abbaye St. Ulric à Augsbou                                                                         | rg .    |          |        |        |      |    |       | 6,954.                  |
| - d'Ottobeuren                                                                                       |         |          |        |        |      |    |       | 52,151.                 |
| <ul> <li>de Buchsheim .</li> <li>la ville de Ravensbourg pour le Baron de Rehling pour Be</li> </ul> |         |          |        |        |      |    |       | 8,692.                  |
| la ville de Ravensbourg pour                                                                         | Neuh    | ausen    |        |        |      |    |       | 869.                    |
| le Baron de Rehling pour Be                                                                          | ettenre | ut .     |        |        |      |    |       | 1,738.                  |
| St. Gallen pour la Seign; de                                                                         | Neura   | vensbo   | urg    |        |      |    |       | 3,476.                  |
| la Commanderie d'Überlingen                                                                          |         |          |        |        |      |    |       | 1,738.                  |
| le grand Baillage de Turkhei                                                                         | m .     |          |        |        |      |    |       | 17,384.                 |
| le grand Baillage de Turkhei<br>l'abbaye de Steingaden pour                                          | Nieder  | geltinge | en .   |        |      |    |       | 10,430.                 |
| le Baron de Donnersberg pou                                                                          | ır Hur  | lach .   |        |        |      |    |       | 4,346.                  |
| le grand Baillage de Hoechste                                                                        | ett .   |          |        |        |      |    |       | 139,070.                |
| le Comte de Limbourg .                                                                               |         |          |        |        |      |    |       | 52,151.                 |
| l'ordre Teutonique pour ses I                                                                        | ossess  | ions da  | ns le  | Ries   |      |    |       | 26,076.                 |
| — de Malthe le grand Baillage de Oberkiro                                                            |         |          |        |        |      |    |       | 8,692.                  |
| le grand Baillage de Oberkire                                                                        | ch ave  | c l'abb  | aye d' | Ettenl | neim |    |       | 104,303.                |
| le Convent de Reuttenbach p                                                                          | our O   | bermeti  | ingen  |        |      |    |       | 869.                    |
| les grandes Baillages de Scho                                                                        | ngau .  |          |        |        |      |    |       | 5,215.                  |
| - de Lane                                                                                            | dsperg  | pour '   | Waltha | upten  | ٠.   |    |       | 1,738.                  |
| les Etats autrichiens en Suab                                                                        |         |          |        |        |      |    |       | 310,302.                |
| le grand Baillage d'Ortenau                                                                          | .       |          |        |        |      |    |       | 13,038.                 |
| — de Voraribei                                                                                       | g .     |          |        |        |      |    |       | 13,907.                 |
| la ville de Bregence                                                                                 | ١.      |          |        |        |      |    |       | 3,476.                  |
| la ville de Bregence  — de Constance                                                                 |         |          |        |        |      |    |       | 3,476.                  |
| le Canton equestre de Danub                                                                          | e .     |          |        |        |      |    |       | 167,754.                |

|     |         |           | Noms des Etats. |     |  |  |  | Francs à 274/5. |      |         |  |
|-----|---------|-----------|-----------------|-----|--|--|--|-----------------|------|---------|--|
| le  | Canton  | equestre  | de Hegau        |     |  |  |  |                 | . f. | 42,590. |  |
|     |         | _         | d'Algeu et du   | lae |  |  |  |                 |      | 21,730. |  |
|     | _       |           | de Neckar       |     |  |  |  |                 |      | 45,198. |  |
|     | _       | _         | d'Ortenau       |     |  |  |  |                 |      | 14,776. |  |
|     | _       | _         | de Kocher       |     |  |  |  |                 |      | 84,311. |  |
|     |         | _         | de Kreichgau    |     |  |  |  |                 |      | 58,235. |  |
| la  | Seigner | rie de L  | aar             |     |  |  |  |                 |      | 13,907. |  |
| les | Possess | ions de l | Hanau Lichten!  | erg |  |  |  |                 |      | 34,767. |  |

Durch besondere Bertrage hatte sich am 16. und 17. Juli 1796 der Herzog von Bürttemberg zur Zahlung von 4 Millionen Livres und einer Masse erst weiter seste zusehnder Lieferungen anheischig gemacht; der Martzuch von Baden zahlte 2 Millionen Livres, lieferte 1000 Pferde, 500 Ochsen, 25,000 Zentner Getreibe, 12,000 Malter Halle, 25,000 Paar Schube u. f. w. nach Bertrag vom 25. Juli.

#### TV.

## Ordnung und Tax der Handwerker u. Taglöhner in der Stadt Lindan anno 1652.

Bon

Schwärgler in Bregeng.

Schneiber, wann biefelben in bas Runbenbaus arbeiten. Taglobn, einem Meifter 10 fr., Gfellen 7 fr., Lebrjung 3 fr., und foll fonberlich ber Meifter foulbig fein, beständig bei ber Arbeit zu verbleiben, nicht wie zu geschehen pfleget, bavon zu lauffen bei Straf 1 a Bfennig. Bann fie in ihren Baufern und Roft bie Arbeit fartigen, ift ber Lohn: von einem Rleib mit zwapen Stepplin 52 fr., mit 1 Stepplin 44 fr., von einem Rleid mit 2 Guttern 52 fr., von einem Mantel mit Atlas ober Bobinftrichen 44 fr., von 1 Reismantel mit Anopfen 40 fr., von 1 Schlecht ausgemachten Mantel 30 fr., von 1 gemein boch fauber aufgemachten Ermelbembb 18 bis 22 fr., von einem Schnurmuder mit Gifchein 18-20 fr., von 1 fauber ausgemachten Saggen 56 fr., von einem Beiber Rodh 24 fr., von 1 Schnurrmuber ohne Gifchbein 14 fr., von einer gemeinen Saggen 40 fr., von 1 Baar Strumpf mit bem Rreugfich 8 fr., von 1 Paar Leinenftrumpf 4 fr., von 1 paar Schlaffhogen 6 fr., von 1 wullin hembb mit Anupfen 16-18 fr., von 1 wullin hembt gemein ausgemacht 12 fr., von 1 Mannsrod mit Steppen ober an ber Bierb 40 fr., von 1 Mannsroth gemein ausgemacht 32 fr. Bann jemand außer ber vorgenannten Studben, fonberbare Rleiber und Arbeit machen ju lagen begehrte, foll ber lobn nach billigen Dingen und nach bem bie Arbeit fein wirbt, geforbert und genommen werben.

Schuochmacher. Im Rundenhaus mit Koft: von 1 Paar Lordubanischen gestepten manß Schuben 9 fr., von 1 Paar manß Schuchen auf Rahmen 8 fr., von 1 Paar doppel Schuh ohne Rahmen 6 fr., von Bueben und halbgewachsenn Personnen

Schuben auf Rahmen 4 fr., ohne Rahmen 5 fr., 1 Paar Kindschuh 4 fr., von 1 Paar Posen 10 fr., Pantoffeln 7 fr., ohne Kost: von einer großen Ochsenhaut, schmieren und zubereiten 12 fr., von einer Schmal und gemeiner Haut 8 fr., von einem Jährling und darüber 7 fr., von einem Kalbschl zu Schwärzen und zu bereiten 3 fr., wieder mit Eßen: von ein Paar solen (Soblen) uff zu sehen uff Manns oder Beiterschuh 2 fr., von halbzewachsenen Persohnen von Paar Sohlen 1½ fr., Sohlen auf Kindschuh 1 fr., von ein Paar Reitstüssel sauber ausgemacht 24 fr., von 1 Paar Bauren oder Anechtstüssel 17 fr.

Arbeiten, welche bie Soufter in ihren Saufern und Roft maden:

Bon 1 Paar gesteppt Lordubonisch Schuh 16 tr., von 1 Paar ungestepte mit absezen 12 tr., doppel Schuh ohne Rahm 10 tr., 1 Paar Posen 16 tr., halbgewachsener Bubenschuh auf Nahmen 8 tr., Kindsschuh 5 tr., 1 Paar sauber Reitstüssel 45 tr., Bauerstüssel 30 tr., Sohlen für Mann und Weibsschuh 3 tr., Sohlen für halbgewachsene Personen Schuhe 2 tr., Kinderschuh sollen 11/2 tr. Dies alles wenn der Kunde das Leder darzu giebt.

NB. Was die Schumacher von ihren eigenen neuen Schuhen verlaufen, sollen fie sich jederzeit nach dem Auf und Abschlag des Leders und den obgenannten Löhnen richten und sich damit gebührend verhalten, damit weniglich ohne Alagbar sein können.

Der hueff Schmiden. Bon 1 großen Roßeisen mit griffen 9 fr., ohne Griff 8 fr., ein Meines Eisen mit Griff 7 fr., ohne 6 fr., versteht sich, wenn der Schmid ben Abbruch hat. Ein altes großes Eisen aufzuschlagen 21/2, fr., ein Kleines 2 fr.

Belangend bann biejenigen Juhrroß, die von Nürnberg ober andere bergleichen Orten hertommen, und größere Gijen als bie unsere brauchen, sollen sie sich mit Aufschlagen und Griffen verhandlen, damit beswegen Kein Klag für Romme.

Bon einem großen 6 fälgigen Rad die Schienen zu löchen, aufzubrennen und zu beschlagen 40 fr., von einem 5 sälgigen Rad hinder 3 oder 4 Roß 32 fr., von 1 verröftigen 24 fr., von einem Kastwegelin 20 fr. Ein neues groß Radband zu 3 und 4 Roßen 6 fr., steinem Kastwegelin 20 fr. Ein neues groß Radband zu 3 und 4 Roßen 6 fr., steinem 5 fr., ein alt Radband ob groß oder stein 7 fr., ein großer Schinnagel 4 fr., steiner 3 fr., ein leisman (Deichsel) Japsen 1½ fr., stoch daß solch in rechter Stärte sei). Sin Leisman Bur an einem großen Wagen 2 fr., steiner 1½ fr., ein berer Rügen 6 fr., einen sindern 8 fr., an einem steinen Wagen der vordere Ring 5 fr., sindere 7 fr. sales Weich wird mit den Wuren). Eine große Rlass und 10 fr., mittel 7, stein 5 fr.; ein großes Gleich an einer großen Wagentette 1½ fr., ein kleines Gleich 1 fr., ein Pfannenring 2½ fr., 1 Scheitagt 16—20 fr., Schotag 30—32, Schlegesa 30—32, eine manns Graßchaussel 32 fr., Weibergraßschausel 28 fr., eine Aut zu stählen und schessen Fr., eine große Furgse 20 fr., 1 Vichet 18 fr., steiner um 16 fr., Acetyaue, Reithaue und Karthaue à 24 fr.

Wann aber ein Kundt bem Schmid das Eisen selbst gibt, soll er Lohn rechnen wie solgt: Bon 1 Rad hinder 3 oder 4 Roß die Schienen ausgubrennen und zu beschlagen 24 fr., von 1 einrösigen Rad 22 fr., von einem 6 fälgigen Rad 32 fr., von einem Wagen aufzurichten und zu rüften 22 fr., ein Sach (?) zu zu richten 10 und 18 fr., 1 Roßeisen zu machen, griffen und aufschgagen 4 fr. Bon Blecher und Bander um die Rider vom Stidt 21/2 fr., von einer Art zu Blächern 12 fr., von einer vobern Alaffen (?) 14 fr., ein großer neuer Ring und von einer ganzen langen Schiene über die Wag 14 fr.

Bagner. Bon einem Rarrenrad 6 fälgig 48-52 fr., 1 fünffälgig ftartes Rad

zu brei Roßen 44 fr., 1 Rob hinber 1 Roß 36 fr. Sin Röblin zu eine Lastwegeslin 28 fr., eine Felge einzulegen 6 fr., 1 Schwinge 1 fr., für 1 Druft (?) auf 2 ober 3 Roß 48 fr., 1 Gestell 44 fr., fleines 36 fr., 1 Paar heuseutetere hinber 2 ober 3 Roß 48 fr., für 1 Roß 32 fr., 1 Paar buchin Holz ober Jung leutere 48 fr., für 1 Ku uff 2 und 3 Roß 12 fr., für 1 Roß 10 fr., eine Tragberen 20 fr., 1 Schalteren 30 fr., 1 Artfalm 1½, fr. Sin Psennd 2 fr.

Rothgerber. Bon ber schwersten Ochsenhaut 50 fr., Stier und Rubhaut 44 fr. Bon einer gemeinen Stier, Ruch und Kalbelhaut 36 fr. Ziegen Schmalhäutlin und von einem Jährling 21 fr., von 1 Kalbselhaut 36 fr. Und solle altes Leber Recht guet und wahrhaft bereit sein, wie dann die Gerber keber es sehe Iche Ihn gelech ziehen Buftandig ober haben solches fremben ober beimbschen gegerbt auß ihren handen und gewallt Kommen laßen sollen, bevor es durch geschworne Lederschau besichtiget, bey gewartender Straff.

Sattler. Bon einer schweren Stierhaut zu Bagerichen (?) 1 fl. 4 fr., gemeinen Stierhaut 48 fr., Ruehaut 32 fr., Kalbschl 14 fr. Ein gutt Schwarzer Reitjattel sampt vor und hinder Zeug, Kreugobergurt und Steigleber fl. 6.—, Neitzaum 44 fr. bis fl. 1.—, 1 schwarzer Kleyperjattel sammt zugehördt fl. 4.30, 1 Sattel mit einem Decthin fl. 8—9, gewöhnlicher Sattel fl. 2.30. Ein großes Kumet fl. 1.20, 1 gemein Bauren Kumet fl. 1.—, 1 gut hinderzeschir fl. 1.40, 1 grings fl. 1.24, 1 Pauren oder Juhrzaun 48 fr. bis fl. 1.—. Ein Reit Küssen von Schaffeh 48 fr., von Kalbsch fl. 1.12, Sasser 20 fr.

Flidwert betreffenb. 1 Sattel mit Rebhar zu füllen 18 fr., 1 mit Ruehar 10 fr., 1 fuhr ober gemeiner Sattel 10 fr., 1 breites Seitenblatt von gutem Leber 52 fr., geringem 40 fr., 1 Kumet einzubinden und zu füllen 8 fr., ein neues Rreuz und übergurt 32 fr., 1 Paar doppelte Steigleber 26 fr., einsach 18 fr., 1 neuer Baum zu einem Reitsattel fl. 1.20, 1 Paar neue Rumet Holz aufzubinden 12 fr., Kumet füllen 6 fr.

Rueffer. Ein Taglohn ohne Esen 30 fr., mit Esen 20 fr. Ben dem ablas Bom Zueder (?) 10 fr. Aber keinen Taglohn und auch vom Geschirt nichts. Es sollen auch die Weinstein von dem Kufer nicht weggenommen werden, sondern des Kunden sein und verbleiben. Umb 1 vier subriger Reif 10 fr., 3 und 2½ sudriger Reif 8 fr., 2 sudriger 6 fr., 1½ sudriger 5 fr., 1 sudriger 3 fr., 20 und 15 Aymerigen 2½ fr., Bon 1 Zopstand von 12 großen städen 10 fr., von 24 Städen 8 fr.

Glaser. Für 1 Tasel waldzias sambt Blei 9 fr., zu stieden 8 fr. Der 2000 gattung neue arbeit, da blei und Horn affen (?) mit eingerechnet, werden 7 Pfg., der 2500 gattung die Scheiben 6 Pfg., du fliden, klein und groß Scheiben durcheinander 1 fr., Und sollen sich die Glaser ich Schwarzwälder Scheiben, sondern allein Bömische gebrauchen und beste und wahrhaffte arbeit (zu machen) sonderlich auch im bleiwerth zu machen Schuldig sein, desseichen ihr Gesind dasch im bleiwerth zu machen Schuldig sein, desseichen ihr Gesind bahin anzuhalten, daß auch biesethen sich besteigen gute Arbeit zu machen und in dem Bleiwerth nicht sowiel verderbt werden, wie dissalben Bil und große Alagen bisbero gesort worden.

Rupferschmidt. Ein Brunnenlesel handbethen und dergleichen Arbeit, daben tein Gifen, daß all fr., ben einer haupt und Startgelten, auch Aupferne anymer, Rubel, daran auch lein Gijen das A 28 fr. Resselhssen und Pfannen dobei Gisen das K 16 fr. Giserne Pfannen angeschlagen das K 12 fr. Allerhand Fliderlohn diveil solden nit allzu benennen nach gebut, Bei Gintauschung bes Geschire follen sie sich

für ein neues a Rupfer mit 11/2 a altem begnügen ober nach biefem Berhaltniffe bafür geben.

Ranten gießer. Ranbten aus nürnbergischen Schrot: Ranten, Teller und Schüßeln 22 fr., Plätterarbeit 24 fr., hierländische Prod, Ranten, Deller und Schische bas A 18 fr., Bom A alt Zihn macherlohn an Kanten 6 fr., an Schüßele und Deller 5 fr., an bletter arbeit 7 fr.

Hammerschmidt som Plandt Kupfer nit mehr Schmiberlohn nehmen als 3 fr. Ferber. Bon 1 Elle blau und grün, was mit den Enden gefärdt werden muß 6 fr., vom A Blaugarn, das schwere Pfund 24, das leichte 20 fr. Bon 1 Elle gutem schworzen Duch 5 fr., von der Elle gut gemanget und Barchet Schwarz 3 fr. Bon einer blauen Zwirner Faden 2 fr., schwarz 1 fr., Eine Elle weißzemangtes Tuch 1 Pfg., und nur gestupt 1 Pfg. von der Elle gelb, achensarb, filberfarb, goldzelb, negellesarb 4 fr., Schlecht schwarz von der Elle aber 2 Ellen breit 2 fr., 7 quartig 7 Pfg., 11/2, breit 6 Pfg., 5 quartig 5 Pfg., 1 Ellen breit 1 fr.

Daffner. Dem Meister Taglohn mit Egen 16 fr., Gefell 12 fr., ohne Effen bem Meister 26, Gesell 20 fr., für eine "Tragenbe Laim" bagu sie Multen haben sollen, wie vor Altem gewesen 5 fr., 1 ohne Kachel ber größern Gattung 4 fr., fleinere 3 fr., ein Blettelin 2 fr., 1 Leisten 2 fr., mulch Bethener (Beden) 2—4 fr., Allerband, Fäßer und Schäßeln auch sonst fleine Studt, bamit sollen sie bie Gebühr brauchen, begleichen auch vie ber Flidharbeit und niemand ungebührend übernommen bei gewortender Stroff.

Beber. Bon 1 Elle grob ober Kueberen (Werg) Tuch 2'/2 fr., hämpfin Haustuch 31'3 fr., Leinwandt gart ober grob 4—7 fr. Zu bielem Lohn soll nichts weiters weber Schlüchtin (Schliche) Pirthin nach Zettel laib ober bergleichen gegeben werden, bei gewarnter Straf.

Schlosser. Bon gemeinem guten Gitter Werrst das A 7½ tr. von grundiertem Gitter das A 9 fr., vom A Band, haden, Alammern und groß Rägel 7½ tr. von grundien Gemeind das Erzien sierzu selbst geden wurde, sollen sie vom A 3 tr. macherolm nemen. 1 Faß schruffen sampt Schlüßel und Schlie sie vom A 3 tr. macherolm nemen. 1 Faß schruffen sampt Schlüßel und Schlie fi. 1.—, det ohne Schlüßel 50 fr., Mauerband und Schlaudern sier 1 a 7½ fr., sir 1 a sone eisen 12 fr., von einer Fenstertasmen oder Fligel mit 4 Khelhaggen schwarz ausgemacht mit seiner zugestird und insonderseit mit 4 stempelin 24—30 fr. Ein schlegter marren — (Vorhäng) Schlüßel mit einem gestülkern Rohr 3 tr., sür einen gemeinen Schlüßel von 4—6 tr. von einem Schlüßel mit Kreuzstern, staissen und bergleichen 10—20 fr., 1 eiserner Leist mit Schrauben das A 9 fr.

Shiffmacher. Einem Schiffmacher von aller Arbeit neben Bestperbrobt von 1/2 Mas Wein bestags von mitte Merz bis Michaelis 36 fr. pro Tag, von Micheli vis mitte Merzen neben bem Bestperbrobt 28 fr., follen aber von einem Thorgloggen leuten zum andern zu arbeiten schulbig sein.

Sailer. Das A am großen Sail 71/2 tr., gezwirnte, Kurladenzeug und Scheiben Sailer das A 8 tr. Ein Klafter flarte Rebschünren von 3 fraden 3 Pfg., 3 Klafter Rebschütz 2 fäbig oder Sachbendel 1 tr., 1 A Bindfaden 20—24 tr., 1 Paar Pflugfiric 12 tr., Uhren Sailer von streng Hand das A 12 tr., 1 Klaster bethsailer (Wascheil) 11/2 tr., 1 Hafter bethsailer (Wascheil) 11/2 tr., 1 Kaloser des Pfg., 1 A Salb 8 tr., andere kleine wahr Sollen sie selbs der Gebühr nach verkaufen damit man nicht Ursache dabe zu klagen.

Beisgerber. Bon 1 Schaffell mit woll 10 kr., ohne woll 18 kr., von 1 Kalbsell 18—24 kr., 1 Geißsell 15—18 kr., 1 Godsell 22—28 kr. auch 1 Samssell 22—28 kr.

Schreiner. Merzen bis Michaelis bem Meifter 20 fr., Gefellen 18 fr., Lehrbub 8 fr., von Michaelis bis mitte Merz Meifter 16, Gefellen 15, Lehrbub 6 fr. sambt einem Bestperbrod wie hernach vermelbet wird, anderes Egen und Rebentrunk soll abgestellt sein. Bas sie für Arbeit in ihren haufern machen, sollen sie sich damit also verhalten, daß sie niemands Ungebürendt Überheben und man sich nicht zu beklagen Ursach habe.

### Ordnung und Cax der Bau und Rebleuthen

herausgegeben von der Stadt Lindau 1657.

#### Lobn auf bem Landt.

Sinem Mann beg Tags 10 Kr3, einem Weib und Buben under 15 Jahren 6 Kr2, einem halbgewachsen Mablin 4 Kreuger.

Es sollen aber die Lesperbrod bei aller Feldarbeit (ausgenommen bei dem maßen, Höuen und Treschen) gänzlich und bei Straf von 3 % Psennig, sowol vom geber als nemmer einzuziehen, abgestelt, und allein die Bodenschausstell Deelhinen zu endung des Frühlings und Herbstraden zugeloßen sein, bei denen dann auch auf einen Wann meistens 3/4 Was Wein und auf ein Weidspersohn ein halbe Was und nicht mehr, neben gebührendem Brod, gereicht werden soll, wenn auch ein oder andere sich wider solche Ordnung vergreissen thete, und von Jemands angezeigt würde, soll dem Angeber von der vorgenannter Straf jedesmal 1 Taler gereicht und gegeben werden.

Die Taglöhner sollen auch ichulbig sein, jur rechten Zeit, besonbers am Morgen, wenn man die Werthgloggen seutet, an der Arbeit sich einstellen, und dis 11 Uhr mittags zu arbeiten, hernach um 12 Uhr sich widerum an die Arbeit zu begeben und dis adens umb 6 Uhr zu arbeiten, dazwischen keine Ausseisund haben, sondern aneinander dem Bauherrn, welcher sie bezalt und nicht etwa für sich selbst arbeiten, wie vilstlitg vortoumt, sonderlich mit grassen und Sammlung des Buestes ab den der Rebbettern geschehen, sondern ihre Arbeit mit soldem Fleiß und Teene verrichten, damit sie ihren Vohn verdienen, auch mit zutem Gewissen umb einehmen mögen. Sie sollen auch bei dem Issen und spigen und Ausstellschung der Steckengäng keine berzelben, od man sie schon sich understing halten mecht, aus den Garten tragen, vor und ehe die Etecken völlig aufgestoßen sein, wie dann auch den Bauleuthen keine andere Auswürfling hinweg zu tragen ersaubt, als was zu den gruobreden nicht mehr tanglich sit. Item sollen die Bauleuth kein Web mehr in die Rebgärten sühren oder

treiben und barin weiben lafen, besaleichen feinen auten wueft ab ben Rebbetten fammeln ober abarafen, bieß alles foll ganglich abgestellt und verbotten fein. Bernach ift auch ber Bau und Rebleuthen Jahrlohn geordnet, bag fürobin Bon einem mangetreber, ba bem Beingurner weber Sols noch Gras gelagen murbe, 20 Bag, Nahrlohn und nicht mehr bezalt werden folle, mo aber ber Weinguren Sola und Gras bat, ba foll man teinen Sabrlohn geben und bezahlen.

Ginem Daber ift ju geben beg Tage 18 Rrg., fammt einem Trunth unb Befperbrot um 9 Uhr morgens auf eine Berfohn 1/. Dag Bein, jur Befpergeit auf eine Berfohn 1 Dag Bein, fie follen aber idulbig fein, am Morgen um 3 Ubr an

ber Arbeit fich einzuftellen und bis 6 Uhr abends zu verbleiben.

Saner, einem Dann 10 Rrg., einem Beib 6 Rrg., fammt einem Beftperbrot. Ginem Treider bem man nichts ju efen gibt 18 Rrg., mit bem Egen 8 Rrg. Bimbler im Berbft. Dem Dann 8 Rrg., Beib 6 Rrg., Dagblin ober Buben 5 Rra, einem Buttentrager 16 Rra, einem gabrer (ber Butte) 10 Rra, fammt Mittageffen.

#### Der Bau und Rebleuthen Sohn in der Stadt und der Inful zu arbeiten.

Ginem Dann bes Tages 10 Rra. Beib und Buben 6 Rrg. fammt gebubrenbem mittagegen und babei auf ein Dann 1/4 Dag Wein, bem Beib und Buben 1/4 Dlag Bein, bie Befpertrinth aber follen ganglich abgeftelt fein.

Der Bimmerleuthen und Maurer von Ditte Derg bis Dicaelis. Ginem Deifter bes Tags 20 Rrg., bem Anecht 16 Rrg., bem Lebrjungen Ginem Rand ober Bflafter Rnecht 16 Rra, fo aber ftarte Rnecht fein follen, welche ben Beug wol bereiten fonnen und bie Jungen genglich abgeschafft werben. Uber vorbestimmten Bobn foll auch ein Befperbrot auf eine jebe Berfohn meiftens 1/4 Dag Bein und 1 Ctudh Brodt gegeben werben, alles andere Egen und Rebentrunt foll ganglich abgestellt fein. Dabei fie aber auch fonlbig fein follen, fambt ibrem gefindt und Anechten, morgens um 6 libr - 11 libr und von 12 bis Abends 6 Uhr bei ber Arbeit gu verbleiben, wollte aber ber Deifter mit feinen Rnechten megen Forderung bes Baues Morgens fruber anfangen und Abende langer arbeiten für bie Ctund über bie gewöhnliche Beit 2 Rrg. begalt merben.

Bon Didelis big Ditte Dergen. Deifter 16 Rrg., Rnecht 14 Rrg., Bflafterinecht 14 Rra., Lebriungen 6 Rra.

Am Binftag alf Bettag, ba man Beit mehrend Predigt und Gebets von ber

Arbeit abgufteben bat, follen bie Bimmerleuth und Maurer foulbig fein, Morgens ober Abends 2 Stund por und nach 6 Uhr ju arbeiten, es mogen ihnen barfur 4 Rra. an bem Cohn abgezogen werben.

Solaideuttern. Deren Taglobn ift von Mitte Mera bis Michelis 20 Rra, von Michelis bis Mitte Merg 16 Rrg. Reben einem Trunth ober gebrannter Suppe am Morgen, und Begperbrod als auf ein Berfohn meiftens 3/4 Dag Bein und fur 2 Rrg. Brobt, fie follen auch ichulbig fein, Commerszeit morgens um 4 Uhr an ber Arbeit fich einzuftellen und bis Mittags 11 Uhr, bann von 12-6 Uhr Abends zu arbeiten.

> Rrautichneiber. Bon bem Biertel Rhraut gu ichneiben 3 Bfg. Rubenbadber. Bon einem Biertelin ober Deg 1 Rrg.

Fuehrlöhn: Bon 1 Rof fambt Futter und mal 24 Rrg. "2", ", ", ", " 44 Rrg.

" 3 und 4 " " " " " fl. 1.— Rrz. Ohne Futter und mal, jedoch auch ein Befperbrob. (Mal-Efen

für Fuhrmann.)

1 Rog 36 Krs., 2 Rog fl. 1.—, 3 und 4 Rog fl. 1.24. Das Rog entletsnen für 1 Taa 30 Kreuger.

Chretlofn. (Adern.) Ginem Roß, Pflugheber, Menitreiber und bem Pflug, jedem Haupt sammt Futter und mal 10 Krz. einem Houer 10 Krz. ohne Futter und mal. Einem Haupt 20 Krz. und dem Hauer 20 Krz.

Einem Schnitter, neben gebuhrenbem Egen und Befperbrod obbestimmten

gartenlohn, boch foll man bei fruber Tageszeit an ber Arbeit fein.

Ehehalten. Denen foll neben einem gebührenden Lohn je nach dem der Dienst und Schedit ift, gur haftung und Jahrungth-Kräuen geordnet jein, von 30 bis uff 45 Arg., aber weiters oder mehreres nit, welcher oder welche darüber etwas mehreres geben oder nemmen wurden, dieselben sollen gebührende Straff zugewartten haben.

Renovirt ben 6. Februar 1652.

Copirt von Cafp. Schmarzfer, Bregeng, nach einer Copia. 1897.

#### V.

# Die Stifter und Gutthäter des ehemaligen Alosters Wald.

Bon

Dr. Gufav gafner in Alofterwald.

Bon herrn hoftaplan Monsignore Martin in heiligenberg erhielt ich vor längerer Zeit folgendes Berzeichnis der Stifter und Gutthater des ehemaligen Klosters Bald, welches derselbe den "Collectanea mea I" von Laftverg entnahm. Ich füge demfelben einige Personalien und Familienbeziehungen u. s. w. hinzu.

Moster: Wald.

Stifter bes abeligen Stifts - 1200 Burgart von Befenstein: Raifer Friedrichs hofmeister und begen 2 Schwestern:

Judith Abtifin und Trudindis — Priorin.

Butthater: Berrn von Sobenfels,

Rofnau,

Reifdad,

Rönigset,

Beudorf,

Schweinborf,

Saufen,

Burau,

Sr. Hochwarben Ulrich Pfarrer von Balbertsweil bei Balb 1). Stifter wie Gutthater: a) Ritter.

Junter Rubolf.

Gr. hochwurben herr Michael von Reisach (- Reischach), Chorherr gu St. Stefan in Konftang u. f. w.

<sup>1)</sup> Rach bem nemlichen Averlant wurde früher ju Alofter Zeiten und noch längere Zeit nach Ausbebung besielben in ber hiesigen Pfarrfürche beim sonn- und seftäglichen Gottesdienft für die Stifter und Gutthater bes abeligen Stifts gebetet.

Kontad von Reischach.
Frau Ursula, beßen Schwester.
Eberhard von Reischach do Reichenstein.
Die gestrengen Herrn Johann von Freiberg zu Eisenberg († 1571) ').
Anna von Freiberg — geb. Reischach zu Reichenstein (Gemahlin bes Borigen).
Laspar von Freiberg.
Ratharina von Freiberg.
Eberhard von Reischach von Reichenstein von Ling († 1540).
Anna von Reischach von Keichach von Keichenstein von Einz († 1540).
Enna von Reischach — do Homburg, (Gemahlin bes Borigen) † 1547.
Beit von Hausen zu Hausen von Wesstrach († 1570). ")
Frau Brigitta von Hausen, geb. Hundbistin — de Waldrams (Gemahlin bes Borigen).

Sirt von Saufen.3)

Spoonia von Freiberg

Elifabeth von Sirgin de Sirgenftein

Johann Theobald Dajer von Baumgarten und beffen Bemablin.

Emerentia von Bernhaufen.

Sr. Sodmarben Sochfürftl. Onaben von Rempten.

Rubert, Freiberr pon Bobman.5)

<sup>1)</sup> Das Grabmal bes "ebein und seinen Junter hans von Freiberg" und seiner Gemalin bestwert ich im Arzugang des demaligen Alosten Bald. Ueber der auf dem Großein dargeschlieren in Eadenichen weiblichen Person definet fich des Reichonschler Babepen mit einem Eber im Wadpenschlit und einem Eber als Helmsier). Das Freiberg'iche Wadpen geigt der Bute im Wadpenschlit und einem Eber als Helmsier). Das Freiberg'iche Wadpen geigt der Buten im Waren dem nich im Waldbord bei Herwangen ansichlig (1671 und 1577 Paul von Freiberg von Epsenberg zum Waldborf Sechnichen des Bedenstehe u. j. w., 19. Helt S. Se und 58). Im Jahr 1656 vertamte die Etadt Plullenborf den Wadphof dei herwangen, 1669 vom Spital Konstang ertauft an Junter Paul von Freiberg in Ling um 8390 fl. (Unterhaltungsblatt zum Plullenborfer Anzeiger 1894, Nr. 51) von Freiberg in Ling um 8390 fl. (Unterhaltungsblatt zum Plullenborfer Anzeiger 1894, Nr. 51). Gento waren damab die Hertren von Reisdoch von Medicknein in Ling un an Allen

<sup>2)</sup> Beit von Haufen ift ein Cohn bes folgenden Sixt von Haufen. Derfelbe war im Jahre 1549 Bogt in hohenthann. Im Jahre 1564 und 1565 war derfelbe in McHirch wohnholt, wo er anch ohne Mweileft flate (Bodenfeldwilken Helt 19, S. 28, 37, 45, 48),

<sup>3)</sup> Sixt von Haufen wird in den Jahren 1508 und 1519 urtunvlüg als Bogt in Hrüfigenberg aufgelührt. Derfelde war zweimal verheiratzet und netunvete noch im Jahre 1543. Ende des Jahres 1649 wer derfelde mist mehr am Seden (Godenleckfeniten, helt 18, S. 20; helt 19, S. 24, 26, 27, 35, 37). Die Abtihi Bordsra von Haufen in Alahemadd (1497—1528) war nach ihren im Gonventfaale in Badd befindlichen Waappen (ein Widden und and dem Gelicht berre von Haufen im Donauthal. Diefelbe wird in Wahren 1463, 1473, 1478 und 1494 urtunvlich als Alahertram im Badd anlgeführt Godenleckfriten, 18, heft, S. 12, 17, 211. Wach einer Urtunde vom 4. Werz 1516 (Godenleckfriten, 19, det, S. 26) verspricht Sixt von Haufen Juhren zu halten kannen von 300 Wart an das Alahert Badd zu zahlen. Sixt von Haufen war ein Verwerflohn der derengenannten Abtihin Codenleckfriten 188 helt, S. 20). In den Jahren 1646 war eine Eiguna (Sydonia) von Haufen, im Tochter des dem genaannten Sixt von Haufen is der eine Siguna (Sydonia) von Haufen, im Tochter des dem genaannten Sixt von Haufen is der eine Siguna (Sydonia) von Haufen, im Tochter des dem genaannten Sixt von Haufen.

b) anbre abelige und nichtabelige. Frau Ratharina Beiborf. 1) Jatob Büler. Simon Gifele. Manes Geelhoferin. 2) Elifabeth Schreierin. Manes Legerin. Bobladl. Jungfrau Blararere von Bartenfen. Ratharina Geelhoferin. 2) Bobladl, Jungfer Abelbeib Ruffer. Ebrbard von Koniaget. Elifabeth Straumerin. Abelbeid Boborfer. 1) Boblgeb. herrn Ronigset Erbarb. Urfula Sindorf. 1) Riflaus Bet. Beinrich Beislers. Martus Amann. Ottilia Rirdbaufer. Johann Ruffin. Ronrad Rengen. 3) Abelbeib Martinin. Ronrad Sötler. Martin Schmib. Margareth Schulterin. Gr. Sodw. herr Ulrich v. Beil. Grau Glifabeth Rurgfridin. Engeltrubis Boborferin. 1) Mathias Spitnagel. Balentin Comid. Abelbeib Geisterin. Ulrich Jungingen (wohl - Jungingen.) Beinrich Beister. Margareth Seelboferin. 2) Burgard Boberfers. 1) Bertoolf Boberfers. 1)

Ultich von Meischach, von Meischenftein † 1534 und deßen Gemaßlin, die ebel Fraw Ursula von Meischach, gebornen Schillinge von Aunhalt † 1510, serner der ebel und sest Junker Konrad von Meischach von Meischach in † 1530, Jones von Freiders von Geschach + 1560, hermann von Meischach † 1466 ult.

<sup>1)</sup> Die in dem obigen Berzeichnis vortommenden Namen "Deidorf" und Hodorf" beziehen fic soften Zweifel auf dieselde Familie von Heuden, aus welcher zwei Richischere Abstissen in Kosterwald waren, nemkich Judith von Heudorf und Katharina von Heudorf († 1398). Das dei den Bildern der Legtern im hiesigen Kowentsale angebrachte Bappen zeigt in der linten Abstellung des Bappenschifts drei Widerfahr, in der rechten einen gestinen Juseig und als Hemzie einen bertigen Bennumt einer konnentrigen, oden mit ziedern geschwildten Koplbedefung, der auf der linten Beteilung bes Mannes ebenfalls vier Widerfahr hat. Auch ist auf der der auf der linten Beteilung bes Mannes ebenfalls vier Widerfahr hat. Auch ist auf der der von gegebenen Gebenstafel im

hans Reng. 3) Jungfer Hiltin Aupferschmibin. Ritlaus Aleber. Alara von Schweindorf (— Schwandorf, B.-A. Stodach). Herr von Ruhltetten (bei Alosterwald). Patronills, gewesene Kühemagd.

Konvente ein Ortolfus mit bem Sterbejahre 1350 aufgesührt, welchem dos oben beigdriebene Bappen beigefügt ift. Dieses Bappen gehört nach der gefälligen Mitteilung des herrn Archiveates Dr. Baumann in Donaueschingen der abeligen Jamille von heudorf in heudorf (B.A. Stolach) an. Bei den herrn von heudorf in nach Lebterem der Name Ortolf gewöhnlich, ebenso Berthold und Burtart, wie fie im obigen Bergiednis vortommen.

<sup>2)</sup> Frührers Arctageichtecht in Biullendorf (1313 L. der Schobeter, 1871 Junter von Sectoffer, 1418 heinrich von Seculhofer, (Pfullendorfer Unterhaltungsblatt 1883, Pr. 42 und 1894,
Pr. 42 und Anteilungen bes hobengolleticen Altertumboereines Band XX, S. 61). Auch bie herren bon hunblig und Rohnau hatten nach ber erft angeführten Quelle falter ihren Sich in Altuenbert.

<sup>3)</sup> Die herren von Rengen waren Abelige in Walbertsweiler bei Klofterwald, deren Geschlecht baselbst auch unter dem Namen "Reng" sortblüßt (Psarrarchiv von Walbootsweiler).

#### VI

## Chronif der Stadt Konftang.

Bon

#### Stto Teiner.

#### 1894.

Januar. Die Familienangehörigen bes am 7. Janaur verstorbenen herrn Ferbinand Ammann übergaben ber Stadt die Summe von 6000 Mart gur Berwenbung für verschiebene wohlthatige Anstitute und Zwede.

Die Weffenberg Bibliothet murbe neu geordnet; fie enthalt jett

25,914 Banbe.

Februar. Der gang besonders niedere Basserstand des Sees (13. Februar 2,47 m) wurde benutyt, um ber Schiffahrt gefahrliche Pfahreste, Felsen u. bergl. mittelst ber Baggermaschine gu entfernen; barunter auch die letzten Refte bes Ludenbauschens.

In ber Burger Ausschuffitung vom 8. Februar wurde eine neue Dienft- und Gehalts-Ordnung für Die ftabtifchen Beamten genehmiget.

Marz. Der städtische Boranichlag sett die Unilage von 67 auf 65 Pfennig herab.

— Der Hallich ich Reubau an der Markstätte ist vollendet. — An Ostern fand in der Turnhalle der Realschule eine Gestüggel- und Bogelausstellung statt.

3uni. Bom 30. Juni bis 1. Juli fand bas vierte Sobgau-Sangerfest statt; auf bem Bincent'ichen Gut an ber Seestraße war eine große Sangerhalle errichtet.
3uli. Am 22. Juli: Bierte subbeutiche Berbands-Regatta, verbunden mit ber

füuften internationalen Bobenfee-Regatta. Im Garten ber Rettungsanstalt wurde ein Denkmal für J. Heinrich von Bessenger errichtet; die wohlgetroffene Butte and weißem Marmor

ift vom biefigen Bilbhauer Bans Baur angefertiget.

Muguft. Pfarrer Ludwig Degen in Bruchfal erhielt die hiefige St. Stephans-Pfarrei.
Oftober. Um 27. war Stadbratswahl, wobei Ludwig Baader, Robert Dummel und Karl von Saint-Georges wiedergewählt und Michael Feberspiel, Gustav Dummel und Frang Warrendt neu gewählt wurden.

Mobember. Das große freistehende Stonomiegebaude bes Gutes Ergartshaufen brannte vollständig nieder. -- Die neue Straße jum "Petershaufer Bahnhof erhält den Ramen "Gebhard-Straße." Dezember. Die amtsichen Bekanntmachungen für das Begirtsamt Konstang erscheinen vom 1. Dezember an in dem in überlingen gedendten "Seeboten," da die Konstanger Zeitung sich einer neuen Berfügung über die Amtsverfündigungsblätter nicht unterworf.

Das ber Stadt geborige Bincent'iche haus an ber Seeftraße brannte in ber Nacht vom 26. auf ben 27. Dezember vollständig nieber.

#### 1895.

Januar. Fürst Bismart, ber am 1. April fein 80. Lebensjahr vollendete, wurde gemeinsam mit allen größeren badifden Städten auch jum Ehrenburger von Ronftana ernannt.

Februar. Der Rhein von ber Rheinbrude bis jum Unterfee fror faft gang ju, was feit langer Beit nicht mehr ber Fall war.

Marg. Der städtische Boranichlag fest die Umlage von 65 auf 63 Pfennig herab. Die weitbelannte Birtichaft zum "Jalob" brannte am 26. Marg ab.

April 1. Der 80. Geburtstag Bismart's wurde burch Beftaggung und Schulfeiern festlich begangen.

Der Bürger-Ausschuß genehmigte 68,000 Mar! für Berbesserungen und Bergrößerungen im Gaswer!. Der Gastonsum stieg in den letzten 3 Stabren um 38,7 Brogent.

Der alte Friedhof im Schotten, auf bem seit 1. Mai 1870 nicht mehr berroigt wurde, soll im Laufe diese Jahres abgeräumt werden. Den Familien, welche ihre auf bemfelben rubenden Angehörigen nach dem neuen "Friedhof" überführen soffen, wird eine Frift bis jum 1. Ottober 1895 gewährt.

3uni 6. Gin furchtbares Gewitter, begleitet von Sturm und hagel, richtete großen Schaben an Baumen und Gebauden an.

Die am 15. Juni vorgenommene Berufs- und Gewerbezählung ergab solgende Zahlen für die Stadt Konstanz: Haushaltungen 3468 (1890: 3082); anwesende Bersonen 18,127 (1890: 16,235).

Ende Juni verweilten die Königin Wilhelmine und ihre Mutter die Pringregentin Emma ber Niederlande einige Tage im Insel-Hotel und beluchten bie Umgegenb.

Juli 3. Stapellauf bes Dampfbootes "Stabt Überlingen."

Im Monat Juli verbrachten die zwei alteren taiferlichen Prinzen Friedrich Bilhelm und Bilholm Eitel einige Bochen im Infel-hotel.

Anguft 26. 900-jähriges Jubilaum bes heiligen Gebhard; ein großer Teil ber Stadt mar beflaggt.

September. Am 1. und 2. findet die 25sährige Trinnerungs-Feier an die glorreichen Ahaten des deutschen heeres findt. Am Borabend war Konzert mit Feuerwert, am 1. September Festgottesdienst und am 2. Festzug der Schulen, Bereine und Veteranen, am Nachmittag Aurn- u. Zugendspiele auf dem Brück.

Am 9. internationales Radwettfahren; als Rennbahn biente bie Gid-hornftrage.

Am 12. wurde die Fernsprech-Leitung zwischen Konftang und Freiburg i. B. bem Berkere übergeben. Es tann jest von bier aus mit

Donaueschingen, Reuftabt, Freiburg, Lahr, Offenburg, Baben, Raftabt, Ettlingen, Karlerube, Durlad, Bruchfal und Mannbeim gesprochen werben.

Bom 16. bis 18.: General-Versammlung des Gesantvereines beutscher Geschichts und Altertumssoricher; jugleich Jedres-Versammlung des Bereines sür Geschichte des Bodenses. Die Erössung erfolgte am ersten Abend durch eine gesellige Vereinigung in St. Johann; die Jauptversammlungen sanden im Theatersade, das Jestmahl im Insel-Hotel und am zweiten Abend Stadtgarten-Fest und Bankett im Konziliumssaal statt. Festschren wurden in den Untersee (nach Reichenau und Stein) und in den Überlinger See (Mainau, Bodman, Überlingen) ausgesichtet. Bei der Rönktehr des Schisses von Uberlingen wurden die Ufer der Konstanger Bucht reich istuminiert

Am 19. starb Rechtsanwalt Öhl und am 27. praktischer Arzt Dr. Ernst Stigenberger, zwei hervorragende Anhänger der Demokratie in hiesiger Stade. Oltober 19. Rechtsanwalt Martin Benedog (deutsche Bollspartei) wurde zum zweiten Was als Landbagsädgeordneter der Stad Konstanz gewählt; 51 von 80 erschienen Bahlmännern stimmten sür denselben, die Übrigen für Landgerichtsrat Buch (national-liberal).

Anlästich ber Abraumung bes alten Friedhofes im Schotten wird bie Transferierung ber Gradbentmaller und Leichenüberreste ber stadtischen Stifter Dr. Braunegger und Worig Macaire, sowie ber Stadtpfarrer Strafter und Rot nach bem neuen Friedhof von der Stad aus angeordnet. Ebenso wird das keinerne Krussstr auf ben neuen Kriedhof überführt.

In der Benennung der Strafen werden solgende Neuerungen und Anderungen eingesührt: die bisherige Passenstraße wird zur "Bodan-Straße" eingeteilt, die Straße zwischen Dasen und der Gisenbahn auf der Strede vom Tamm dis zur Landesgrenze erhält den Namen "Hassenste"; der Weg längs des Inselfanals wird "Macaire-Steig" benannt; die neue Berbindungssstraße von der Bodan-Straße nach der Zogelmann- und Kreuglinger-Straße erhält den Namen "Schessel-Straße erhält den Namen "Schessel-Straße

Dezember 2. Boltsjählung: Männliche Personen 9950, weibliche 8678, zusammen 18,648 anwesende Personen; darunter bessinden sich 603 nur vorübergehend Anwesende; vorübergehend adwesend 204 Personen. Darnach beträgt die eigentliche Bevöllerung von Konstanz 18,249 (davon 9535 männlichen und 8510 weiblichen Geschlechte.

#### 1896.

Januar 1. Abends: Brand ber großen Scheuer neben bem Sotel Decht, bes ebemaligen Binbhauses bes Spitales.

14. und 15.: Belfort-Feier zur Erinnerung an die Beteiligung des hiefigen Regiments am Feldpug von 1870/71. Dabei beteiligten sich die Kriegsveteranen des 114. Regiments in großer Zahl; dieselben hielten vor dem Großherzog in ihre alten Kompagnien abgeteilt, einen Parademarich ab, worauf sich ein Festessen im Konzisiumssaal anschoß, für welches weit über 1000 Gebeck anfgelegt waren. — Am 18. sanden Schulseiern zur Erinnerung an die Errichtung des deutschen Reiches statt.

Mary 28. Das Atelier bes Photographen A. Bolf in ber Rosgarten-Strafe brennt nieber.

April. Wegen Uberbauung bes Bincent'schen Gutes an der Seestraße wurde beschlossen, das Gelände nur bis über Hochvasserhöße und nicht bis zum Niveau des Bahnförpers, wie vorgeschlagen war, auszufüllen, und an sämmtlichen das Gelände umschließenden Straßen geschlossen zu dauen.

3uni 20. Busammentunft der Offizierscorps ber Bobensee-Garnisonen und am 21, ber Bertehrsbeamten aller Bobensee-Uferstaaten.

Um 28. Bobenfee Feuerwehr-Bundesfest wozu gegen 70 Feuerwehrtorps aus allen Uferstaaten ericbienen.

3uli 8. Der Taglohner herman Strobel von Baitenhaufen, welcher am 9. Juni
1895 feine Ehefrau im Walbe gwischen Stetten und Ittenborf ermorbet
batte, wurde im Sof bes biefigen Gefängniffes bingerichtet.

Die beiben neuen Strafen im Bruel erhalten bie Ramen "Maben-

fijd", und "Mangolt-Strofe."

Die verwittwete Frau Rechtsanwalt Molter, welche am 17. Juni hier gestorben ift, hat bem hiefigen Armensond 22,000 Mart vermacht.

Muguft. Das ber hiefigen Spitalftiftung geborende hofgut Speggart bei Uberlingen wurde an einen Privaten verlauft.

September 24. Gymnasiumsbireftor Emanuel Jorfter, in Konstang 1828 geboren, seit 1881 fier Direftor, ift gestorben.

Am 7., 8. und 9. wurde ber 70. Geburtstag bes Großherzogs festlich begangen.

Mm 28. bis 30. Beneral-Berfammlung ber Borres-Befellicaft.

Dezember. Am 1. früh 1 Uhr brach im Haus Nr. 18 ber Salmansweiler-Gasse bei Sesselschafter Burlart Feuer aus, welches sich mit rasender Gile auf die Rachbarhäuser ausdehnte. Junerhalb einer Stunde waren vier Hauste in Flammen. Ein Kind sand im Feuer seinen Tod; 11 arme Familien wurden obbachlos. Burlart wurde sofort wegen Verbachtes der Brandstitung verkasstet.

Außerordentliches Auffehen machte am 18. die Flucht des Borftandes der hiefigen Reichsbant-Rebenstelle L. Hegele mit hinterlassung eines Festbetrages von eirea 600,000 Mart, da Niemand an seiner Spriichteit gezweiselt hatte. Er machte in Lichtenstelle einen Selbstmordversuch, wurde dann wieder uach Konstanz zurückgebracht um seiner Berurteilung durch das Schwurzericht entgegenzussehen.

Die Bauthätigleit war im Jahre 1896 eine ungemein rege; so wurde bie Uberbauung des Bincent'schen Gutes begonnen (Frauenklinit von Dr. Leube), das neue Gebäude für den Borschußverein erstellt, es entstanden viele Billen an der Mainauer-Straße und an den neuen Straßen gegen daß Boradies.

#### VII.

## Auszug aus der Chronif der Stadt Radolfzell, 1896.

Bon

#### Auguft Gaft, Sauptlehrer in Radolfgell.

Januar 11. Bei — 11° R. ist ber sogenannte Markessinger See zugefroren und am Ianuar 12. bei — 13° R. ber Untersee zwischen Ihnang, Woos und Nabolszell.

Januar 18. Kaiserfeier in Bolts- und landwirtich Bintericule. Die Schuler werben auf die Bedeutung bes Tages hingewiesen, namentlich auf die Gründung und ben 25-läbrigen Bestand bes Reiches.

Januar 19. werden am Bege nach Martelfingen blubende bellis perennis gefunden. Januar 26. Der Martelfinger-See wird jum Begehen des Gifes ausgestedt.

> Beier "bes 25-jährigen Jubilaums ber Biebererftehung bes Reiches" und bes Geburtstages bes beutiden Raifers.

Januar 31. Das Gafthaus zum Lamm geht um 37,800 Mart in ben Befit bes Bierbrauers Bilger in Gottmabingen über.

Es bildet fich ein Ariegerdentmal-Comité, an beffen Spite ber Borftand bes Militarvereins fieht, herr Th. Muller gur holle. Der Dentmalsfond ift auf 1000 Mart angewachlen.

Februar. Am 12. Jusammenstellung ber gur Ausstellung ber beutichen Landvoirtschafts-Gefellicoft in Stuttgart-Cannstatt bestimmten Tiere bahier. Acht oberbabische Juchtgenoffenschaften beteiligen sich mit je 16 Tieren; aus ben gehn Genossenschaften tamen 28 Kalbinen, 15 Kube, 19 Farren als Berbandstollettion aur Ausstelluna.

Februar 13. "Umgug" ber Narrengesellschaft Narizolla Ratoldi burch bie Stabt. An bieser und ben folgenden Faschingsfeiern beteiligen fich fast famtliche Bereine und Bersonen aller Stande.

Februar 16. Die Narizolla veranftaltet ein "Bachsfiguren-Cabinet" in ber Baffich-

Februar 17. "ein großes internationales Sangerfest" auf bem Marktplate und beschließt ben Kalching am

- Februar 18. mit "Umzug, Berlesen des Narrenbuches, Fällen des Narrenbaums unter Abbrennung von Keuerwerfen und Tana.
- Februar 23. Gin fleiner Teil bes Unterfees als Schlitticubbafin ausgestedt.
- Die Dampfichiffahrt auf bem Unterfee wird von der ichweigerischen Dampfbootgesellicat Schaffbaufen wieder eröffnet.
- Marz 27. Stadtgemeinde und Sparfasse spenden für die Hochwasserbeschädigten im Schwarzwald und der Baar je 200 Mart.
  - Die Aprikofen blüben. 3m Unterfee wird ein 28 Pfund ichwerer Becht gefangen.
- April 8. und 9. Die Rollefte für die Hochwasser-Beschäbigten ergiebt 610 Mart 30 Bfennia.
- Mpril 16. herr Beinfanbler Jalob Brugger aus Berlingen tauft bas Anwesen bes herrn Privatiers Fintan Mathis, vormals Bengle, Mettnau-Straße, zu 47.000 Mart.
- April 26. Konzert ber "Harmonie" in ber Ausstellungshalle bes Herrn Fabritanten Gotth. Allweiler mit Aufführung von "Schillers Glode" zu Gunsten ber Wafferbeschädigten.
- Rai 4. Berfammlung ber oberbabischen Zuchtgenossenschaft im Bürgersale babier.

  An Stelle bes jum Ministerialrat besorberten herrn Oberamtmanns
  Dr. Krems in Donaueschingen wird herr Oberamtmann Behr in Billingen
  jum Prafibenten gewählt.
- Juni 1-16. febr fclechtes Beuerntewetter.
- Inni 11./12. Des hohen Wasserstandes bes Sees wegen steht die Straße von der Aachbride gegen Wood unter Wasser und wird ein Notsteg errichtet, bezw., besorgt ein von der Wasser, und Straßenbau-Inspektion angestellter Kahrmann die Übersahrt.
- Juni 21. Herr Dr. Freiherr von Rüpplin, Oberamtsrichter hier, erhält die Berfehung als Landgerichtstat nach Konflanz; als Nachfolger besfelben wird herr Referendar Hoffart von Konflanz hierher zum Amtsrichter besörbert. Die zweite Halfte wieder ichlichtes Heuwetter.
- Juli 12. Der Gemeinderat beteiligt fich an der Eröffnung des Rathauses in Steißlingen, welches nach dem Plan des herrn Stadt-Baumeisters haud von hier erbaut wurde.
- 3uli 15. Dienstwedsel des herrn Oberamtsrichters Freiherr Dr. v. Rupplin und bes neuernannten herrn Amtsrichters hoffart.
- Juli 19. Feier bes fogenannten Sausherrnfeftes.
- Juli 21. Beginn eines zehntägigen Obst- und Gemusevertungs., Obst- und Gartenbau-Kurfes in der Areis-Jaushaltungsichule daßer für Frauen und Mädhen des Areisgebietes. Die Kosten werden von der Areistasse bestritten;
  15 Mädben beteiligen sich an diefem sogenannten Berefelturs.
- 3uli 31. Der Jeuerwehrverein aberweift ber freiwilligen Feuerwehr 2100 Mart gur Anschaffung neuer Uniformsrode.
- Muguft 2. 20. Die Strafe nach Moos ftebt abermals unter Baffer.
- Muguft 17. Abidiebsfeier bes herrn von Rüpplin in ber Scheffel-halle mit außerordentlich zohlreicher Beteiligung seitens ber Burgericaft und ber Beborden. Schlechtes Erntewetter. — Das Austreten ber hochangeschwollenen

Nach verursacht in Moos eiren 10,000 Mart Schaben an Gemuse und Felbfruchten.

September. Har 25-jährige Dienstgeit bei der freiwilligen Feuerwehr erhält herr Drechsler Mag Meinede durch herrn Geh. Regierungsrat Jung das dom Großherzog gestisstete und sür 20-jährige Dienstgeit herr Anton Hölgle, Jos. Desche, Karl Wagner, das von der Stadt verliehene Ehrenzeichen von herrn Bürgermeister Mattes. Die Feier sand im Bürgersaale statt

unter Ansprachen und Toast auf Se. Königl. Hoheit des Großberzogs. Facklaug Abends, Jumination der Häufer und Bankett in der Walfischalle als Borseier des 70-jährigen Geburtstages des Landesfürsten.

Schtember 9. Bedruf, Beftagung ber Saufer, Festgottesbienft, Rinberfest und Festeffen aur Reier bes Tages.

Mit bem Bahringer Lowen-Orben wurden beforiert: herr Apotheler Morig Bojd, herr Bezirkstierarzt Storzer und herr Fabritant Schießer.

September 15. Bentral Budutviehmartt. Bufuhr über 1000 Stud, verlauft 329 Stud

September 16. Berloofung von 60 Ralbinen im Berte von 19,000 Mart.

September 21. Die Beinberge werben gefcloffen.

Oftober 2. Die Stadtgemeinde überreicht, vertreten durch herr Bürgermeister Mattes, Derr Apothefer Bosch und herr Sparkassier Jos. Ant. Bogt, dem Großherzog auf der Mainau zum 70-jährigen Geburtstage die Hubbigungsgabe der Stadt Radolszell: "Geschichte der Stadt Radolszell von Dr. Albert."

Der aus bem Jahre 1683 stammende Fürstenberg Arenbergische Bappen an der hölle und der am gegenüberliegenden Weinfeller des herrn Müller und Comp. sich befindliche: Fürstenberg-heisigenderg, Werdenberg'iche aus dem Jahre 1602 werden toloriert und dadurch ein Stifft Geschichte aus der Bergangenseit an die Gegenwart gezogen; es befinden sich noch an einigen häusern berartige Wappen, so am derzeit alten Schulhaus, dem Forstgebäude u. a.

Oltober 29. Die Stadt versteigert das Beinerträgnis auf bem ihr jugeborigen Friedinger Schofberg, erteilt aber wegen gu geringen Angebots nur die Ratification für Beiswein, Rachlese und Trefter und lellert Rot- und Burgunder felbst ein im biefigen Spitalfeller.

Robember 13. Das Konstanger Stadttheater beginnt mit heute die erste Aufführung ber in Aussicht genommenen 6 Gastspiele in der Balfijchhalle.

Robember 24. Die Firma Mattes und Müller, Bierbrauerei Hölle, beginnt mit der Ausführung großer Baulisseiten behufs Erweiterung des Erablissements und Giufichrung der neuesten Erschrungen auf dem Brau-Gewerbe. Die sogenannte alte Hölle und die ebemalige Die, Minne, werden niedergeriffen.

Dezember 8. Generalversammlung bes landw. Bezirksvereins Radolfzell in Singen (Krone), wobei herr Bürgermeister Mattes von hier seine Stelle als erster Borstand nieberlegt und im Namen ber Direktion den hern Arnold de Wuille auf Gut Ridelshaufen vorschäft, ber dann auch gewöhlt wurde: herr Mattes übernimmt bie zweite Borstandsstelle.

Dezember 10. Das Wirtschaftsgebunde des verstorb. Bierbrauers Schuler geht samt Inwentar um 67,500 Mart an Bierbrauer Graf in Gottmadingen über. Dezember 31. Mit freundlichem Lächeln des sternbesäten himmels und milber Temperatur gleitet das nasse 3ahr 1896, das beinahe 1/3 Negentage, vovon die Hälfte auf Juni, Juli, August und September sielen, aufwies und nur trodenen Januar und Februar hatte, hinüber in das neue Jahr, und damit verbinde ich den Wunsch, es möge allen Lesern ein recht glüdliches sein.

#### Meteorologisches.

Januar: 1. +8° R. blubenbe Stiefmutterden, bellis perennis.

2. - 6. warm.

7 .- 14. Thermometerftanb unter 0; größte Ralte am

12. mit -13° R.

15. - 20. nieberfter Stand O, hochfter +5° R.

21. - 31. nieberfte Temperatur -30.

Mm 11. ift ber Martelfinger Gee gugefroren.

Um 12. ift ber Unterfee, zwifchen Radolfzell, Janang,

Moos, 3u.

2m 16. ift ber Unterfee offen.

Mm 19. werben blubenbe Daaslieben, bollis perennis

Um 26. wird der Martelfinger. Gee ausgestedt.

Am 30. ift ber enorm hohe Barometerftand mit 755 mm gu verzeichnen.

Im 31. haben famtliche Brauer ben Bebarf an Gis gebedt.

3m Gangen ift ber Januar milb und ohne Schnee.

Februar: Zwischen 1. u. 12. ist ber niederste Thermometerstand - 4° der höchste - 2° R.

13. - 29; niederster Stand - 7° R. am 24. Februar; höchster + 4° R. am 29; meistens - 2° R.

Bom 7. auf 8. gebt bei -3" R. ber Unterfee gu.

Mm 11. zeigt bas Thermometer mittags +13" R. in ber Sonne.

Am 15. wird bas Begehen des Dartelfinger Sees verboten.

Um 23. wirb am Safen eine Schlittichubbahn ausgestedt.

Bis jum 23. wechseln neblige, fonnige und regnerifde Tage.

Bom 25 .- 28. fcneit es täglich; Mittagstemperatur

ben 26., 27., 28. = +6° R. im Schatten.

Mm 29, wieber regnerifc.

Marg: 1 .- 16. 0 bis +6° R. morgens.

17. +9°, mittags in ber Sonne +24° R.

18 .- 25. in ber Sonne 24 -- 27° im Schatten 15 -- 17° R.

26 .- 30. Regen, Sagel, Sturm, bei 2-40 R.

31. aufheiternb.

April: 1.— 23. rauhes, regnerisches, schneeiges Wetter, unterbrochen am 22. durch einen beißen Tag. Temperatur 2 — 8° R.

5. und 6. falte Oftern.

24.-30. 6-10° R.

Mbril: 25. Reif.

Gang unfreunblider Monat.

Rai: 1 .- 9. 5 - 90 R. morgens.

10 .- 14. 10 - 15° R. morgens.

15. 6º R. morgens.

16., 17. tubl : Gewitter.

18. in ber Sonne 25° R.

19.-21. 8-12° R.

22.-26. 7-10° R.

27.- 29. febr warm.

30.- 31. marm.

Bom 11. ab ist die Babanstalt täglich geöffnet. Die Temperatur des Wassersübersteigt den ganzen Monat 13° nicht.

Um 24. (Pfingften) rauh — einheizen.

Den gangen Monat viel Regen, Oftwind, Gewitter mit Schloffen.

Juni: 1.- 16. heißes, fomules Better (16 - 170 R. Bafferwarme) mit Regen, folechte Bitterung für heuernte.

Am 11. sehr hoher Wasserstanb, die Straße von der Aachbrüde gegen Woos ist unter Wasser.

17 .- 29. abwechselnb beiß, fühl ftets Regen.

30. warm.

3uli: 1 .- 5. rauhe Winbe; Regen.

6.—17. febr beiß; (am 9. ber beißeste Tag in bem Jahre bis jest.) Bafferwarme bei ben Babanstalten 16 — 22° R.; meist 21° R. Sonnenwarme 34 — 36° R.

18 .- 24. fdmule, regnerifde Bitterung.

25 .- 28. febr beiß; nachts Gewitterregen.

29 .- 31. fabl, regnerifd.

Muguft: 1 .- 13. fehr ichledtes Erntewetter, Regen, fubl, Barometerftanb

731 — 740 mm. Waffer 15 — 17° R. 14. erster Tag fcones Erntewetter.

15. Regen.

16., 17., 18., 19., 20. Erntemetter.

21 .- 31. folechtes Erntewetter; am 27., 28. geigt bas Ther-

mometer morgens 1/, 8 Uhr 5 und 60 R.

Bom 11.—20. steht die Strafe gegen Moos von ber Aachbrude weg abermals unter Wasser; bie Gemuseländer sind großenteils überschwemmt; der Schaben beträgt 10,000 Mt. Das Getreibe mußte sehr schaben gebracht werben.

Mm 31. find bie Trauben noch vollftanbig bart.

Ceptember: 1 .- 31. wechfeln beftanbig Regen- und Sonnentage.

23. beftiger Sturm.

Bom 24.- 25. ift ber Barometerftant in wenig Stunden um 21 mm gefallen, 720 mm auf 699 mm.

Die Witterung des gangen Monats ift eine burchaus ungunftige. Ofteber: 1 .- 10. fcones Wetter.

11 .- 24. meiftens Regenwetter.

23 .- 28. morgens Froft.

Oftober :

29.- 30. Sturm, hell. Den größten Teil bes Monats folecte Bitterung.

Robember: 1 .- 19. fcone Tage.

20.- 22. Regen.

22 .- 31. icone Spatherbittage.

27. morgens -6° R.

29. " -3° R. mittags fcon, milbe.

30. " -6° R.

November hat bie beste Bitterung im Bergleiche gu ben vorausgegangenen

Monaten.

Dezember: 1 .- 14. ohne Schnee, regnerifche, neblige Tage;

14. foneit ernftlich; auf ben Soben bleibt ber Soneeliegen.

15. beftiger Weftwind mit Regen.

Die Biebgablung ergab: 61 Pferbe, 334 Stud Rindvieh, 1 Schaf, 264 Schweine, 105 Biegen, 97 Dunde, 101 Bienenftanbe, 665 Stud Febervieh.

Aus ber hiefigen ftaatlichen Fifchauchtanftalt wurden in ben See ausgestedt: 578,000 Relden, 1.015,000 Gangfifde und 60,000 Afchen.

Der hiesige jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat abgehaltene Bieh markt war befahren mit 200—550 Stüt Rindvieh, 300—500 Schweinen und wurden bezahlt für Schsen 360—500 Mark, für Kühe 120—420 Mark, für Kalbinnen 180 bis 450 Mark, einjährige Kinder 70—170 Mark, für Läuferschweine 30—85 Mark, Michschweine (Kertel) 8—25 Mark.

Geburten tomen por im Rabre 1896 - 94, Tobesfälle 83.

### III.

Peneins-Angelegenheiten.



## Personal des Bereines.

#### Brafident:

Graf Cberhard bon Beppelin-Cbersberg, tonigl wurttemb. Rammerherr in Ronftang.

Bigeprafident und erfter Schretar:

Guffan Reinwald, Stadtpfarrer, Rapitelsfenior und Stadt-Bibliothelar in Lindau i. B.

Bweiter Sekretar:

Ludwig Leiner, Stabtrat in Ronftang.

Auftos und Raffier :

Guftab Breunlin, Raufmann in Friedrichshafen.

Bibliothekar und Archivar:

Gugen Shobinger, Lehrer in Friedrichshafen.

#### Chrenmitglieder des Pereines:

- Rarl Baper, t. t. Rittmeister a. D. in Bregeng, Ausschusmitglieb fur Ofterreich. Dr. Dummler, tonigt. peußischer geheimer Regierungerat in Berlin. Dr. F. M. Farel, ordentlicher Professon ner Universität Lausanne für Naturgeschichte in Maraes.
- 2. Leiner, Stabtrat in Ronftang, gweiter Bereinssefretar. Dr. Meher von Rnonau, ordentl. Brofeffor ber Geschichte an ber Univerfitat in Barid.

Brobft, Pfarrer und Rammerer in Unter-Gffendorf. Dr. Albrecht Bend. I. f. orbentil, Brofeffor für Geographie uim an ber Univerfitat Bien.

Dr. Albrecht Benn, f. f. orbentt, Profesjor fur Geographe um. an ber Universität Bien. Guftab Reinwald, protest. Pfarrer, Rapitelssenior und Stabt-Bibliothetar in Lindau i. B., erster Bereinsselretar.

#### Ausschuß - Mitglieder:

Gur Baden: Monsignor Th. Martin, fürstl. fürstenberg. Softaplan, papftl.

geheimer Rammerer in Deiligenberg.

Bayern: Dr. Bohrnit, Pforrer in Rentin bei Lindau i. B.

, Ofterreich: Baber, f. t. Rittmeister a. D. in Bregeng. bie Schweig: Dr. Achannes Meher, Professor in Frauenfelb.

" Die Someti: Dr. Johannes Meger, Projeffor in Francufeis.

" Burttemberg: vacat.

#### Pfleger des Bereines:

1. Bregeng: Dr. med. Ouber, Josef, praft. Argt. 2. Dornbirn: Fenerfiein, Raimund, Raufmann.

3. Friedrichshafen: Brennlin, Guftav, Raufmann.

4. Ronftang: Leiner, Otto, Apotheler.

5. Lindau i. B .: Stettner, Rarl, Buchhanbler.

6. Meersburg: Straß, Ratidreiber.

7. Meßfirch: Dr. med. Gagg, Rob. Ferd. Boich, Mority, Apotheter. 9. Rabensburg: Maier, Otto, Buchfündler.

10. Roridad: Dager, Albert, Amtsichreiber. 11. Sigmaringen: Liehner, C., Sofbudbandler.

12. Singen: Fifder, Abolf, Raufmann.
13. St. Gallen: Dr. Denne am Rhun, Otto, Staatsarchivar.

14. Stuttgart: Thomann, R, Raufmann. 15. Tuttlingen: Shab, Oberamtspfleger. 16. Uberlingen: Dr. Lachmann, praft. Argt.

## Mitglieder = Verzeichnis.

Ceine Majeftat Ronig Bilbelm II. von Burttemberg. Seine Majeftat Ronig Rarl von Rumanien. Geine Ronigliche Sobeit Großbergog Friedrich von Baben. Ihre Konigliche Sobeit Grofbergogin Louise von Baben. Ceine Ronigliche Sobeit Erbgroßherzog Friedrich von Baben. Ihre Konigliche Sobeit Pringeffin Louise von Breugen. Geine Ronigliche Dobeit Gurft Leopold von Bobengollern. Sigmaringen. Geine Ronigliche Sobeit Bring Ludwig von Bavern. Ihre Konigliche Sobeit Frau Bringeffin Ratharina von Burttemberg. Ibre Ronigliche Sobeit Grafin Darie von Manbern in Bruffel. Geine Großbergogliche Dobeit Bring Maximilian von Baben. Ihre Raiferliche Sobeit Pringeffin Bilbelm von Baben. Ceine Sobeit Bring Dermann von Sachfen-Beimar-Gijenach. Ceine Durchlaucht Gurft Frang von Balbburg-Bolfegg-Balbiee in Bolfegg. Seine Durchlaucht Gurft Wilhelm von Balbburg-Reil-Trauchburg, Brafident ber wurtt. Rammer ber Stanbesherren auf Schloß Beil. Geine Durchlaucht Gurft Cberbard II. von Balbburg-Beil-Burgach auf Schlof Riglegg.

Seine Durchlaucht Fürst und Altgraf Alfred von Salm-Reifferscheid und Dhot auf Schloß Dock bei Glehn (Abeinpreußen). Seine Durchlaucht Pring Gustav von Thurn und Taxis, t. t. Kämmerer und Hofrat in Bregenz.

Seine Erlaucht Graf Alfred von Rönigsegg-Aulendorf in Aulendorf.

Seine Erlaucht Graf Otto von Quadt-Wyfrabt-Jeny in Jeny.

Seine Erlaucht Graf Clemens von Walbburg Beil - Hohenems, f. f. Rammerer in Sobenems.

Seine Erlaucht Graf Konstantin von Walbburg. Zeil. Trauchburg in Neu-Trauchburg. Seine Erlaucht Graf C. von Rienburg Philippseich in Schachen.

XXVI. 9

#### Baben.

Berr Adermann, Ernft, Buchbanbler in Ronftang.

- " Armbrufter hermann, Sotelier jum lowen in Uberlingen.
- " Baber, Ludwig, Stadtrat in Ronftang.
- " Bally-Bindermann in Gadingen.
- , Dr. Bantlin, August, Fabritant in Ronftang.
- " Bantlin Sugo, Fabrifaut in Ronftang.
- " Banenbahl, Balter, Gutebefiger in Mettnau.
- " Bauer, Ab., Referendar in Uberlingen.
- " Baumann, &. 3., Pfarrer in Bobmann.
- " Belger, Otto, ergbischöflicher Bau-Inspector in Ronftang.
- " Beng, 3., Stadtpfarrer in Rarlerube.
- " Bernbt, D., fürftl. fürftenb. Garten-Infpeltor in Donaueichingen.
- " Dr. Berni, Bermann, Professor in Ronftang.
- " Bet, Burgermeifter in Uberlingen.
- " Beperle, Rechtsanwalt in Konftang.

Freiherr von und zu Bobman, Frang, in Bobman.

- " von Bodman, Bermann, Billa Bodman in Baden-Baben.
- " von Bobman Dar, großbergoglich babifder Oberforfter in Baben-Baben.
- " von Bobman, Albert, großbergogl. babijder Oberamterichter in Baben-Baben.
- " von Bodman, Sigmund, tgl. preuß. Major a. D. in Schloß Langenrain, Post Allensbach.
- ,, von Bobman, Rich., großberg, babifder Oberforfter in Labr.
- , von Bobman-Bobman, Othmar in Bobman.

Berr Dr. Bodel, Gymnafial-Direttor in Ronftang.

- " Bojd, Morit, Apotheter in Rabolfzell.
- " Brougier, Münfterpfarrer und geiftlicher Rat in Kouftang.
- " Brunner, hermann, Banquier in Konftang.

Frau Bücheler, Bofthalterin in Beiligenberg.

Berr Burt, Bermann, Brivatier in Konftang.

- " Bujard, hermann, Stadt-Bifar in Ronftang.
- " Claffen, Candibus, Privatier in Konftang.
- " Deder, Rarl, Dotelier jum lowen in Meersburg.
  - " Deliste, Eduard, senior in Ronftang.
  - Derndinger, Joh., Begirte-Domanen-Infpettor in Meersburg.

Fraulein Dietiche, Bertha, Brivatiere in Ronftang.

Berr Dr. Dorn, Johann in Forbach in Baben. -

Braf Bilhelm Douglas, Reichstagsabgeordneter, Billa Rofenau bei Ronftang.

Braf Friedrich Douglas, Billa Rofenau bei Ronftang.

Frau Grafin Marie Douglas, Billa Douglas bei Ronftang.

Berr Edert, Jofef, Bfarrer in Bittiden.

- " Dr. Edarbt, & in Reichenau.
- " Ginhardt, Rudotf, Dofgartner in Galem.
- " Emmerich, Max, Sefonde-Lieutenant im Infanterie-Regimente Nr. 114, Kaifer Friedrich III. in Konftang.

Berr Enberle, Beinrid, Guter-Infpeltor in Galem.

- " Engelhorn, Eb. Joh., großh. bab. Ministerialrat und ganbestommiffar in Ronftang-
- " Engelhorn, Rarl, großbergogl. Begirts-Bau-Infpettor in Ronftang.
- " Erlanger, Abolf, Fabritant in Dleersburg.
- " Emald, Pfarrer in überlingen.
- " Fifder, Abolf, Raufmann in Gingen.
- " Dr. med. Fifder, Gg., Borftand ber Beilanftalt Ronftanger Sof in Ronftang.
- " Blint, Seminar-Dberlehrer in Meersburg.
- . Dr. Bagg, Rob. Ferb. in Deftird.
- " Bagg, Gebhard, Runftmaler in Ronftang.
- " Gail, Rarl, Privatier, Billa Gantis in Ronftang.
- " Beg, Rarl, Buchanbler in Ronftang.
- " Dr. phil. Grabenborfer, 3. in Bforgheim.
- , Graf, Simon, Brauerei-Befiger in Staad bei Ronftang.
- " Greger, fürftl. fürftenb. Forftvermalter in Beiligenberg.
- " Dr. Groos, Wilhelm, Oberamtmann in Uberlingen.
- " Groß, Pfarrer in Batterbingen.
- " Gulbin, Buchalter in Bfullenborf.
- " Gutmann, fürftl. fürftenb. Rabineterat in Rarlerube.
  - , Butmann, Dberforfter in Stodach.

Großherzogl. Babifches Gymnasium in Ronftang. Derr Sader, Landwirtschaftslehrer in Rabolfgell.

- " Dr. hafner, pratt. Arzt in Kloftermald.
  - " Dr. Dafner, pratt. Atzt in Rioftermate
- " Bahn, Rit., Privatier in Konftang.
- " Baible, Fr., Architett in Ronftang.
- " Dalm, Apotheler in Ronftang.
- " Damm, Oberforster in Rarlsruhe.
- " Dammes, Otto, Brofeffor, Borftanb ber boberen Tochtericule in Offenburg.

Breiherr von harbenberg, Rarl, herzogl. Sachjen-Altenburg. Rammerberr in Rarlsrube. Derr Belff, Julius, Spartaffen-Raffier in Salem.

- " Beilig, Baul, Raufmann und Dublenbefiger in Uhlbingen.
- " Berofé, Rurt in Ronftang.
- " Berofé, Balter in Ronftang.
- " Dr. Beflobe, Eugen, Brofeffor a. D. in Ronftang.
- " Bepbt, Ricard, Fabritant in Bigenhaufen bei Stodad.
- " Dr. Dirid, Fris, Arditelt in Ronftang.
- " Borle, Gugen, in Billa Friedensau in Staab bei Ronftang.
- " von Sofer, Albert, Banquier in Ronftang.

Freiherr von hornftein, Gerb. in Engen.

Frau Baronin von hornstein in hobenftoffeln-Binningen.

herr Suber, Sauptlohrer in Beuren bei Galem.

- " Suber, Sonorius, Apotheter in Bfullenborf.
- " 3ad, 3of. Privatier in Ronftang.
- " Jadel, Sugo, Weinhandler in Überlingen.

Berr Jetter, Fabrifant in Freiburg i. B.

" Ihringer, Josef, Benefiziat in Überlingen.

von Imle, tgl. wurtt. Dberftlieut. a. D. in Reichenau.

Infel-Botel in Ronftang. Berr Raifer, Ober-Ginnehmer in Uberlingen.

Dr. Rappeler, Otto, Ober-Spitalarat in Ronftana, Rafino-Befellicaft in Deglird.

Berr Reponer, Rultur. Tedniter in Gingen.

Rirener, Apothefer in Baben-Baben.

Rift, Ernft, Rultur-Oberinfpettor in Ronftang.

- " Dr. Rleemann, Direftor ber hoberen Dabdenfdule in Ronftana.
- Roblenger, Sabrifant in Ronftang.
- Roch, Burgermeifter in Reichenau.

Großbergogl. Babifdes Ronjervatorium ber Altertumer in Rarlerube.

Berr Dr. Ronig, Profeffor in Freiburg i. B.

Rramer, Ingenieur in Gottmabingen.

Rrauß, Bottl., Direttor ber Beilanftalt "Ronftanger Bof" in Ronftang.

Runger, Otto, Brofeffor am Gomnafium in Ronftang.

" Dr. Lachmann, praft. Argt in Uberlingen.

" Laible Jofef, Oberlehrer in Ronftang.

Bang, Beinrich, Fabrifant in Mannheim.

Freiin von Lagberg, Silbegarb in Dleersburg. Berr Leiner, Ludwig, Stadtrat in Ronftang.

Leiner, Dtto, Apotheter in Ronftang.

Leopold-Sofien-Bibliothet, Uberlingen.

Lefe-Berein in Gingen.

Berr Dr. Leube, Frauen-Rlinifer in Ronftang.

- Lift, Friedrich, Buchbruderei Befiger in Pfullenborf.
- Litfcgi, 3of., Pfarrer in Sipplingen. Loid, Begirts-Tierargt in überlingen.
- Lybtin, Gr., Dof-Apotheter in Galem.
- Maier, Mar, Raufmann in Meersburg.
- Mannhardt, Emil, Raufmann, Privatier. Ronftana.

Mang, Ingenieur in Uberlingen.

Marbe, Ludwig, Anwalt in Freiburg i. B.

Marrent, Fr., Stadtrat in Ronftang.

Dr. Martens, Bilb., Professor ant Gymnasium und Bibliothetar ber ftabtifden Beffenberg-Bibliothet in Ronftang.

Monsignore Martin, fürftl. fürftenb. Dof-Raplan und geheimer Rammerer Gr. Beiligfeit bes Bapftes in Beiligenberg.

Berr Dattes, Gr., Bierbrauerei-Befiger in Rabolfgell.

- " Mattes, Fr., großherzogl. babifder Baurat in Ronftang.
- Daper, Rubolf, Stabtrat in Ronftang.
- Mager, Revierförfter in Bobman.
- Maper, Johann, Sotelier gur Rrone, in Singen.
- Dr. Maper, Emil in Thiengen.

herr Ded, Bilbelm, Budhanbler in Ronftang.

" Melling, Guftav, Rentamts-Raffier in Galem.

Freifraulein von Mentingen in Überlingen.

herr Mert, Leo, Rultur-Technifer in Staab bei Ronftang.

" von Miller, Alfons in Meersburg.

Dogfirder Burger-Dufeum in Dogfird.

Berr Dr. Moné in Rarlsrube.

" Moriell, Mlwin, Buchbruderei-Befiger in Rabolfzell.

- " Dr. Mülberger, Oberarzt in ber Beilanftalt "Ronftanger Bof" in Ronftang.
- " Muller Louis, Spartaffier in Salem.
- " Muller, Rarl, Privatier in Rarlerube.

Mufeums-Befellicaft Ronftang.

herr Naumann, Buftav, igl. preuß. Major a. D., Begirts-Offigier in Ronftang.

- " von Neubronn, Bahnverwalter in Rabolfzell.
- " Roppel, Ronftantin, Raufmann in Rabolfgell.
- " Dr. Ruglin, Otto, Profeffor in Rarlerube.

Grofherzogl. Bad. Ober-Direttion bes Baffer- und Strafenbau's in Karlsruhe. Herr Osburg, Abolf, Hof-Möbelfabritant in Konftang.

- " Ditner, Molf, gebeimer Regierungerat in Rarlerube.
- " Dr. Ottenborfer, Bermann, Banbgerichterat in Ronftang.
- , von Breen, Baul, Brivatier in Ronftang.
- " von Rabed, Brivatier in Ronftang.

Rabolfzell, Stadtgemeinbe.

herr Raither, Burgermeifter in Meersburg.

" Rambohr, Apothefer in Überlingen.

" Ramfperger, Sauptlehrer in Beiligenberg.

Realfdule Ronftang.

Berr Rehmann, Rarl, Raufmann in Uberlingen.

- " Reichert, Rarl, Brofeffor in Überlingen.
- " Remy, tgl. preuß. Lieutenant a. D., Billa Remy bei Ronftang.
- " Rhembold, Anton, Rechnungsrat in Rarlerube.
- " Reuß, Otto, Buchbruderei-Befiger in Rarlerube.
- " Rheinau, tonigl. preug. Oberft a. D. in Rarlerube.
- " Rieber Rarl, Oberamts-Richter in Uberlingen.
- " Ries, Gr., Butsverwalter, Solog Mainau.
- " Dr. Rober, Brofeffor in Uberlingen.

Rosgarten-Mufeum in Ronftana.

Berr Rofenlader, Stabtrat in Ronftang.

- " Rothmund, Brofeffor in Rarisrube.
- " Rothidilb, Simon, Gemeinberat in Gailingen.
- " Ruppert, Bhilipp, Brofeffor in Durlach.

Freiherr Dr. August von Rupplin, Stadtpfarrer in Uberlingen.

" von Rapplin, Rarl, großherz. bab. Landgerichtsrat in Ronftang.

Sankt Johann-Bereinshaus, Altien-Gesellschaft in Konstanz. Herr Sautter, Louis, Bahnhof-Restaurateur in Singen.

" Schellenberg, Profeffor in Freiburg i. B.

herr Scheu, Rarl, Divifionspfarrer in Ronftang.

- " Schieger, Jatob, Fabritant in Rabolfzell.
- " Soill, Bafthof-Befiger in Martborf.
- " Schirmer, Bilhelm, Stadtpfarrer in Ronftang. Freiherr Ernft Schilling von Canftatt in Rarlerube.

herr Schmidt, Sch., Runfthandler in Konftang.

- " Schnarrenberger, Bilbelm, Borftand und Brofeffor ber boberen Burgericule in Brudfal.
  - Soneiberban, Pfarrer in Begne bei Ronftang.
- " Chober, Berb., Munfter-Bfarrer in Freiburg i. B.
- " Dr. von Schols, Excellens, fonigl. preuß. Staatsminister in Schloß Seeheim bei Ronftana.
- " Shuttenmuller, Reallebrer in Meersburg.

Grofbergogl. Bad. Schullebrer-Seminar in Meersburg.

Berr Schwab, Gewerbefdul-Borftand in Uberlingen.

" Geig, Rarl, Sofrat in Ronftang.

" von Genger, Oberamtmann in Weinheim.

Freiherr von Cepfrieb, Bebeimerat in Rarlerube.

herr Colms, hans, fonigl. preußischer hauptmann im Infanterie Regiment Kaifer Friedrich III., Rr. 114 in Konstanz.

- " Speck, Fabritant in Mühlhofen bei Meersburg.
- " Stabler, Fr., Buchbruderei-Befiger in Ronftang.
- " Steib, Alt-Burgermeifter in Uberlingen.
- " Steinhaufer, Julius, Waffer- und Strafenbau-Infpeltor, Uberlingen.

Stodad, Stabtgemeinbe.

Berr Stoder, R., großbergogl. babifd. Amterevifor in Balbebut.

Frau von Stoger, Mathilbe, geb. von Chrismar in Rarlerube-

Freiherr Roberich von Stotingen in Steiflingen.

Berr Strabl, Fabritant in Ronftang.

- " Straß, Ratidreiber in Deersourg.
  - Dr. Strauß, Wilh., Privatier, Billa Gebhardebrunn bei Ronftang.
  - Dr. Strauß, 2B. Lutas, Referendar in Rarisrube.
  - , Stromeper, Ludwig, Fabritbefiger in Ronftang.
- " Sturgtopf Balter, Tier- und Diftorienmaler in Ronftong.
- , Trotichler, Fabrifant in Gingen.
- " Dr. Tumbult, fürftl. fürftenb. Ardivar in Donauefdingen.
- , Uibel, Eb., erfter Staatsanwalt in Ronftang.
- Dr. Bifder, Defar, praft, Arat in Ronftang,
- , Biefer, Rarl, Forftamts-Buchhalter in Galem.
- , Bagner, fürftl. fürftenb. Rentmeifter in Beiligenberg
- Basmer, August, Seminar-Direktor in Meersburg.
- " Weber, Frang, Oberburgermeister in Ronftang.
- ., von Bebel, Saffo, Rittmeifter a. D. in Ronftang,
- " Weinbrenner, Architeft und Professor in Rarlerube.
- " Belich, Bernh., Stabtrat in Ronftang.

Städtifde Beffenberg-Bibliothet in Ronftang.

herr Bidmann, Frang, Schriftfteller in Uberlingen.

" Dr. Biedersheim, hofrat und Prorettor der Universität in Freiburg i. B.

" Billi, Rarl, Buchbruderei-Befiger in Dlöftird.

, Binter, Sotelier in Beiligenberg.

" Dr. Binterer, Oberburgermeifter in Freiburg i. B.

Freiherr von Bolbed, Landgerichterat in Freiburg i B.

Berr Bolf, Sof-Photograph in Ronftang.

- " Burtenberger, Alex. in Dettighofen, Amts Balbshut.
- " Burth, Oberamterichter in Uberlingen.

" Burth, Botelier in Uberlingen.

- " Dr. Burth, S, Mediginalrat in Uberlingen.
  - de Wuille, Arnold, de Bille, Gutebefiger in Ridelshaufen bei Radolfzell.
- " Beller, Bofthalter in Stodach.

Graf Cberhard von Zeppelin-Cbersberg, lönigl. württ. Kammerherr in Cbersberg bei Konstanz.

herr Bimmermann, Professor in Meersburg.

### Bahern.

Berr Dr. Baumann, igl. baper. Reichsarchivrat in Munden.

" Bertle, Anton, Pfarrer in Gigmarszell.

Freiherr von Bobman, Leopold, fgl. preug. Hauptmann a. D. in Munchen. herr Brang, Subreftor in Lindau.

" Brüller, Mar, Begirts-Tierargt in Lindau.

- " Dobla, tgl. Regierungerat und Begirtsamtmann in Linbau.
- " Dollhopf, Lubwig, Lehrer in Lindau.
- " Gibler, Eduard, Großhandler in Linbau.
- " Bloggengießer, J. U., Raufmann in Linbau.
- .. Gombart, Otto, fal, Juftigrat und Rotar in Lindau.
- " Gotger, Rarl, Rentier in Lindau.
- " Gotger, Johannes, Privatier in Reutin.
- " Gritider, Sans, Raufmann in Lindau.

Freiherr von Grobois, Goler von Brudenau, f. f. öfterr. hauptmann a. D. in Reutin. herr Dr. phil. Gruber, Eduard, in Lindau.

- " Dr. Sagen, Pfarrer in Afcach.
  - " Sauber, Georg, Sotelier in Lindau.
- " Belm, Rarl, Sauptlebrer in Lindau.
- " von hermann "Billa Stadt Freiburg" bei Linbau.
- " Belmensborfer, August, Raufmann in Lindau.
- " Belmensborfer, Ernft, gur Infelbrauerei in Lindau.
- " Dr. Bert Profeffor am Bolytechnitum in Dunden.
- " Jundt, Ulrich, Dagiftraterat in Linbau.
- " Rintelin, Raimund, jun., Raufmann und Sauptmann ber Referve in Linbau.
- " Lehle, Beinrich, Bant-Borftand in Lindau.

Mar Freiherr Lochner von huttenbach, Rittergutsbefiger, fonigl. baber. Kammerherr, Premierlieutenant ber Referve in Lindau.

herr Lunglmanr, Alfred, Igl. Landgerichterat in Augeburg.

Berr Man, Sugo, Beinbanbler in Nonnenborn.

- von Mayer, D., tonigl. Official in Linbau.
- Dr. Dapr, Otto, praft. Argt in Linbau.
- Deg, Friedrich, Sauptmann im 3. fonigl. bayer. Infant Regiment in Mugeburg.
- Raber, Bermann, Rentier in Afcach bei Lindau.
- Dr. Nörblinger, Dar, Rechtsanwalt in Lindau.
- Bfeiffer, Lebrer in Linbau.
- von Bfifter, Engen, Großbanbler, Magiftraterat in Linbau.
- von Bfifter, Otto, in Munden.
- Brimbe, Rarl, Reichsarchivrat in Münden.

Realichule fonigl, baver, in Lindau.

Berr Reinwald, Buftav, Pfarrer, Cenior und Stadtbibliothelar in Lindau.

- Coinbler, Friedrich, Fabrifbefiger in Reutin.
- " Schlachter, Beinrich, Lehrer in Linbau.
- Comiebel, Infpettor in Comabad.
- " Schreiber, Friedrich, igl. Bymnafial-Lebrer in Sof.
- " Schutinger, Burgermeifter in Linbau.
- Dr. Schwörer, Rechtsanwalt in Linbau.
- Spath, Wilhelm, Sotelier in Lindau.

Stadt-Bibliothet in Demmingen.

Berr Spengelin, Bigetonful in Rorfu.

- " P. Stengele, Benvenut, Frangistaner-Rlofter in Burgburg.
- Stettner, Rarl, Buchbandler in Linbau.
- Steur, Beinhandler in Goonau.
- Teuffel, Rudolf, Fabritbefiger in Rurnberg.
- Dr. Bolt, pratt. Mrgt, Begirts- und Bahnargt in Linbau.
- Widmann, fonigl. Baurat in Beitnau.
- Dr. Bohrnit, Bfarrer in Reutin bei Lindau.

# 3m übrigen Deutichlanb.

Ronigl. Bibliothet Berlin.

Berr Demelius, Amtsgerichtsrat in Reuhalbensleben.

" von Eichborn, gebeimer Regierungerat in Sanau.

Beftpreußischer-Gifcherei-Berein in Dangig.

Berr Dr. Blorfdut, Canitaterat in Biesbaben.

- " Dr. Forfter, F., Profeffor am Sogien. Inftitut a. b. Universität in Strafburg.
- " Baupp, gebeimer Regierungsrat in Freiensmalbe.
- " Dr. Salbfaß, Oberleber in Reuhalbensleben.

Freiberr Bepl gu Berrusbeim, Reichstagsmitglieb in Borms. Fürstl. Sobenzoll. Sigmaring. Dof-Bibliothet in Sigmaringen.

Sauptardio in Gigmaringen.

Berr Dr. Soppe-Cepler, Professor in Riel.

- Meifter, Baul, fonigl. preug. Premierlieutenant in Det.
- " Dr. von Cepfried großh. bab. Sauptmann a. D., Strafburg.

Freiherr Dr. Teut von Baderbart in Roidenborf bei Drebtau, Brov. Brandenburg. Berr Dr. Bollmöller, Rarl, Profeffor in Dresben.

# 3talien.

Berr Balm-Micolai, Rarl, Runftmaler in Floreng.

# Öfterreig.

herr Ballmann, Beinrich, f. t. Begirts-Abjuntt in Dornbirn.

- " Baper, Rarl, t. f. Rittmeifter a. D. in Bregeng.
- " Dr. Bed, Gebharbt, praft. Argt in Gelbfird.
- " Graf Belrupt, Rarl, t. t. Rammerer, Berrenhaus-Mitglied in Bregeng.
- " Birnbaumer, Dar, praft. Argt. in Felbfird.
- " Dr. Blobig, Augenargt in Bregeng.
- " Braun, Frang, Stadtrat in Bregeng.
- " Brettauer, Beinrich, Bantier in Bregeng.
- " Diem, Martus, Buchalter in Dornbirn.
- " Dr. Dietrich, Bermann, Abvotat in Bregeng.
- " Dorn, Mlops, Gemeinde-Argt in Borbrang,
- " Ettenberger, Georg, Sotelier und Babnhof-Reftgurgteur in Bregens,
- Dr. Graf Engenberg, Arthur, Excelleng, f. f. Rammerer in Innebrud.
- herr Faigle, Fabritant in Bardt.
  - " Dr. Felber, hermann in Bezau.
  - " Geftner, Ricard, Sauptmann im Raifer-Rager-Regiment in Briren.
  - " Dr. Jet, Anton, Abvofat in Bregeng.
  - " Feuerftein, Raimund, Raufmann in Dornbirn.
  - " Findler, Ferd., Buchhandler und Lithograph in Bregeng.
  - " Babel, Rarl, Raplan in Egg.
  - " Banahl, Rudolf, Fabritbefiber in Feldfirch.
  - " Betner, Albert, in Renging.
  - " Saas, Buftav, Privatier in Bregeng.
  - " Dr. med. et jur. Ritter von Saberbur, Frang, in Bien.
  - , Sammerle, Otto, Fabrifbefiger in Dornbirn.
  - " von Seppberger, Seinrich, Direttor ber Lanbes-Arrenonftalt Balbung in Rantweil.
  - " Dr. Berburger, praft. Argt in Dornbirn.
  - " Silbe, Albert, Ingenieur in Brescia (Stalien).
  - " von Soften, Rudolf, in Wien (Babring).
  - " Dr. Suber, Jojef, pratt. Argt in Bregeng.
  - " Buter, Jofef, Burgermeifter in Bregens.
  - " Sueter, Beinrich, t. f. Boftfontrolleur in Bregeng.
  - " Jebly, Runftmaler in Blubeng.
  - Dr. Jenny, t. t. Rat und Fabritbefiter in Sarb.
  - " Dr. Raifer, Anton in Meran.
  - " Dr. Rempter, Thomas, Advotot in Dornbirn.
  - " Ring, Gerbinand, Sotelbefiger in Bregeng.
- " Rleiner, Bictor, in Bregeng.
  - " Rrapf, Philipp, t. t. Ober-Ingenieur in Bregeng.

Freiherr Balter von Merhart-Bernegg, f. f. Oberlieutenant ber Referve in Bregeng.

herr Michalet, Bivil-Ingenieur in Bregeng.

" Dr. Muller, Julius, praft. Argt in Bregeng.

" Graf Friedrich Oberndorff, t. t. Rammerer und Rittmeifter a. D. in Bregeng.

" Pedenz, Albert, Stadtrat in Bregeng.

- " Dr. von Preu, August, t. f. Rotar in Bregeng.
- " Pruticher, Georg, geiftl. Rat, Defan und Stadtpfarrer in Bregeng.

" von Rat, Gibel, f. f. Statthaltereirat a. D. in Bregeng.

" von Rat, Rafpar, Canbtagsfefretar in Bregeng.

" Rhomberg, A., Fabritant und Landeshauptmann in Dornbirn.

" Rhomberg, Leopold, Techniter in Dornbirn.

" Ruftige, Rarl, fonigl. wurttb. Major a. D. in Bregeng.

" Ruf, Arnold, Alt-Burgermeifter in Dornbirn.

- " Rufd, Jgnaz, Ingenieur in Dornbirn.
- " Salter, Sigmund, Realitäten-Besitzer in Bien IX.
- " Dr. Schmabl, Ludwig, Abvolat in Bregeng.
- " Dr. Schmid, Th., praft. Argt in Bregeng.
- " Schnet, Gg., Buchhalter in Bregeng.
- " Schwärzler, Jojef, Raufmann in Bregeng.
- " von Schwerzenbach, Karl, Fabritant, in Bregeng.

Baron von Seiffertis, Karl, Privatier in Bregeng. Herr Dr. Sieger, Robert, Privatdocent a. d. Universität in Wien. Baron von Sternbach, Otto, f. f. Oberst a. D. in Blubeng. Herr Trübinger, Karl, Fabritbesither in Steinbuchel bei Bregeng.

Berein ber Borarlberger in Wien. Herr Dr. Waibel, prakt, Arat, Bürgermeister in Dornbirn.

" Beberbed, Fr., Raufmann in Bregeng.

" Bebering, Josef, Buchhandler in Bregeng. Bibliothet und biftor. Muleum ber Stadt Bien.

herr Bunberlich, Solzbanbler in Bregeng.

" Bosmair, Professor in Innsbrud.

# Soweiz.

herr Amann, jur Seeburg in Kreuglingen.

" Arbens, Reallehrer in Rheined.

" Bar, 3., Stadtammann in Arbon.

" Baumeifter, Rechtsanwalt in Roricad.

" Beng-Meifel, Gemeinderat in Roricach. " Dr. Binswanger, Direttor ber Seilanstalt "Bellevue" in Kreuglingen.

" Bifchofberger, 3., Cementier in Roricad.

" Bobl, Stiftsardivar in St. Gallen.

" Bragger, Maler in Noricad. Freifrau von Breidenbach, Emilie, Excellenz, auf Louisenberg bei Mannenbach. Derr Cunz-Brunner, Oberstlieutenant in Noricach.

" Dabn, Friedrich in Guttingen.

" Gidmann M., Rechtsagent in St. Gallen.

Berr von Sabrice, Mar, in Colof Gottlieben.

- Dr. Sab, Stiftebibliothetar in St. Ballen.
- Dr. med. Felber, praft. Arat in Roricad.
- Suhrimann, Antiquar in Gottlieben.
- Gling, Job., Rafpar in Roricado.
- Smarr-Rreil, Ebmund, Major in Rorfchad.
- Bull, Ferb., Raufmann in St. Ballen.
- Sager, Begirtsamtefdreiber in Rorfdad.
- Saberlin, Boftverwalter in Rreuglingen.
- Dr. med. Sane, 3., A. in Roricaco.
- Bailer, Otto, Raufmann in Roricad.
- Bartmann, Baul, Apotheter in Stedborn.
- Saustnecht, Berner, Antiquar in St. Ballen.
- Bebinger, Bemeinde-Ammann in Roricad.
- Dr. Demmer in Roricach.
- Dr. Benne am Rhyn, Otto, Staatearchivar in St. Gallen.
- Solnftein, C., Glasmaler in Roridad.
- Buber, Budbanbler in Frauenfelb.
- Jahn-Rellenberger, Raufmann in Rheined.
- Jatob, Cberbard, Raufmann in St. Ballen.
- Reller, Bofthalter in Roricad.
- Dr. Rolb in Gattingen.
- Dr. med. Roller in Berisau.
- Rufter-Ritter, Brivatier in Rheined.
- Lang, Begirtsammann in Rheined. Dr. Lut-Muller, Rationalrat in Thal.
- Manbry, Otto, Raufmann in Ct. Gollen.
- Dr. Meyer, Johannes, Professor an ber thurg. Rantonsichule in Frauenfeld.
- Dr. Meper von Anonau, Professor an ber Universität in Burich.
- Detger, Cb., Maler in Beinfelben.
- Dichel, Alfreb, B. D. Dt., Schulinfpettor, Reufird. Egnad.
- Muller, Rarl, Gemeinberat in Roricad.
- Dr. Rageli in Ermatingen.
- Dr. Bauly, Otto, in Roricad.
- Rapp, Lanbicaftsgartner in Roricad.

Grau Grafin Amalie von Reichenbach-Leffonit, auf Schloß Gugensberg am Unterfee.

Berr Dr. med. Rippmann, E., in Stein a. Rh.

- Dr. Roth, D., Profeffor am Gibgenoff. Bolytechnifum in Burid.
- Rothenhäußler, C., Apotheler in Roricod.
- von Scherer, Dar, auf Schloß Caftell (Thurgan).
- Dr. Schröter, Profeffor ber Botauit am Gibgenoff. Bolytednitum in Burid.

Baron Mar von Gulger-Bart, in Schloß Bart bei Reftenbach.

- Berr Stamm, Johann, Architett in Bafel. " Stoffel, Anton, Dberft in Arbon.
  - Tobler-Lut, Sauptmann in Rheined.
  - " Dr. Better, Gerb., Brofeffor in Bern.

herr Dr. Bartmann, Beinrich, Bermaltungerat in Gt. Gallen.

- Biget-Conberegger, Inftitutebireftor in Roricad.
- Biget, Theodor, Seminarbireftor in Trogen.
- Bing-Buel, jum Raben in Stein am Rhein.
- Witta, Botelier in Roricad.
- Bellauer, Eb., Confervator bes biftor, und Altertums-Bereines in Binterthur.
- Burtenberger, Sabritant in Emmishofen.
- Bermed, Guard, Brivatier in Emmishofen.
- " Bollitofer, E., M., Regierungerat in St. Ballen,
- Rullig, Bfarrer in Arbon.

## 2B ürttemberg.

Bert Dr. med. Allgaver, praft. Arat in Bolfegg.

- " Amon, fonigl. Sofgartner in Friedrichshafen.
- Arnold, Ludwig, Raufmann in Friedrichebafen.
- " von Balbinger, tgl. murtt. Dajor a. D. in Stuttgart.
- " Baur, Oberlehrer in Friedrichshafen.
- Bernharb, B., Landwirt und Stadtrat in Friedrichshafen.
- Graf Frang von Berolbingen, tal, wurtt, Rammerberr auf Golof Ratenrieb.

Berr Bethge, tonigl. wurtt. Dampfichiffahrts Inipettor in Friedrichshafen.

- Beverlen, tonigl. wurtt. Dafdinenmeifter in Eflingen.
- Biceler, 3., R., Lehrer in Munchenreuthe.
- " Bodner, Bermann, Sabritant in Friedrichshafen.
- " Breunlin, G., Raufmann in Friedrichshafen.
- Bringinger, Stadtpfarrer in Oberndorf a. R.
- " Brube, Rameralverwalter in Tettnang.
- Freiherr von Bubler, igl. wurtt. Rammerberr und Regierungsaffeffor in Ulm a. D.

" von Bubler, Sugo, Referenbar in Stuttgart.

Berr Bucher, Brageptor in Tettnang.

- " Bust, Pfarrer in Ravensburg.
- " Clog, B., Ab., Siftorien-Maler in Stuttgart.
- Deeg, Louis, Sotelier in Friedrichshafen.
- Detel, Pfarrer in St. Chriftina bei Ravensburg
- Dr. med. Dilleng, praft. Babnargt in Ravensburg.
- Dreber, Rechtsanwalt in Ravensburg.
- Duttenhofer, geb. Rommergienrat in Rottweil a. R.
- Ege, Domlapitular in Rottenburg a. Dt.
- Eggmann, Pfarrer und Schulinspettor in Bergatreute, D.-A. Balbfee.
- Egner, Bauptgollamts-Rieberlage-Bermalter in Stuttgart.
- Dr. Ehrle, Oberamtsarzt in Jeny.
- Dr. Eimer, Th., Professor an ber Universität in Tubingen.
- Gifele, Rechtsanwalt in Tettnang.
- Gifele, Badermeifter in Friedrichshafen.
- Dr. med. Gifele, F., A., in Caulgau.
- Engert, Pfarrer in Reblen.

Freiherr von Engberg, Rudolf, igl. wurtt. Rammerberr in Mublheim bei Tuttlingen.

herr Epple, Landwirt in Sof Sofen bei Gifchbach.

" Effig, Bierbrauerei-Befiger in Berg bei Friedrichshafen.

- " Dr. med. Faber, igl. wurtt. Oberamtsarzt und hofrat in Friedrichshafen.
- " Fiefel, Rarl, Pfarrer in Renhartsweiler, D.-A. Saulgau.
- " Dr. Fifder, Professor a. b. Universität in Tubingen.

" Frider, Schultheiß in Langenargen.

" Frid, Richard, Sotelier in Friedrichshafen.

Stadtgemeinde Friedrichshafen.

herr Juds, Josef, Raufmann in Ravensburg.

" Gabriel, Butsbefiger in Schomburg.

Freiherr Friedrich von Gaisberg in Schodingen, D.-A. Leonberg.

- " Bilbelm von Gemmingen-Buttenberg, Ronfiftorial-Brafibent in Stuttgart.
- " Karl von Gemmingen-Guttenberg, Igl. Rammerberr und Legationsrat, Rabinetsfelretar, S. Dt. bes Königs von Burttemberg in Stuttgart.
- " Max von Gemmingen-Gutenberg, hauptmann im Generalstab bes 13. lönigl. wurtt. Armeelorps in Stuttgart.

herr Beiger, Baurat in Ravensburg.

- " Berod, Amterichter in Langenburg.
- " Befiler, Robert, Redafteur in Friebrichshafen.
- " Dr. phil. Smelin, Sugo in Stuttgart.
- " Graber, Philipp in Tubingen.
- " Graner, Bilhelm, Bau-Inspettor in Stuttgart.
- " Greffer, Profeffor in Friedrichshafen.
- " Dr. Griefer in Friedrichshafen.
- " Sader, Brauerei-Infpettor in Altshaufen.
- " Daeder, Robert, Oberstaatsanwalt in Illm a. D.
- " Sappold, Oberft Borftand bes Befleidungs-Amtes in Lubwigsburg.
- " Beingmann, Rarl, Raufmann in Friedrichshafen.
- " Dr. phil. Bell, C., D., Profeffor in Stuttgart.
- " Bente, Dathias, Fabritant in Tuttlingen.
- " hermanuz, Pfarrer in Schmalegg.
- " Beideler, Strafenbau-Infpettor in Ravensburg.
- " Betid, Rudolf, Buchandler in Biberad.
- " Dr. von Bolber, Obermediginrat in Stuttgart.
- " Soffmeifter, Golog-Infpeltor in Stuttgart.
- " Suber, Frang, San., Bemeinbeargt in Aichftetten.
- " Raggle, Bfarrer und Schulinivettor in Berlagbofen.
- " Dr. Rab, Rebatteur in Ravensburg.

Ratholifder Lefeverein Stuttgart.

herr Raufmann, Steuer-Infpettor in Tuttlingen.

- " Richler, Lehrer in Langenargen.
- " Rirn, Oberfteuerrat in Friedrichshafen.
- " Rlot, Pfarrer in Bugborf, D.-A. Ravensburg.
- " Rnapp, Brofeffor in Friedrichshafen.
- " Rnapp, Defan in Ravensburg.
- " Roch, Franz, Sof-Apotheter in Friedrichshafen.

herr Rod, Dberinfpettor ber tgl. Mafdinen-Wertftatten in Friebrichebafen.

- , Rohlhund, Landgerichtsrat in Tubingen.
- " Rollmann, Studienrat in Unterlochen.
- , Krauß, Fr., Fabritant in Ravensburg.
- " Rubn, Ingenieur in Friebrichshafen.
- " Ruhnle, Forftrat in Beingarten.
- " Lambert, Baurat in Ravensburg.
- " Dr. Lampert, Kurt, Professor, Konservator ber zoologischen Abteilung bes tonigl. Naturalien-Rabinets in Stuttgart.
- , Lang, Bermann, Raufmann in Friedrichshafen.
- " Lengweiler, B., Fabrifoireftor in Bangen im Allgau.
  - Dr. Leube, Fabrifant in Ulm a. D.
- " Leuthold, Jatob, Jabritant in Friedrichshafen.
- " Liebherr, tgl. wurtt. Regierungerat in Tettnang.
- " Lormuller, Lubwig in Stuttgart.
- " Lott, Privatier in Tettnang.
- " Lupberger, Pfarrer in Deuchelrieb.
  - Lupberger, Pfarrer in Roggenzell, D.-A. Bangen.
- .. Maier, Sotelier in Rregbronn.
- " Maier, Otto, Buchfandler in Ravensburg.
- " Maier, T. A., Raufmann in Tuttlingen.
- " Dr. Manbry, Brofeffor a. b. Universität in Tubingen.
- " Mertes van Gent, Privatier in Friedrichshafen.
- " Menger, 3. bei ber Brude in Tuttlingen.
- " Miller, Jofef sen. Stadtrat in Friedrichshafen.
- " Miller, Jofef jun., Regierungs. Bauführer in Friedrichshafen.
- " Dr. Miller, Ronrab, Profeffor in Stuttgart.

Freiherr Dr. von Mittnacht, Excelleng, Staatsminister und Ministerprafident in Stuttgart. Derr Möhrlin, Gg., Raufmann in Ravensburg.

- " Moll, Landgerichterat in Ellwangen.
- " Molfenter, Boftfelretar in Ulm a. D.
- " Muller, Bilbelm, Dotelier in Friedrichshafen.
- " Muller, Rarl, Stadticultheiß in Biberach.
- , Dr. Muller, Oberamtsarat in Ravensburg.
- " Dr. Müller, Oberftabsarzt in Stuttgart.
- " Müller, Geldmeffer in Beinsberg.
- " Muller, Jofef, Defan und Stadtpfarrer in Saulgan.
- " Muller, Reallehrer in Tuttlingen.
- " Reuffer, Oberamterichter in Befigheim.
- " Rörpel, Raufmann in Ulm a. D.
- " Dr. Baulus, Oberftubienrat und Lanbestonfervator in Stuttgart.
- " Bezold, G., Defan, Stadtpfarrer in Bradenbeim.
- .. Dr. Bilgrimm, Brofeffor in Ravensburg.
- " Plat, Dberpoftmeifter in Stuttgart.

Ronigl. wurttemberg. technifde Dochidule in Stuttgart.

Berr Brobft, Oberforftrat in Stuttgart.

# Berr Brobft, Bfarrer in Untereffenborf.

- Probft, Forftmeifter, Rircheim u. T.
- Dr. Ray, Oberamtsargt in Chingen a. D.
- Dr. Red, Convicts-Direttor in Tubingen.
- Regelmann, Infpettor am ftatift. Landesamt in Stuttgart.
- Rembold, Rechtsanwalt, Reichstagsabgeordneter in Ravensburg.
- Renner, Umtsnotor in Friedrichshafen.
- Reng, Oberforfter in Tettnang.
- Rettenmaier, Raufmann in Friedrichsbafen.
- Reuf. Brivatier in Tubingen.
- Rieber, Stadtpfarrer in 38np.
- Rief, Stabtpfarrer in Friedrichshafen.
- Rothmund, Emil, Regierungs-Sefretar in Ellmangen.
- von Ruepprecht, Otto, Student, in Friedrichsbafen.
- Rues, J., Bermalter in Baienfurt.

#### Stadtgemeinde Ravensburg.

## Berr Cautter, Gemeinbepfleger in Siridlatt,

- Schab, Oberamtepfleger in Tuttlingen.
- Schad, Oberamtsbaumeifter in Tuttlingen.
- Schariri, Oberforfter in Tuttlingen.
- Schelfle, Bfarrer in Goppertsweiler, (Tettnang).
- Scheerer, C. Chr., Fabritant in Tuttlingen.
- Scheerer, Wilhelm, Fabrifant in Tuttlingen.
- Colaier, 3., Rapitan in Friedrichshafen.
- bon Schlierholg, Brafibent in Stuttgart.
- Comib. B., Stadtidultheiß in Griedrichebafen.
- Dr. von Schmid, Bralat und Ober-Bofprediger in Stuttgart.
- Somidt, Raplanei-Berwefer in Smund.
- Dr. Schnedenburger, Oberamtsarzt in Tuttlingen.
- Schnedenburger, Apothefer in Inttlingen.
- Schneider, Bertmeifter in Tuttlingen.
- Schneiber, Defan und Stadtpfarrer in Stuttgart.
- Schobel, Stabtpfarrer in Ravensburg.
- Schobinger, August, Lehrer in Demigtofen.
- Schobinger, Eugen, Lehrer in Friedrichshafen.
- Schobinger, Ottmar, Cement-Fabritant in Ulm a. D.
- Schöllhorn, Gerb., Beinhandler in Friedrichshafen.
- Schöninger, igl. baper. Dberft a. D. in Langenargen.
- Schrader, Rechnungerat in Ulm.

Ronigl. murttemb. Bflege- und Beilanftalt in Schuffenrieb.

Berr Coufter, Oberpoftmeifter in Friedrichobafen.

Schwab, Ernft, Rriegsrat in Stuttgart. Freiherr von Sedendorf-Butend, Erwin, fgl. Oberamterichter in Urad. Berr Specht, Stabtrat in Ravensburg.

- " Dr. Sperling, Oberftabtsargt in Stuttgart.
- " Stapf, Baurat in Ellmangen.

Berr Steenglen, Apotheler in Tuttlingen.

- " Steiger, Pfarrer in Brochenzell.
- " Steinhardt, Biftor, Apothefer in Dberfirchberg.
- " Stertel, Rarl, Rommerzienrat in Ravensburg.
- " Sterfel, Bilhelm, Fabrifant in Ravensburg.
- " Dr. Stiegele, geb. Sofrat in Stuttgart.
- " Teufel, Bg., Raufmann in Tuttlingen.
- " Thomann, R., Direttor bes Ronjum-Bereines in Stuttgart.

Freiherr von Tröltich, tgl. wurtt. Major a. D. in Stuttgart.

Ronigl. Burttemberg. Universität, Tubingen. Berr Urnauer, Stadtpforrer in Tettnang.

- " Better, Theob., fgl. Regierungs-Baumeifter in Eflingen.
- " Bogele, Rechtsanwalt in Rottenburg a. R.
- " von Bolter, Ober-Steuerrat a. D., in Friedrichshafen.
- " Bolter, igl. Oberamtsrichter a. D. in Tubingen.
- " Bogel, Ebuard in Tettnang.
- " Bollenweiber, Florian, in Friedrichshafen.

Freiherr von Ballbrunn, tgl. wurtt. Rriegsrat a. D. in Stuttgart.

Berr Beig, Abolf, Bartifulier in Tuttlingen.

- " Beiger, Domanendireftor in Schlof Beil.
- " Beger, Pfarrer in Dunningen, D.-A. Rottweil.
- " Wiehl, Defan in Daslad, D.-A. Tettnang.
- " Windholz, Pfarrer in Rrumbad.
- " Bollenfad, Privatier in Ravensburg.

Graf Ferdinand von Zeppeliu Girsberg, Excelleng, Generallieutenant g. D., General à la suite Sr. Majestat bes Ronigs von Burttemberg in Stuttgart.

Dr. Graf Mag von Zeppelin, tonigt. wurttemb. Kammerherr und hofmaricall Ihrer Roniglicen hobeit ber Frau Prinzessin hermann zu Sachsen-Weimar in Stuttaart.

herr Dr. med. Mag Bengerle in Aulendorf.

# Stand der Vereinsmilglieder am 15. Ottober 1897.

| Baben .  |   |       |    |    |     |  |  |  | 238 | Mitglieber |
|----------|---|-------|----|----|-----|--|--|--|-----|------------|
| Bayern   |   |       |    |    |     |  |  |  | 57  | 11         |
| Belgien  |   |       |    |    |     |  |  |  | 1   | 11         |
| Übriges  | D | e u t | ſφ | [a | n d |  |  |  | 18  | "          |
| Stalien  |   |       |    |    |     |  |  |  | 1   | "          |
| Dfterrei | ф |       |    |    |     |  |  |  | 72  | "          |
| Rumani   |   |       |    |    |     |  |  |  | 1   | "          |
| Soweiz   |   |       |    |    |     |  |  |  | 70  |            |
| Bürtten  |   |       |    |    |     |  |  |  | 206 | ,,         |

Bufammen 664 Ditglieber.

xxví. 16°

# Darstellung

hea

# Rechung - Ergebniffes für das Jahr 1896|97.

#### I. Ginnahme. A. Raffenftand am 1. September 1896 beim Raffier und Banquier . M. 813.28 B. Laufenbes: 1. An Roffe burd herren Macaire & Co. in Ronftang 431.27 Binfen im Conto-Corrent-Berfehr . . . . . 19.25 30.-70.-" abgegebenen 98 Bobenfeefarten . . . . 732.60 103 Eremplaren Bobenfee-Foridungen . 206 .--7. " Intaffo bes Jahresbeitrages fur 1895 gegen Expedition bes 25. Bereinsheftes burch Boft-Gingug M. 797.10 burd bie Bflegicaften ., 1708.38 DR. 2505.48 Außerorbentliche Ginnahmen: 8. a) Beitrag Seiner Majeftat bes Konigs Bilbelm II. von Burttemberg fur bie Diete ber Bereinsfammlung-Lotale in Friedrichshafen . . . . M. 378.b) Beitrage Gr. Roniglichen Sobeit bem Großbergog Friedrich von Baden . . . . . . . . 100.c) von Ihrer Ronigl. Bobeit ber Frau Großbergogin Louise von Baben . . . . . . . . . . 25.d) Bon Seiner Ronigl. Dobeit bem Erbgroßbergog 50.— Friedrich von Baben . . . . . . . . 553. -9. Anteile ber Bobenfee-Uferftaaten an ben Roften ber Bobenfee-Forfdungen : a) von Baben 550.-550.c) " ber Schweiz . . . . . . . . 550.— 1650 .--10. Anteil ber fünf Staaten für bie Regierungs-Eremplare ber Bobenfee-Forfdungen . . . ,, 123.166

DR. 7134.04

# II. Ausgabe.

| 1.  | Depositenzahlung an Herrn Macaire & Co. in Konstang                   | M. | 431.27         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|
|     | Roften ber Bregenger Jahresversammlung                                | "  | 24.50          |
| 3.  | Roften ber Expedition bes 24. Bereinsheftes im Schriftenaustaufc      | 11 | 36.50          |
| 4.  | Muslagen für bie Bibliothet                                           | 11 | 59.15          |
| 5.  | Auslagen für bie Sammlungen                                           | 11 | 21.—           |
| 6.  | Roften ber Buften ber Königlich wuttemberg. Majeftaten fur bie        |    |                |
|     | Bereinslotale                                                         | 11 | 50.—           |
|     | Jahresmiete ber Bereinsfammlungelofale in Friedrichshafen             | "  | 500            |
| 8.  | Roften der bezogenen Bodenfeetarten vom topograph. Bureau in Bern     |    |                |
|     | on bie Mitglieder jum Gelbstfoften-Preife abgegeben                   | "  | 733.68         |
| 9.  | Roften der artift. Beilagen für bie Bodenfee-Forfdungen, fünf Tafeln  |    |                |
|     | Lichtbrud von Brunner und Haufer in Burich                            | "  | <b>63</b> 8.66 |
| 10. | Reexpedition der Bodenseelarten und Bodensee-Forschungen, Gubi-       |    |                |
|     | criptionstoften ufm                                                   | "  | 91.30          |
|     | Drudfosten                                                            |    | 43.80          |
| 12. | Insgemein: als Feuerversicherungs-Affefuranz, Auslagen und Beitrage   |    |                |
|     | für den deutschen, geschichtsforich. Berein, Germanisches Museum usw. | 11 | 190.09         |
|     | Aversum dem Raffier fur Bureautoften                                  | 11 | 50.—           |
|     | Borti-Auslagen                                                        | "  | 73.35          |
|     | 25. Bereinsheft, Berftellungstoften                                   | "  | 1305.15        |
|     | Bodensee-Forschungen, "                                               | 11 | 930.62         |
| 17. | Expeditionstoften bes 25. Bereinsheftes infl. Porti, Franfaturen      |    |                |
|     | (mit Ruderstattung, an die Mitgliedschaft)                            | "  | 183.20         |
| 18. | Desgleichen im Schriften-Austausch                                    |    | 36.50          |
|     |                                                                       | M. | 5398.77        |

# Vergleichung.

|          | Ginnal            |     |      |   |     |    |   |    | M. | 7134.04 |    |          |
|----------|-------------------|-----|------|---|-----|----|---|----|----|---------|----|----------|
|          | Ausga             | ben |      |   |     |    |   |    |    |         | 11 | 5398.77  |
| Guthaben | Buthaben beim Ban |     | quie | r | und | in | b | er | Ra | je      | M. | 1735.27, |

# Bergeichnis

ber im Jahre 1897 eingegangenen Wechfelfdriften.

Allen Behoten und Bereinen ftaten wir für bie lleberfenbung ihrer foliensmerten Publitationen unseren verbindlichften Dant ab mit ber Bitte, ben Schriften-Anstausch auch in Intunt fortigen gu wollen. Bugleich bitten wir, nachsehnedes Bergeichnis als Emplangs-Beicheinigung ansehen zu wollen. Bit bitten, famtliche Ausendungen fur bie Bibliothet unter ber Abreffe:

"Bodenfee Berein Friedrichshafen am Bobenfee"

nur durch die Boft dirett, franto gegen franto, fenden ju wollen.

Machen, Machener Geschichtsverein. 18. Band ber Beitschrift 1896.

Narau, historische Gesellichaft bes Kantons Nargau. Taschenbuch für bas Jahr 1896. Nugsburg. historischer Berein für Schwaben und Neuburg. 23. Jahrgang ber Reitschrift 1896.

Bafel. Siftorifde und antiquarifde Gefellicaft. Beiträge, neue Folge, Band V, Seft 1. Bonn. Berein von Altertumsfreunden im Abeinlande. Seft 100, 1896.

Bregeng. Borarlberger Museums-Berein. 35. Jahresbericht, 1896.

Breslau. Schlefifche Gefellicaft für vaterlandische Rultur. 74. Jahresbericht mit Ergangungsbeft 1897.

Breslau. Berein für Geschichte und Altertum Schlesiens. Zeitschrift: 31. Band, 1897; Autorenregister zu Band 1-30; Seriptores Rerum Silesiacarum, 17. Band.

Chur. Diftorisch-antiquarische Gesellicaft von Graubunden. 26. Jahresbericht, 1896. Darmstadt. Diftorischer Berein für das Großberzogtum Beffen. Oberheffisches Börterbuch von Wilhelm Erccelius, 2. Lieferung.

Dillingen, Siftorifder Berein. 9. Nabrgang 1897.

Donauefdingen. Fürstlich von Fürstenberg'iches Sauptarchiv. Mitteilungen aus bem Fürstlich Fürstenbergischen Archiv: 1. Band.

Dorpat. Gelehrte estnische Gesellschaft zu Dorpat. Sihungsberichte, Jahrgang 1896. Elberfeld. Bergischer Geschichtsverein. Zeitschrift: 32. Band, 1896.

Erfurt. Berein für Geschichts und Altertumstunde. Mitteilungen: 17. Beft, 1895-

Frantfurt a. M. Berein für Geschichte und Altertumstunde. Das historische Archiv ber Stadt Frankfurt a. M.

Freiberg i. G. Freiberger Altertumsverein. Beft 32 und 33.

- Freiburg i. Br. Breisgau-Berein "Schau ins gand." 23. Jahreslauf.
- Genf. Institut national Génèvois. Bulletins, 34. Banb; La Guerre du Pays de Gex et L'Occupation Génévoise, 1589-1601.
- Greifsmalb. Gefellicaft für pommer'iche Geschichte und Altertumslunbe. Radtrage gur Geschichte ber Greifsmalber Kirchen.
- Beidelberg. Historisch philosophischer Berein. Neue Beibelberger Jahrbucher: 7. Jahrgang, heft 1.
- Hermann fradt. Berein für siebenburgische Landestunde. Archiv: 27. Band, 2. und 3. Deft. Sahresbericht 1896/97.
- Berein für thuringische Geschichte und Altertumskunde. Zeitschrift: 10. Banb, Soft 1 und 2.
- Karlsruhe. Babiide, historische Kommission. Zeitschrift: 12. Band, Heft 1, 2 und 3. Karlsruhe. Zentrasbureau ster Weteorosgie und Hobrogrophie. Jahresberich 1896; Niederschaftungen der meteorosgischen Stationen Badens, Jahrgang 1896, 2. Holigar: Kadragung 1897, 1. Holigabr.
- Kaffel. Berein für heffische Geschichte und Landestunde. Jahrgang 1894 und 1895 ber Mitteilungen.
- Rempten. Altertumsperein. Mitteilungen: 9. Nabrgang, 1896.
- Kiel. Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. Archiv: 26. Band, 1897.
- Ropenhagen. Kongelige danske Videnskabernes Selskabs. Oversigt: Jahrgang 1897, Nr. 2 und 3.
- Ropenhagen. Kongelige Nordiske Oldskrift Selskab. Memoires 1896. Aarboger for Nordisk oldkyndighedog Histoire, 12. Banh, Seft 1 unb 2. Nordiske Fortidsminder udgivne af det kgl. Nordiske Oldskrift selskab avec des resumés en Francais, 3. Seft.
- Bandshut. Siftorifder Berein fur Rieberbayern. 33. Banb, 1897.
- Leiben. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Handelingen en Mededeelingen 1895/96. Levensberichten 1895/96.
- Leipzig. Berein fur bie Wefchichte Leipzigs. Schriften: 5. Banb.
- Ling. Museum Francisco-Carolinum. 55. Jahresbericht; Bibliothels-Katalog des Museum Francisco-Carolinum, 1897.
- Lubed. Berein für Lübedifche Geschichte und Altertumstunde. Mitteilungen: 7: Deft, Rr. 10, 11 und 12.
- Lugern. Diftorifder Berein ber funf Orte. Der Geschichtsfreund: 51. Deft.
- Magbeburg. Berein für Geschichte und Altertumstunde bes Herzogtums und Erzoftifts Magbeburg. 31. Jahrgang, 2. Heft.; 32. Jahrgang.
- Dunden. Dunchener Altertumsverein. Beitidrift: 7. und 8. Jahrgang.
- Munden. Deutsche Gesellschaft fur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Korrespondengblatt: 28. Sahrgang, Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
- Neuburg a. D. historischer Filial-Berein. Kollestamen-Blatt: 59, Jahrgang. 1 (2) Nürnberg. Germanisches Museum. Anzeiger: Jahrgang 1896; Mitteilungen: Jahrgang 1896.
- Bosen. Historische Gesellschaft für die Proving Bosen. Zeitschrift: 11. Jahrgang, 3. und 4. Seft; 12. Nabrgang, 1. Heft.
- Blauen i. B. Altertums-Berein. 10. Jahresidrift auf bie Jahre 1893/94.

- Brag. Berein fur Befdichte ber Deutschen in Bohmen. 35. Jahrgang.
- Riga. Gefellicaft für Geschichte und Altertumskunde ber Oftsee-Provingen Ruflands. Mitteilungen: 17. Band, 1. heft; Sigungsberichte aus bem Nahr 1896.
- Salgburg. Gefellicaft für Salgburger Landesfunde. Mitteilungen: 36. Bereinsjahr.
- Shaffhaufen. hiftorifd-antiquarifder Berein bes Rantons Schaffhaufen. Reujahrsblatt 1897.
- Sankt Gallen. historischer Berein bes Kantons St. Gallen. St. Johann im Turtal von A. harbegger; Ernit Göhinger, ein Lebensbild von Dierauer; Übersicht ber Rechtsquellen bes Kantons St. Gallen bis 1798; St. Gallische Gemeinde-Archive: ber Dof Bernang.
- Speier. Siftorifder Berein ber Bfalg. Mitteilungen : 21. Jahrgang.
- Stettin. Gefellicaft fur pommer'iche Geschichte und Altertumstunde. Baltifche Studien, 46. Sabrgang.
- Stodholm. Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens. Manadsblad 1893.
- Stuttgart. Burttembergifder Altertumsverein. Burttemberg. Bierteljahrshefte: 5. Jahrgang, 3. und 4. Deft.
- Stuttgart. Rönigl. warttemberg, statiftisches Landesamt. Deutsches meteorologisches Rabrbuch, Jabrgang 1894 und 1895; Württemb. Jahrbucher: Jahrgang 1896.
- Stuttgart. Buttembergifder Berein für vaterlandifde Naturtunde. Jahreshefte, 53. Sabraana.
- Utrecht. Historisch Genootschap. Bijdragen, achttiende Deel. De Regeeringe van Amsterdam von Dr. Kernkamp, erste Deel; Verslag van de algemeene Vergadering der Leden van het histor. Genootschap op. 20. April 1897.
- Baffington. Smitthsonian Institution. Smitthsonian Report, July 1894; United Staates Geological Survey, Charles Dr. Walcott Seventcenth annual Report 1895/96.
- Bernigerobe. Darg. Berein für Geschichte und Altertumstunde. Beitschrift: 29. 3ahrgang, Schlugheft.
- Beinsberg. hiftorifder Berein fur bas wurttembergifde Franten. Festidrift jum funfgigjabrigen Zubilaum bes bistorifden Bereines fur wurttembergifd Franten.
- Bien. Berein für Lanbestunde von Nieber-Ofterreich. Blatter: 30. Jahrgang. Topographie von Nieber-Ofterreich, 3. Band, 7., 8. und 9. Heft.
- Wien. R. f. heralbische Gesellschaft "Abler." Jahrbuch: 7. Band; Monatsblatt Rr. 193/13—200/20.
- Biesbaben. Berein für naffauische Altertumstunde und Geschichtsforschung. 28. Band, Annalen bes Bereines.
- Borms. Bormfer Altertums Berein. Sans Solban, Beitrage jur Geschichte ber Stadt Borms; Dr. Rrefil, die prafifitor. Junde aus Borms und Umgebung. Rürich. Antiquarische Gesellschaft. Die Pramonstratenser-Abrei Rüti.
  - Friebrichshafen, im Ottober 1897.

Lehrer Chobinger, Bibliothefar.

# Berzeichnis

ber bem Bereine für bie Sammlung und Bibliothet gewibmeten Gegenstände.

# Gefchente für bie Bibliothet:

Bon herrn Rubolf von höffen in Bien:

Archiv für Brafteatentunde: 3. Band, Bogen 12-15, Tafel 36 und 37.

Bon herrn Rafpar Schmargler in Bregeng:

Brochure gebunden: "Rotigen über die Entstehung der Sisenbahn durch Borarlberg im Allgemeinen, insbesondere ader über das Justandebommen eines Bahnhofes in Schwarzach usw gesammelt und zusammengestellt von Gebhard Schwärzler, Gemeinde-Borsteher in Schwarzach."

Bon herrn Dr. Jenny, t. f. Reichsrat und Ronfervator:

"Die römischen Ausgrabungen Botovio's" (Bettau, Dfterreich).

Bon herrn Stoder bem Begau. Ganger:

Kompositionen als Erinnerungsklänge aus der Mettnau, sechs Lieber jung Werner's aus dem Trompeter von Sädingen; Gruß an den Hohentwiel, Lied für eine Singstimme mit Klavierbegleitung.

Bon ber Stadtgemeinde Radolfgell:

In Brachtausgabe : "Albert's Geschichte ber Stadt Rabolfgell."

Bon Beren Dr. F. Dirich in Ronftang:

Die Berte: "Sans Morind", Burger und Bilbhauer. Ronftang, im Jahre 1580.

\$5 04 T)

# Rauf für die Bibliothet:

Die Chronit Berimann's von Reidenau, Gefdichtsichreiber. Elftes Jahrhunbert. 4. Banb.

Effehard IV Casus Sancti-Galli nebst Proben aus ben übrigen lateinisch geschriebenen Abteilungen ber St. Galler Aloster-Chronit von Meper von Anonau übersett. Die Geschichtsquellen bes Alosters Reichenau bis zur Mitte bes XI. Jahrhundert von

Julius Reinhard Dieterich.

Brofeffor Ronrab Diller's "Mapaemundi" nebft Cbeftorfer Rarte.

# Gefchente für die Cammlungen:

Bon herrn Louis Deeg, hotelier in Friedrichshafen: "Stammbaum bes Wönigshufes und ber herricher Burttemberg's." Bon herrn Rechungsrat Schraber in UIm: Eine Erinnerungs-Mange bes Beftfal. Friedens ber Stadt hall 1748.

# Statuten = Erweiterung.

Auf Grund bes Borichlages bes Ausschusses, gefaßt in ber am 24. Juni abgehaltenen Sigung, bann auf Grund befinitiver Beschluffassung von Seite ber Jahres-Bersammlung vom 18. Juli 1897 in St. Gallen, ist ben Statuten bes Bereines folgender Zusat gegeben worden:

a) Wer ber bürgerlichen Strenrechte verlustig geht, ist ohne Beiteres als aus bem Bereine ausgeschlossen zu betrachten.

b) Als ausgeschieben ist angusehen, wer ben Frieden bes Bereines in herausfordernder oder mutwilliger Weise stort und auf ergangene Aufforderung von Seite des Bereins-Ausschusses, sich hiewegen zu entschuldigen, derfelben keine Folge leistet.

# Drudifehler - Berichtigung.

3m 25. hefte ber Bereinsichriften Seite 27 in ber Abhandlung "Der Fallwind ber Bregenger Bucht" find folgende Drudfehler ju berichtigen:

Beile 10 (von oben) "Lobn" ftatt "Cobn."

" 17 " " Meereburg 8.9° fatt 82°.

" 17 " " Bregeng 8.2° flatt 8.9°.

Berner im 26. hefte Seite 75, Beile 5 (im Titel) fies 1796,97 ftatt 1896,97. Seite 81, Beile 5 von unten foll es heißen: "Frau des Kronpringen" ftatt "Braut des Kronpringen.

Seite 96 (Geparatodyng S. 21) Zeife 2 von oben: "has Spital" flatt "ber Spital." Seite 146 unten bei ber Zhlamenzählung muß es heißen: 123.16, nicht 123.166. Seite 152, Zeife 8 lies: "Mappasemund!" neh "Esthort-Karte." vérité, du sang de plus de 400 des siens, parmi lesquels se trouvèrent divers officiers de margue, entr' autres les barons de Klingenberg et de Bodmen, tués, lors qu'à seconde charge des ennemis, la cavallerie alliée fut rompue."

Histoire militaire de la Suisse par M. May de Romainmotier, III, 422.

687.

1474.

Nach dem Tode Hermanns von Breiten-Landenberg, Bischofs von Konstanz, entstehen Streitigkeiten wegen der Nachfolge. Papst Sixtus IV. bestimmt den Coadjutor Ludwig von Freiberg als solchen, indess das Domcapitel Otto Grafen zu Sonnenberg erwählt. Für den ersteren sind Herzog Sigmund von Österreich, Graf Ulrich von Württemberg, einige Reichsstädte, Adelige und Klöster. Für den anderen treten namentlich der Kaiser, die Eidgenossen und die Mehrzahl der Geistlichen ein. Den 9. Mai schreibt der Kaiser aus dem Lager bei Neuss an die Ritterschaft im Hegau, er habe dem Heinrich von Randegg befohlen die Schlösser und Städte des Stiftes Konstanz zu schirmen bis ein regierender Bischof wieder in Konstanz sei, und sie hätten diesen zu unterstützen. Um die gleiche Zeit sagen Hans Thüring von Friedingen zu Hohenkrähen, Jörg von Ow und noch 13 vom Adel dem Bischof Otto Fehde an. Juni 1476 belagern die Anhänger Otto's den Hohenkrähen. Den 10. Mai hatte der Kaiser die Freibergischen in die Reichsacht erklärt. Diese werden nun vielfach verfolgt. "Da aller Welt vom Kaiser über Weltlich und Geistlich erlaubt war über ihr Leib und Gut, da nahm man Junker Hans Jacob von Bodman Kühe und Ross und trieb sie aufrecht gen Schaffhausen." Demnach war Hans Jacob von Bodman Anhänger Ludwigs von Freiberg und wahrscheinlich auch unter den vom Adel, welche mit Hans Thüring von Friedingen Bischof Otto Fehde angekündigt hatten. - 1479 wird Otto Graf von Sonnenberg auch vom Papste als Bischof anerkannt.

Geschichte des fürstl. Hauses Waldburg von Vochezer, Band 1, 842.

#### 1475.

In dem Reichsheere, das Kaiser Friedrich zum Entsatze der Köln'schen Stadt Neuss, belagert von Herzog Karl von Burgund, entsendet befinden sich auch die Ritter von Bodman.

Crusius, III. Theil, Buch 8, S. 99.

689.

688.

#### 1475

Die Burg Kargeck ist im Besitze von Hans Lang von Liebenfels. Urk. im Archiv zu Stuttgart.

690.

#### 1475. März 20. - Innsbruck.

Herzog Sigmund von Österreich bestellt den Grafen Rudolf von Sulz zun Vogt der Landgrafschaft Nellenburg. Nachdem in des Herzogs Auftrag dessen Oheim, Graf Hanns von Tengen, Hanns lacob von Bodmen, dem Rathe des Herzogs, die 5000 fl. Rhein., welche dieser auf die Landgrafschaft geliehen, heimbezahlt hat, so soll Graf Rudolf von Sulz die aus jener Summe fallenden dritthalb hundert Gulden jährlichen Zinses aus den Einnahmen der Landgrafschaft an den von Tengen entrichten. — Montag nach Palmsonntag.

Orig. Perg. Haus- und Staats-Archiv Wien.

XXVI.

### 1475. April 12.

Hensslin Bodmen verpflichtet sich mit 14 Genossen zum Kriegsdienst unter den vom Kloster Salem dem Kaiser zu stellenden Truppen "als gend fussknecht umb den sold und mit dem underschaid, als hernach statt. Dem ist also das sin gnad (der Abt) unuser yedem des tags 10 critzer geben sol und zu uffrüstung ainen rocke und ain kappen. Und sol der sold angon uff huit dato ditz brieffs . . Und wann wir lennger dann den ersten monatt uss weren, so soll sin gnad unner yedem des tags aber 10 cruitzer geben, so lang, bis unns der sold von sinen gnaden durch brieve oder sin botten abkundt wirt oder das her uffbrieht." — Mittwuch vor sant Tiburtiustag, der da was der zwälftstag des monat aberellen.

Besiegelt mit dem "bittschittfin" des Ritters Kaspar von Loubemberg zu Wayegk, aus grünem Wachs in Schäesel, ohne Legende, im Schild drei Blätter auf Schrägbatken, darüber Spangenhelm mit Decken und Kleinod, zwei Flügel.

G. L. A. Karlsruhe. Abgedr. Cod. dipl. Sal. 111, 445.

#### 692.

#### 1475. Freiburg.

Hans Jacob von Bodmen, Ritter, markgrättlich badischer Amtmann zu Hochberg (bei Emmendingen) erhält von Seiten der Stadt Freiburg ein Gratulations-Sehreiben zu seiner Ernennung.

Concepte der Ratsschreiben im Archiv zu Freiburg.

## 693.

# 1475. Juli 26. — Rhodus.

Baptist von Ursinis, Meister des Hospitals des hl. Johannes zu Jerusalem verleihet die Ballei Erlingen dem Joh. Wilhelm von Bodmen.

Orig. Perg. Urk. im Archiv des Germanischen Museums in Nürnberg.

#### 694.

# 1475. Oktober 31. - Nördlingen.

Der Kaiser spricht über den vom Papste zum Bischof von Koustanz bestimmten Domherrn Ludwig von Freiberg die Reichsacht aus, weil er sich die Ausübung der bischöflichen Rechte anmasse. Ehenso werden mit der Acht belegt die Stadt Radolfzell, wo Ludwig von Freiberg Hof hielt, Hans Jacob von Bodman zu Bodman und Bilgeri von Reischach, welche auf dessen Seite standen. Die Vertreter der Stadt sowie die beiden Ritter werden um dieselbe Zeit von dem vom Kaiser bestätigten Bischof Otto von Sonnenberg mit dem Interdikt belegt und durch offene Ladung vor den Fiskal nach Konstanz zur Anhörung des Urtheils geladen.

Walchner, Geschichte der Stadt Radolfzell, Seite 49.

#### 695.

#### 1475. November 14.

Bei der Hochzeit Herzogs Georg des Reichen von Bayern mit Hedwig von Polen in Landshut eröffnet der Bräutigam das Tournier mit Ritter Hans von Bodman.

Aventin, Bayerische Geschichte II, S. 437.

#### 1475. November 14.

Herzog Georgs von Bayern Hochzeit zu Landshut. "Braewttgam-Rennen."

"Item Hertzog Jorig Brawttigam Ranntt auf der Hochzeitt mit Scharppffen Spiessen mit Hanns von Bodman in gunntz Brawn Samat wappen Rogkh, Rossdegk vnd annders, vnd hett vor im geen zweiff verdagktt Henngst, die all in Brawn Damasthgkeh beschnitten waren, Es hetten auch ein yeder Henngst vorn am gestirn ain weissen Federpusch von Raigerfedern vnd daran ain Hefftl, desgeleichs die knaben, die auf den Henngsten sassen auch in ganntz Brawn Damasselgkh beschnitten warn, yeder auch ein pusch weysser Raiger vedern, auf dem Hanbt und daran auch ain Hefftl Hett. Item Herzog Jorigen lieffen auff der pan zu fuess vor vnd dientten im Zwelff Grauen, Herrn, Ritter von Edell, die all auch in Brawn Damasselgkh Narren Rögkh beschnitten waren. Item so Ranntten auch Herzog philipp, Herzog Albrecht, Herzog Cristoff von Bayrn, vnd Marggraf Fridrich auch kostlich auf der Hochtzeitt."

Bericht von einem Augenzeugen Hans Seybolt von Hochstetten. Westenrieders Beiträge zur Vaterländischen Historik.

697.

#### 1476. Januar 9.

Die vier Kreise zu Franken, Schwaben, Bayern und am Rhein halten ein Turnier zu Würzburg. Den zweiten der vier "Dank" oder Ehrenpreise erhielt Herr **Jakob von Bodmen**, "und hat ime geben eins ritters weib von Holtzfeld. — Dienstag nach hl. drei Königen".

Familien-Chronik des Ritters Michel von Ehenheim.

698.

#### 1476. Januar 16. - o. O.

Hans Jacob von Bodmen, Ritter, verleiht, als der älteste derer von Bodman, dem Hans Heller, Müller zu Überlingen, zu einem rechten Mannlehen den von ihm erkauften Wald "in dem Muchenhart" bei Überlingen ob den "Wyerwiesen". — Zinstag nach St. Hilarientag.

> S: Hans Jacob von Bodman. Taf. IV, w. Perg. Orig. Spital-Archiv Überlingen,

699.

#### 1476. Januar 25.

Hans Jacob von Bodmen, Ritter, erscheint als Amtmann zu Hochberg. Staats-Archiv Stuttgart.

700.

701.

#### 1476. Juni 7.

Die Stadt Radolfzell und die Ritter Bilgri von Reisehach und Hans Jacob von Bodman wenden sieh an Herzog Signuund von Österreich zu Innsbruck, auf dessen Weisung sie den Gegenbischof Ludwig von Freiberg aufgenommen unterstützt hatten, mit der Bitte bei dem Kaiser Schritte zu thun, um die Aufhebung der Reichsacht herbeizuführen. — Schreiben Freitag vor Trinitatis.

Walchner, Geschichte der Stadt Radolfzell, 8, 50.

### 1476. Juni 28. - Inusbruck.

Sigmund, Herzog von Österreich, bekennt, dass Wilhelm Palof, Rath und Vogt zu Bludenz, ferner Rath und ganze Gemeinde daselbst sammt dem

Thal Montafun auf sein Begehren sich als Bürgen und Mitschuldner verschrieben haben gegen seinen lieben und getreuen Hans Jacob von Bodmen für 5000 fl. rhein., die dieser dem Herzog auf 6 Jahre gelichen habe, gegen einen jährlichen, aus der herzoglichen Herrschaft zu reichenden Zins von 250 fl. Zugleich versprieht der Herzog obgenannte Bürgen für jeden aus dieser Bürgschaft etwa erwachsenden Nachtheil mit Zinsen, Renten und Gülten seiner Herrschaft, die er im Nothfalle auch versetzen oder verkaufen würde, schadlos zu halten. — Geg. Freitag nach St. Johanns Tag zur Sonnenwende.

8 : fehlt.

Perg. Orig. Stadt-Archiv Bludenz. — Jahresbericht des Vorarlberger Museum-Vereines 1888.

702.

# 1476. August 6.

Graf Rudolf von Sulz und Hans Jacob von Bodman, Ritter, verbürgen sich für Herzog Sigmund von Österreich gegen Jacob von Schönau für 1200 fl. Rhein. — Zinnstag vor St. Laurennezentag.

6 S: abgegangen.

Orig. Perg. Haus- und Staats-Archiv Wien.

703.

# 1476. August 28.

Erzherzog Sigmund zu Österreich bestellt Hans Jacob von Bodmen, Ritter, zu seinem Vogte des Schlosses und der Stadt Feldkirch mit Fussach, Höchst, dem Bregenzer Wald und Zugehörungen auf sechs Jahre. Zu Burghut und Sold sind ihm ausgeworfen 600 rhein. Gulden, mitsammt der "vischwaid, wissmad vnd annder zugehoerung". Diese Bezüge sollen aus dem hinteren Bregenzer Walde fallen.

Geg. mendag nach sant bartholomeus tag.

S: des Ausstellers.

Perg. Orig. Schatz-Archiv Innsbruck.

#### 704.

#### 1476. August 28. - o. 0.

Hanns Jacob von Bodmen, Ritter, stellt Erzherzog Sigmund von Österreich, welcher ihn auf sechs Jahre als Vogt von Schloss und Stadt Feldkirch angenommen hat, einen Revers aus. Wenn ihn der Erzherzog vor Ablauf der festgeseszten Frist seines Dienstes wieder entheben wolle, so möge er schriftlich oder mündlich ein halbes Jahr vorher aufkünden und ihm die 5000 fl. rhein., die er ihm noch schulde, sammt den noch ausstehenden Zinsen, sowie der verfallenen Summe für die Burghut, ausbezahlen. Wenn Hans Jacob abgezogen sei, so zahlt ihm der Erzherzog bis zu Ablauf der sechs Jahre, jedes Jahr besonders, 200 fl. Dienstgeld. Wenn er in dieser Zeit zu reisen gemahnt werden sollte, es ihm aber nicht gelegen wäre selbst zu reiten, so soll er berechtigt sein einen Anderen mit fünf wohl ausgerüsteten reisigen Pferden zu senden, auf Seiner Gnaden Kosten und Schaden wie üblich. Wenn oben berührte Bedingungen erfüllt sind, so verspricht Hans Jacob von Feldkirch abzuziehen, wie wenn die sechs Jahre sehon abgelaufen wären.

Geg. Mitwoch nach Sant bartholomeytag des hailigen zwelfboten.

S: des Austellers Taf. IV, v.

Perg. Orig. Schatz-Archiv Innebruck.

#### 1477.

Johann Jacob von Bodman "in hocheh Bodman" wird zum österreichischen Vogt der Stadt und Herrschaft Feldkirch ernannt.

J. G. Prugger. Historische Beschreibung der Stadt Feldkirch.

706.

#### 1477. April 9. - Rom.

Papst Sixtus überträgt den Äbten von St. Gallen und Petershausen und dem Domdekan von Konstanz die Entscheidung im Streite zwischen Stift Radolfzell en Brüdern Johann Jakob, Ritter, und Itelhans von Bodmen über Einkünfte zur mensa capitularis dieser Stifter. — Datum V Id. aprilis.

Pfarr-Archiv Radolfzell. Copialbuch A, 139.

707. 1477.

Schreiben Herzog Sigmunds von Österreich an "Uunsern lieben getrewen Wernhern von Schinen vusern haubtman, Hannsen Jacoben von Bodmen vuserm vogt zu Nellenburg vud Bylgri von Ryschach vusern Reten vnd ir vedem besunder."

Aus dem Briefe, in dessen Mitte sieh ein grosses Loch befindet, so dass er nur unvollständig entziffert werden kann, geht hervor, dass die drei Räthe für den Herzog einen Kauf abschliessen sollten und ihm deshalb geschrieben hatten. Der Herzog hat sieh noch nicht entschieden, da er zu wenig Räthe bei sieh hatte und empfiehlt den Adressaten noch weiter wegen des Kaufes zu verhandeln und zu erkunden, wie sie die Güter "auf das allergeringist in vnnser gewalt bringen" könnte. — Innsprugg an vnsers lieben herrn Fronleichnamstag.

Papier Orig. Archiv Bodman.

708.

#### 1477. Juni 27. - 0. 0.

Allwig Graf zu Sultz, Conradt Graf zu Fürstenberg, Hanns Jacob von Bodmen, Ritter, und Bilgerin von Reischach zu Stoffeln vermitteln im Auftrage Herzog Sigmunds von Österreich die Heirathsabrede zwischen Graf Sigmund zu Lupfen und Freiherrn Peter von Hewen, wonach der letztere die Tochter des ersteren, Gräfin Agnes von Lupfen, zur Ehe nehmen wird. — Am Freytag nach st. Johannis tag zu Sunwenden.

S: 1)-4) der Aussteller, 5) und 6) der Grafen Sigmund und Johann Gebrüder von Lupfen, 7) und 8) des Freiherrn Peter von Hewen und seines Bruders Heinrich, Domherr.

Lupfische Copialbücher im Staats-Archiv Stuttgart.

709.

### 1477.

Hanns Jacob von Bodman, Vogt zu Feldkirch, stellt dem Hause Österreich einen Lehensrevers aus für den dritten Theil des Schlosses und Dorfes Fridingen ausserhalb (?) . . . . . . . . , des Kirchensatzes, Zehenten und Vogtrechts und des kleinen Weihers.

Schatz-Archiv Innsbruck. Lehenbuch 1, S. 467.

710.

14 . . .

Unter den Wohlthätern des Klosters Heggbach werden genannt: Eberhard von Freiberg, seine Hausfrauen Luxell Schwellerin und Ursel Helmstorferin, seine zwei Söhne, Sigmund mit seiner Gattin Madlen von Rorbach und Ernst nit seiner Hausfrau Ursel von Bodman.

Altes Urkunden-Verzeichniss des Klosters Heggbach im Staats-Archiv Stuttgart.

#### 1478. Januar 20.

Johann Jacob von Bodmen, Ritter, bekennt, dass er, nachdem seine Tochter Barbara nach Absterben der Äbtissin, Fran Ursula von Sygberg, zu deren Nachfolgerin erwählt worden, das Kloster auf seine eigenen Kosten gegen Jedermann vertreten würde, der etwa an dasselbe wegen dieser Wahl Ansprüche erheben sollte. — Donstag niichst vor Sant Sebastianstag.

S: des Ausstellers, Taf. IV. v.

Perg. Orig. Staats-Archiv München.

# 712. 1478. August 3. — o. 0.

Hans Jacob von Bodmen der Jüngere verkauft an Hans von Bodmen, seinen Bruder, sein väterliches Erbtheil an den Dörfern, Höfen und Gütern zu Bodman, Wahlwies, Espasingen, Stahringen, Freudenthal, den Bodenwald mit dem Bau, den Hof zu Buehenhausen, sammt den Gütern zu Möggingen mit allem Zugehör um 9,700 rhein. Goldgulden. Hans Jacob behält sich dagegen ausdrücklich vor seinen Antheil an dem Schlosse Bodman, mit Mauern, Gräben, Berg, Beholzung und allen geistlichen und weltlichen Lehen, soweit sie nicht zu den oben beschriebenen Gütern gehören, ebenso seinen Antheil am Mündelsee. Alle Krautund Baumgärten, am Schlossberge gelegen, fallen wiederum seinem Bruder zu.

Perg, Orig. Urk, mit füuf Sigillen im Archiv Bedman: 1) des Hans Jacob von Bodman (abgegangen); 2) des Hans Jacob von Redman, Ritter, abgegangen; 3) des Heinrich von Clingenberg; 4) des Itelhans von Bodman (abgegangen); 5) des Conrad von Homburg.

#### 713. 1478. August 4. — 0. 0.

Hans von Bodmen, welcher von seinem Bruder Hans Jacob dessen Antheil an den Gütern abkaufte, erklärt sich bereit auch die auf diesen ruhenden Lasten, welche einzeln aufgezählt werden, zu übernehmen. Unter letzteren sind auch Leistungen, welche alljährlich dem Caplan auf der Burg Bodman und dem Leutpriester in dem Dorfe Bodman zustehen. — Zinstag vor St. Laurenztag.

4 S: 1) des Hans von Bodman: Steinbock ohne Helm, L. unleserlich; 2) des Hans Jacob von Bodman, abgegangen; 3) des Heinrich von Klingenberg, bekannt; 4) des Conrad von Homburg, abgegangen.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

# 714. 1478. August 4. — 0. 0.

Hans Jacob von Bodmen bekennt: Nachdem er Tags zuvor seinem Bruder Hans von Bodmen einen Theil der Dörfer Bodman, Wahlwies, Espasingen, Stahringen, Freudenthal, den Bodenwald mit dem Bau, den Hof zu Buchenhausen und die Güter zu Möggingen zu kaufen gegeben, so verpflichtet er sich für sich und seine Erben, für alle auf jenen Gütern haftenden Zinsen, Leibgedinge oder Schulden, welche etwa nicht in dem Kaufbriefe benannt wären, aufzukommen. Sollte es sich herausstellen, dass ihre seligen Eltern noch Bürgschaften geleistet hätten, von welchen sie zur Zeit keine Kenntnis haben, so verpflichten sie sich solche zu gleichen Theilen zu übernehmen. — Zinstag vor St. Laurenzentag.

4 S: 1) des Hans Jacob von Bodman, abgefallen; 2) des Hans Jacob von Bodman, des Älteren, abgefallen; 3) des Heinrrich von Klingenberg: unkenntlich; 4) des Hans Conrad von Homburg: unkenntlich.

Orig. Perg. Archiv Bodman,

## 1478. August 4. - o. 0.

Hans von Bodman hat den Antheil seines Bruders Hans Jacob an den in Regest Nr. 712 bezeichneten Gütern gekauft. Es wird nun festgestellt, welche Kapitalien zur Begleichung der Schuld abgetreten werden sollen.

Zünstag vor St. Lanrenzen Tag.

4 S: 1) des Hans von Bodman: in Tartsche aufgerichteter Steinbock, kein Helm, L. s' hans. von. bodm.....; 2) des Hans Jacob von Bodman: Taf. IV, v; 3) des Heinrich von Klingenberg, bekannt; 4) des Conrad von Homburg, abgegangen.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

716. 1479. Februar 1. - o. 0.

Rudolf Graf von Sultz, Landgraf im Kletgau, vermittelt einen Vergleich zwischen der Stadt Pfullendorf und Hans Sorg von da. Als Schiederichter sind neben ihm in der Sache thätig die Räthe des Herzogs von Österreich: Sigmund Graf von Lupfen, Landgraf zu Stühlingen, und die edeln, vesten Heinrich von Clingenberg, Ittelhans und Hansjacob von Bodman, Vettern, Bilgri von Rischach und Hans Wisspöckh von Stockach. — Geg. Montag vor purific. Marise.

S: 1) Graf Rudolf von Sultz; 2) die Stadt Pfullendorf; 3) Hans Sorg.

Perg, Orig. G. L. A. Karlsruhe.

717.

### 1479. Juni 29. - Innsbruck.

Erzherzog Sigmund von Österreich befiehlt den Bürgern von Feldkirch seinem neu angenommenen Vogt Hans Jacob von Bodman, Ritter, Gehorsam zu leisten.

Orig. Urk. Stadt-Archiv Feldkirch.

718.

#### 1479. August 26.

Herr Hans Jacob von Bodman, Rath der Rittergesellschaft, genannt "die Sewer vom Visch" besiegelt die Vereinigung derselben mit der Gesellschaft vom Falken. — Dornnstag nechst nach St. Bartholomeustag.

8: abgefallen.

Perg, Orig. Archiv Donaueschingen.

719.

#### 1479. Dezember 17. - Meran.

Herzog Sigmund von Österreich beauftragt Hans Jacob von Bodmen, dem Kaiser u. A. auch zu berichten "von wegen der grafen von Fürstenberg, die sich auch zu den Aydgenossen getan sullen haben, das sein K. M. darinn furneme der notdurfft nach". — Freitag nach Lucie.

Statthalterej-Archiv Innsbruck, Cod. 112, f. 271.

720.

#### 1480. März 13. - Valdunen.

Der Provinzial, frater Hainrieus, der an der Überführung der Valdunenser Klosterfrauen nach Villingen gehindert wird, fordert den Guardian seines Ordens auf, bei Herzog Signund dahin zu wirken, dass dieser Johann Jacob von Bodman zur Unterstützung seines Vorhabens bewege.

S: des Provinzials.

Orig. Pap. Urk. im Archiv des Bickenklosters in Villingen.

#### 1480.

...., Dess Steffans (von Closen) ander Haussfraw Elisabeth von Rechperg, Heyratsbrief de anno 1471, Herr Jörgen von Rechperg Ritters und Barbara von Hirsshorn Tochter. Bey ihr erworben Anna, Herr Hannsen und Helena. Die Anna ward Hannsen von Podmans Haussfraw anno 1480. Ihr ward die Hofmarch Ambshaim (Amsham bei Pfarrkirchen in Niederbayern) sampt etliehen mehr Gütern für ihr vätterlich vnnd vetterlich Erb geben anno 1479\*.

Wigulei Hund. Bayrisch Stammenbuch, Theil II, Seite 137.

(Über "die etlich mehr Güter" gibt Pfarrer Härtl in Niederhausen folgende Auskunft: "Die Bodman besassen einen Edelsitz in Sommertshausen, Pfarrei Oberhausen, Gerichts Landau an der Isar, wovon das Hofbauergut alldort sicherlich der einzige Rest ist, da der Sitz selbst verschwunden. Auch im Vieariate Mettenhausen besassen sie ein paar Höfe, ferner die Häfte der Hofmark Zeholfing im Gerichte Landau. Sie waren in die niedere bayerische Landtafel eingetragen. Anno 1557 stehen die Bodman nicht mehr in der Landtafel". — (Der Pfarrer von Oberhausen theilt mit, dass nach dem ältesten Salbuche der Pfarrei vom Jahre 1611 die Closen zu Arnstorf in Sommershausen 1/3 Zehent bezogen. An sie haben also wohl die Bodman verkauft.)

#### 722.

# 1480. August 30.

Hans Jacob von Bodman, der Jüngere, erringt auf dem Turniere zu Mainz den zweiten Preis.

Martinus Crusius.

Das Stammbuch der Herren von Eptingen, abgedruckt im Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde, erzählt:

"1480. Hermann von Eptingen, Hans Jacob von Bodman und Andere fahren von Basel aus an Maria-Himmelfahrt zu Schiff nach Mainz, woselbst Dienstag nach Bartholomä Turnier gehalten wurde. Den zweiten Dank von vieren erhielt Johann Jacob von Bodman, Ritter, aus der Hand der Frau von Hertzfeld."

#### 723.

#### 1840. Dezember 18. - o. 0.

Hans Ulrich von Stoffeln stiftet mit Wissen seiner Söhne eine Jahrzeit für seine selige Gattin Margaretha von Randegg, für seine drei Söhne Hans Ulrich, Domherr, Heinrich und dessen Gattin Ursula von Bodman und Itelhans, für die Eltern seiner Schwiegertochter: Hans von Bodman und Ursula von Grünenberg, und Andere.

Bad. Mittheilungen Nr. 4, S. 139.

#### 724.

#### 1481

entscheidet ein Schiedsgericht gegen das von den Herren von Bodman angesprochene Recht, in den Waldungen von Pfaffenhoven und Owingen zu holzen. Reutlingers Chronik, III, fol. 32.

#### 1481.

Hans Jacob von Bodman wird auf dem Turniere zu Heidelberg zur Helmschau erwählt; auf demselben Turniere erscheint mit Herzog Georg von Bayern Hans von Bodman.

Rüxner, Turnierbuch<sup>1</sup>).

726.

#### 1481. März 27.

Johann Jacob von Bodmen, Ritter, und Itelhans von Bodmen, Gebrüder, ferner Burkhard von Jungingen, Edelknecht, präsentiren auf die Kapelle in Lupfferdingen (Leipferdingen, B. A. Blumenfeld), Filiale der Pfarrkirche in Kirchen, den Leonhard Schmid aus Bodman.

Liber praesent. Erzb. Archiv Freiburg.

727.

# 1481. Dezember 4. - Schaffhausen.

Ursula von Stoffeln, geborene von Bodman, Heinrichs von Stoffeln Gemahlin, welche vom Spital zu Schaffhausen Güter zu Binningen erkauft hatte, gibt demselben die urkundliche Zusicherung, dass sie jener wegen keine Anforderungen stellen wolle.

Orig. Urk. im Cant. Arch. zu Schaffhausen.

728.

#### 1482.

Hans von Bodman ist Pfleger zu Reichenberg in Niederbayern. Zeitschrift für Geschichte von Niederbayern, Bd. 14, S. 342.

729.

### 1482. Februar 22. - o. 0.

Hanns Jacob von Bodmen, Ritter, zur Zeit Vogt zu Feldkirch, verspricht Erzherzog Sigmund zu Österreich, welcher ihn aufs Neue als Rath für weitere fünf Jahre angenommen hat, unter der Bedingung in Kriegszeiten nicht ausser Landes verwendet zu werden, zu allen Zeiten und gegen Jedermann treu zu dienen, souch siner gnaden gehaim(nisse), die an mich gelangten, byss zu mein tod verswigen\*. — Als Sold erhält er jährlich 250 fl. rhein., welche ihm der Amtmann zu Stockach in zwei Zielern zu entrichten hat. — Geg. vff fritag vor dem Sonntag Invocavit.

S: des Ausstellers, Taf. IV, v.

Perg. Orig. Schatz-Archiv Innsbruck.

730.

# 1482. März II. - Basel.

Schiedsspruch des Gesandten des Erzherzogs Sigmund von Österreich, Hans Jacob von Bodmen, des älteren, und Heinrich Haffinters, Schultheissen von Luzern, im Namen der Eidgenossen, in dem Streit der Prediger und der ausgetriebenen Klosterfrauen von Klingenthal. Es wird beschlossen, eine Botschaft

<sup>1)</sup> Wenn die Nachrichten des bayerischen Herolds Georg Rüxner bis daher nicht aufgenommen wurden, so geschah es, weil sie, was die früheren anbelangt, vielfach auf Erfindung berahen. Da jedoch die zweite Auflage seines Turnierbuches im Jahre 1532 erschien, er also von dem Turniere zu Heidelberg als Zeitgenosse berichten konnte, so mag dessen, wie anch der späteren, bei welchen Olieder der Familie auftraten, füglich Erwähnung gethan werden.

an den Papst zu senden, damit er diesen Frauen den Wiedereintritt in das Kloster gestatte, nach der Regel der Observanz ihnen einen Obern gebe und einen Commissar ernenne. Die ausgetretenen Frauen erhalten 200 fl. Die Feindsehaft des Herrn von Clingenberg und der Prediger soll aufhören.

S: 1) Hans Jakobs von Bodman, Taf. IV, y; 2) des Heinrich Haffinters.Perg. Orig. Staats-Archiv Basel Stadt, Abth. Clingenthal, Urk. Nr. 2377.

# 731. 1482. März 23, — o, 0.

Bischof Otto von Konstanz und die österreichischen Räthe Ritter Hans Jacob von Bodman und Hiltprand Kaspar von Loffenbach zu Bernegk vergleichen das Kloster Weingarten und den Flecken Altdorf wegen der Gotteshauslente zu Altdorf. — Gegeben Samstag vor Judica.

Orig. Perg. mit Siegel des Bischofs. Staats-Archiv Stuttgart.

# 732. 1482. April 15.

Junker Itelhans von Bodman wird in die Reichsacht erklärt.

"Ich Hainrich von Fryberg fry hanntrichter in Hegowe vnd In madach. An Statt vnd im namen des durchluchtigen hochgepornen fürsten vnd here here Sigmunds Ertzherzogen zu Oesterreich zu Steir zu kernden vud zu Crain Grauen zu Thirol u. s. w. mins gnedigen here. Thue kundt menglichem das der edel vnd vest ytalhanns von bodman mit rechter vrtail in die aucht erelogt ertailt vnd verrufft ist von elag wegen der erwirdigen priester Custor vnd gemain Chorherre des gestifftz zu Ratolfzell vud ward ouch vff Hüttigen tag datum diss briefs also von jrer elag wegen jn das auchtbuch verschriben vnd staut auch also von jrer elag wegen in dem auchtbuch verschriben. Das sprich ich obgenanter lanntrichter vff minen avd vnd als ich das pilich sagen sol. Darumb So kund ich den obgenanten vtalhannsen von Bodman vsser dem fryde in den vnfryde, verbuet in den fruennden, erloub in den vigenda (Feinden) vad mengliehen sin lib vnd sin gut vnd verbuet im alles recht vnd alle gemain samen au allen Stetten alss lang biss das er sich vsser den bannden der aucht erlidigt vnd mit den elegern gericht hant. Mit vrkund diss brieues versigelt mit des lanntgerichtz anhangenden insigel vnd geben an Menntag zu ussgender osterwochen.

S: abgegangen.

Perg. Orig. Pfarr-Archiv Radolfzell.

# 733. 1482. Juni 26.

Graf Georg von Werdenberg, die Grafen von Montfort, Sultz, Lupfen, Eberhard von Sonnenberg, die Freiherrn von Zimmern, Johann Truchsess zu Waldburg, die Herren von Königsegg, Schellenberg, Enzberg, Ems, Homburg, Bodman, Reischach und Fridingen schliessen einen Bund unter St. Georgs Schild zu Schutz und Trutz. Sie wollen nur gegen Papst und Kaiser sich niemals wenden.

Orig. im Archiv zu Donaueschingen.

# 734. 1482. Juni 26.

Vereinigung der neuen Gesellschaft des Adels in Schwaben mit der "untern Gesellschaft sant Jörgen schilt an der thonaw". — Mittwoch nach St. Johannstag Sonnwenden. 7 S: 1) Graf Jörig von Werdenberg; 2) und 3) Hug und Ulrich Grafen von Montfort; 4) Wernher von Zymmern, Freiherr; 5) Johann Jacob von Bodmen, Ritter (s. Taf. 1), v); 6) Jacob von Embs und 7) Bilgrin von Rischach, als Hauptlente und Räthe der obern Gesellschaft.

Orig, Perg. Reichs-Archiv München. Herrschaft Mindelheim. Fasc. 37.

# 735. 1482. Juli 1.

Hanns Jacob von Bodman, Ritter, Vogt zu Feldkirch, nimmt beim Eintritt in die Rittergesellschaft St. Jörgen-Schilds aus, d. h. bedingt sich aus, bei etwaigen Fehden der Vereinung nicht kämpfen zu müssen, gegen den Erzherzog Sigmund von Österreich und den Pfalzgrafen bei Rhein. — Geben uff monntag nehst nach st. Johanns tag zu sunnwenden.

S: des Ausstellers, bekannt,

### 736. 1482. Oktober 18. — o. 0.

Hans Jacob von Bodman, der Ältere, Ritter und kaiserlicher Rath, stellt Erzherzog Sigmund einen Revers aufzwei Jahre aus als Landvogt der österreichischen Herrschaft Ober- und Nieder-Hohenberg mit dem Sitze auf dem Schlosse zu Rottenburg am Neckar.

Quadrirtes 8: von grünem Wachs aufgedrückt.

Pap. Orig. Staats-Archiv Stuttgart.

(Im Jahre 1484 hängt Johann Jacob als Vogt derselben Herrschaft das S: Taf. IV, y an eine Perg. Urk. Staats-Archiv Stuttgart.)

### 737. 1482. November 12. - Zwiefalten.

Einigung zwischen den österreichischen Räthen Hans lacob von Bodman, Ritter und Hauptmann, und Bilgeri von Reiselnach einerseits, dann den württembergischen Räthen Jörg von Ehingen, Ritter, Vogt in Tübingen, und Dietrich Spät, Haushofmeister, über die fahrende Habe im Nachlasse der Erzberzogin Mechtild. Die Vorräthe sollen an Graf Eberhard von Württemberg') fallen, ausgenommen die von Hirsau und Würmlingen. Die Schenkungen an den Altar sollen, obschon das Testament sie nach Gütelstein bestimmt, doch soweit bleiben als sich Hans Jacob von Bodman und Jörg von Ehingen einigen.

Staats-Archiv Stuttgart. - Zeitschrift der Gesellschaft für Gesch. Freiburgs, II, 225.

#### 738. 1482. November 26.

Itelhanns von Bodmen zu Fridingen nimmt bei seinem Eintritt in die Rittergesellschaft St. Jörgen-Schilds aus den Erzherzog Sigmund, den Pfalzgrafen Philipp bei Rhein und alle von Bodmen. — Geben uff st. Conratz tag.

S: des Ausstellers, Taf. IV. x.

Perg. Orig. im fürstl. fürstenb. Archiv zu Donaueschingen.

### 739. 1482. Dezember 12.

Itelhans von Bodmen zu Friedingen gesessen, verwilligt, dass die ehrwürdigen Herrn der "Bruderschaft zu dem Thumb der Merer Gstift" zu Konstanz

Eberhard war der Sohn der Erzherzogin Mechtild aus ihrer ersten Ehe mit Graf Ludwig von Württemberg.

im Bezug von 18 Schilling Pfg. ab des Stammlers Gut zu Espasingen, so den von Bodman zinsfällig, nicht geirrt werden sollen. — Donstag vor St. Lucientag.

S: des Ausstellers, Taf. IV, v. Perg. Urk. im Archiv zu Bodman.

# 740. 1483. Februar 12. - Engen.

Die Gebrüder Hans Jacob der Elter, Ritter, und Itelhans von Bodmen, welche im Jahre 1472 eine erstmalige brüderliche Erbtheilung vorgenommen, webei jedoch verschiedene Güter noch in gemeinsamem Besitze verblieben, entschliessen sich, da Misshelligkeiten entstanden waren, eine neue Theilung vorzunehmen. Der in der ersten Theilung Itelhans zugefallene Bauhof zu Möggingen fällt an Hans Jacob; ersterer erhält dafür den Bauhof zu Bodman, den vorher Hans Jacob besessen, sammt dem Hof zu Aynra (?) und den Lütwinkel. Das Schloss Möggingen gehört Hans Jacob allein; dafür fällt Eitelhans der Antheil Hans Jacobs an dem Schlosse Blumenfeld zu; ebenso das Städtlein Aach, das Hans Jacob bei der ersten Theilung erhalten hatte, und die Herrschaft Blumenfeld. Alles, was Itelhans um Möggingen herum besitzt, fällt an Hans Jacob, mit Ausnahme von dessen Antheil am Mindelsee und einem Lehen daselbst zu einer Fischer-Bebausung. — Mittwoch nach Fastnacht.

4 S: Conrat von Homburg, Caspar von Clingenberg zu Meringen und die beiden theilenden Brüder von Bodmen. — Thädigungsleute waren ausserdem noch: Hans Cunrat von Bodmen, Domherr zu Basel, Ludwig von Helmsdorf und Hans Jacob von Bodmen, der Jüngere, beide Ritter. — Sämmtliche Siegel abgegangen.

Perg. Urk. im Archiv Bodman.

# 741. 1483. April 20. — Schaffhausen.

Heinrich von Stoffeln als Bevollmächtigter seiner Gattin Ursula von Bodman fordert die Spitalverwaltung zu Schaffhausen auf, ihre Nachwährspflicht bezüglich der seiner Gattin verkauften Güter zu Binningen zu erfüllen.

Orig. Urk. Staats-Archiv zu Schaffhausen.

# 742. 1483. Mai 7.

Johann Jacob von Bodmen, Ritter, und sein Bruder Italhans, Edelknecht, präsentiren einen Geistlichen auf die Pfarrei Güttingen 1).

Erzbisch. Archiv zu Freiburg i. B.

# 743. 1483. Juni 16

erhält Joh. Conradus de Bodma, Domherr in Basel, die Pfarrei Watterdingen.

Liber praesentatorum sca. im erzb. Archiv Freiburg i. B.

#### 744. 1483. Jnni 27. Radolfzell.

Hans Conrad von Bodman, Domherr zu Basel, Hans von Enzberg und Ludwig von Helmstorf als Schiedsrichter zwischen Hans Jacob von Bodman, Ritter, und Helhans, seinem Bruder, ändern den zwischen den letzteren im Jahre 1472 zu Stande gekommenen Theilungsvertrag wiederum ab. Hans Jacob gibt seinem

<sup>1)</sup> Erstmalige Präsentation von Seiten der Familie Bodman auf diese Pfarrei.

Bruder gegen dessen Antheil an dem Schloss, dem Dorf und den Höfen zu Möggingen, Güttingen, Liggeringen, Langenrain und dem Weiher daselbst, die Höfe "zu den Höfen", zu Rörnang, zum Harthof und zum Dürrenhof, seinen Theil an den Schlössern, Städten und Dörfern der Stadt Aach und der Herrschaft Blumenfeld. Für Itelhansens Sohn bleibt vorbehalten: ein Theil des Mündlisees, die Pfannen, der Pfannenstiel, das Gut im Bomgarten zu Möggingen gelegen, Elsen Karrers Gut zu Möggingen u.s. w., ein Haus zu Liggeringen, der Closneren (Klosterfrauen) Gut zu Möggingen, so jährlich 10 Schilling Pfenning gibt, und die 10 Schilling Pfenning, die iährlich von dem Spital zu Konstanz auf der Rheinbrücke fallen.

Zwei Orig, Perg. Urk. Archiv Bodman. Je 7 S; an dem einen Exemplar hängen jene:
1) des Hans Cunrad von Bodman (unkenntlich); 2) des von Enzberg; 3) des von Helmstorff;
4) und 5) von zwei Homburg (abgegangen); 6) des Haus Jacob von Bodmen, Taf. IV, v;
7) des Itelhans von Bodman (abgegangen). — An dem zweiten Exemplar: 1), 2) 4) 6) und
7) abgegangen.

# 745. 1483. Juni 29. — o. 0.

Hans Conrat von Bedman, Domherr von Basel, Hans von Enzberg und Ludwig vom Helmstorf, beide Ritter, Conrat und Buppelin, Gevettern von Homburg, vermitteln einen Ausgleich zwischen Hans Jacob, Ritter, und Itelhans von Bodman, Gebrüdern. Da bei der früheren Theilung Itelhans bevorzugt worden, so werden Hans Jacob noch verschiedene Zinsen u. s. w. zugewiesen. Auch erhält er die Erbschaft, welche den beiden Brüdern von dem verstorbenen Sohne ihrer Schwester, dem Wilhelm von Wartenberg, genannt von Wildenstein, zugefällen war, nämlich 1000 fl., vollständig. Letztere waren vormals auf Aach gestanden. — An St. Peter und Paul.

7 S: Die des Hans Conrat von Bodman und des Conrat von Homburg abgegangen. Perg. Orig. Archiv Bodman.

# 1483. September 24. — Innsbruck.

Erzherzog Sigmund ertheilt **Hans Jacob von Bodman**, seinem Hauptmann der Herrschaft Hohenberg, Gewalt Lehensgerichte daselbst um Sachen und Ansprachen, die 100 fl. und darunter betreffen, an des Erzherzogs Statt zu besetzen und Recht zu sprechen mit Vorbehalt der Appellation an den Erzherzog.

Gubernial-Archiv Innsbruck.

#### 747. 1483. Oktober 23

746.

präsentirt Ioh. Jacobus de Bodma, miles capitaneus domini archiducis Austriae, einen Pfarrer nach Binsdorff, württ. Oberamt Sulz.

Liber praesentatorum u. s. w. im erzb. Archiv Freiburg i. B.

#### 748. 1484. Januar 23.

Rudolf, Graf von Werdenberg, Prior des St. Johanniter-Ordens in Deutschland, bestimmt auf die Bitte Friedrichs von Enzberg, Vorstehers des Hauses in Hall, zu Visitatoren dieses Hauses Georg von Melehingen, Comthur in Rotenburg und Johann Wilhelm von Bodmen, Comthur in Erdlingen.

> Gegeben im Provinzialcapitel des Johanniter-Ordens. Staats-Archiv Stuttgart.

## 749. 1484. Januar 25. — Konstanz.

Im Namen des hochgeborenen Fürsten, Sigmunds Erzherzogs zu Österreich, schlichten dessen Räthe Hanns Jacob von Bodman, Ritterhauptmann der Herrschaft Hochenberg, Conrad Stürtzel, Doktor u. s. w. und Bilgeri von Rischach zu Stoffeln, den Streit zwischen Hanns Putzenberg von Ravensburg und Bürgermeister und Rath dieser Stadt. Der Fehde gegen Ravensburg hatten sich angeschlossen Hannstuering von Fridingen zu Hochenkraven "als enthalter", Wendel von Honburg, Eberhart von Rischach, der Jüngere, Haintzmark, Marx, märk, Coutz, Frank, Hanns Ruber und Hanns bott mit noch Anderen. \_ Damit nit grösser yfrur in landen erwachsen, so Sprechen wir in der guetlichait zum ersten": Alle Fehde zwischen den Parteien sollen ein Ende haben und was sich während des Streites zugetragen "es sy nam (Ranb) brand, todschlag oder anders" soll gesühnt sein und von keinem Theil dem anderen nachgetragen werden. Zweitens sollen auch alle Forderungen, welche Hans Putzenberg gegen die Stadt, und ebenso die Stadt gegen jenen und seine Mithelfer stellen, "ouch gantz ab sin". Hanns Putzenberg und sein Anhang haben alle Verschreibungen, welche sie von den von Ravensburg in Handen haben, ohne Verzug heraus zu geben; ebenso sollen aber auch die von Ravensburg alle "vindsbrief" (Fehde-Erklärungen), die ihnen wegen dieser Fehde zugeschickt wurden, ausliefern. Auf Begehr und Bitte beider Parteien hängen Hanns Jakob von Bodman und Bilgeri von Reisehach ihre Insiegel an die zwei gleichlantend geschriebenen Briefe.

"Gegeben mentag nach Sanndt Sebastianstag" n. s. w.

8: 1) des Hanns Jacob von Bodman (Taf. IV, y); 2) des Bilgeri von Reischach, bekannt, L. unleserlich.

Perg. Orig. Staats-Archiv Stuttgart.

# 750. 1484. April 25. — Innsbruck.

Sigmund, Erzherzog zu Österreich u. s. w. mit Graf Eberhard von Württemberg in Streit verfallen, entsendet zu der von Bischof Johann von Augsburg als Kaiserlichem Commissarius nach Ulm anberaumten Tagfahrt in stem Namen: "unseren lieben, Ehrsamen, gelehrten und getreuen Hans Jacoben von Bodmen n. s. w. unseren Haupfamann in unserer Herrschaft Hochenberg, u. s. w. Dr. Conraden Stürzel, Hildebrand Raschen, unseren Pfleger zu Landegg, Bilgeri von Ryschach und Hausen Feuchten, unsere Räthe," mit aller Vollmacht.

Perg. Gewalts-Brief. Siegel abgefallen. Nach Mögginger Repertorium. Urk. fehlt.

#### 751. **1484.**

Hans Jacob von Bodmen der Jüngere, Hamptmann der Rittervereinigung des St. Jörgen-Schildes, ist auf dem Turniere zu Stuttgart König.

Rüxner. - Mart. Crusius.

752.

## 1484. August 23.

Den Vereinigungsbrief der Ritter-Gesellschaften zum Fisch und zum Falken besiegeln u. A. Hans Jacob von Bodmen, der Ältere, Hans Jacob von Bodmen, der Jüngere, beide Ritter, Eitelhans von Bodmen zu Fridingen, Fridrich von Enzberg. — Geg. an St. Bartholomäus-Abend.

Lünig, Reichs-Archiv.

#### 1484. September 1. - Innsbruck.

Ezherzog Sigmund von Österreich, Herr der vorderösterreichischen Lande, befiehlt seinem "lieben getrewen Hanns Jacoben von Bodmen", seinem "gegenwirtigen und einem jeden kneufftigen Hauptmann zu Rotenburg a. N." die Universität Freiburg i. B., welcher er zwei Chotherrnpfründen, eine zu Ehingen, die andere zu Horb, geschenkt hat, in diesem ihrem Besitze zu schützen und zu sehirmen.

G. L. A. Karlsruhe. Abtheilung St. Märgen.

754.

## 1485. April 12. — Rotwell.

Frau Barbara von Fleekenstein, geborene von Bodmen, Friedrichs von Fleekenstein eheliche Gemahlin, verziehtet auf alles väterliche und mitterliche Gut vor dem Hofgericht zu Rottweil zu Gnusten ihres Vaters Hans Jacob von Bodmen, des Älteren, und ihrer Brüder Frischhans und Hans Jacob. — Zinstag nach dem Suntag da man in der Kirchen singet Quasi modo geniti.

Urk. im Archiv Bodman nach dem Repertorium; die Urkunde fehlt.

755.

## 1485. August 3. - Biberach.

Friedrich, Römischer Kaiser, ernenert und bestätigt Hans Jacob, dem Älteren, von Bodmen, als dem Ältesten der von Bodmen, dann Hans Jacoben, dem Jüngeren, Helhans und Hans von Bodmen, seinen Gebrüdern und Vettern, Hansens und Frischhansens Söhnen, alle ihre Lehen und Privilegien. Hans Jakob, der Ältere soll zwischen dem Tag, an welchem der Brief gegeben wird, und St. Martinstag dem ehrwürdigen Bischof Otto von Konstanz Gelübde und Eid nach Lehensrecht abstatten.

Orig. Perg. Urk. mit anhangendem grossem Majestäts-Siegel. Archiv Bodman.

756.

## 1485. August 20.

Revers des Hanns Jeger, Vogts zu Alten Montfort. Erzherzog Sigmund von Österreich hat für den Fall seines raschen Ablebens Ritter Hans Jacob von Bodman, den Jüngeren, Vogt zu Feldkirch, zum Hanptmann ausersehen "damit land vnd luet in frid vnd gemach beliben mögen". Hanns Jeger schwört einen leibliehen Eid in solchem Falle dem bestellten Hanptmann mitsammt der Laundschaft und den Landleuten gehorsam und gewärtig sein zu wollen bis zum Regierungs-Antriit des "nechst natuerlichen erben vnd fürsten von oesterrich".

Gebeu vff Sampstag nechst vor Sand Bartholomeus des hailigen Zwelfbotten tag.

S: des Ausstellers: im Siegelfelde ein Hüfthorn, Helmzier: füffelhörner. L. unleserlich.
Zwei gleiche Verschreibungen aus demselben Jahre von Hanns Tratzberger, Pfleger
zu Tosters, (S: Löwe. Helmzier: wachsender Löwe. L.: s. hans . . . . . tratzberger) und
des Hanns von Bomdorff, Pflegers zu Bludenz (S: im Schilde zwei Ringe, der untere Theil
abgebröckelt, Helmzier und L. unkenntlich).

Perg. Orig. Schatz-Archiv Innsbruck,

757.

#### 1485. Oktober 8.

Die Gebriider Hans Jacob von Bodmen, Ritter, Hauptmann der Herrschaft Hohenberg und Ytelhans von Bodmen, Hauptmann der Gesellschaft St. JörigenSchilds, verkaufen ihr "Slöslin Berglopten" (B. A. Gengenbach) mit allen Zugehörden und Rechten, wie sie solche von ihrem Schwager Balthasar von Wartemberg, genannt von Wildenstein, und seinem Solne Wilhelm selig überkommen haben, an den wohlgeborenen Herrn Heinrich Grafen von Werdenberg, Domherrn zu Strassburg, um 280 rh. Gulden. — Samstag nach St. Franzisentag.

Perg. Orig. G. L. A. Karlsruhe.

2 S: 1) des Hans Jacob von Bodman, Taf. IV, w; 2) des Itelhans von Bodman, unkenntlich.

758. 1485. Oktober 24. — Konstanz.

Otto Bischof von Konstauz bestätigt im Namen kaiserlicher Mujestät, von Hans Jacob von Bodman, Ritter, den Lehenseid entgegengenommen zu haben.

"Wir Otto von gottes gnaden Bischoue zu Costenntz Bekennen offennlich mit dem Brief / das vf hút siner Qat fúr vnns komen ist der Edel Streng vnnser besonnder lieber frund Herr Hannsiacob von Bodman Ritter / vnnd zoegt vnns ainen kayserlichen lechenbrief vnud vernuwung freyhait von sin vnnd siner brueder vand vettern wegen Im anstatt sin / siner brueder vand vettern / von der kayserlichen Majestat gelichen vand vernuvet / der in Geenvart geschriben vand mit dem kayserlichen anhangenden Insigel besigelt was / den er begert zuuerlesen hören / den wir ouch gehoeret haben / vand In anvang also lutet / Wir Friderich von gottes gnanden Römischer kayser zu allen zidten merer des Richs zu hungern Dalmatien Croatien u. s. w. kúnig hertzog zu Österreich vnnd Istrie zu kernden / vnnd ze krain u. s. w. Bekennen offenlich zt vnnd lut am Datum Geben zu Bibrach am dritten tag des Monats Augusti Nach Cristi geburt vierzehenhundert vnnd im fünfvendachtzigisten vnnsre Rich des Römischen Im Sechsvandviertzigisten / des kayserthumbs Im viervanddreyssigisten vand des hungerschen Im Sibenvandzwantzigisten Jaren Ad mandatum domini Imperatoris u. s. w. vand als wir den brief verhorten / redt er witter / er wäre vagezwifelt / wir nemen ab dem brief / das Im vfgelegt waere / das er vnns anstatt vnnd In namen der kayserlichen Mayestät gewoenlich gelübd vand aide thun / der kayserlichen Mayestät vnnd dem Rich davon getruw / gehorsam vnnd gewaretig zesin zu dienen vnnd zethande als sich von solicher lechen wegen zuthunde gepure / Also demnach so dann sölch gelübd vnnd Aid vor vnns begestheen von der kayserlichen Mayestat angesechen waer er da erbûte sich sölch gelûbd vand Aide vans in namen vand anstat der kayserlichen Mayestat zuthund / Bat vnns demuetenklich sölich gluebd anzenemmen / vnnd Im den aide zugeben So wir dann der kayserlichen Maiestat willen des vnnd des gemelten hannsiacobs bitt gesechen vnnd gehoert / So haben wir sölich gelübt von Im genommen / vand den aid so er mit vfgereikten vingeren gesworen hant gegeben / Vand des zu vrkund haben wir Im disen brief mit vnserm anhangenden Insigel besiegelt geben vf Mentag vor Sant Simon vnnd In das tag appt . . . . . . Nach Cristi geburt vierzechetehundert achtzig vnnd Im funften Jare.

8: des Ausstellers abgefallen. Perg. Orig. Archiv Bodman.

#### 1485. November 8.

Hanns Jacob von Bodmen, Ritter, der Jüngere, Vogt zu Feldkirch verkauft seinem Bruder Hans seinen Theil an dem Schlosse "Bodmen" sammt Zugehörde um 500 fl. rhein. Wenn Hans Jacob auf "Unser Frawen Berg" wohnet oder zu Bodman im Dorf, so soll er den Baumgarten im Thal innehaben und nutzen, doch die Fisehgrube darin soll seinem Bruder Hans, wenn er zu Bodman sesshaft wäre, vorbehalten sein, dazu soll Hans von Bodman seinem Bruder alle Jahre, so lange er lebt, ein Fuder Wein, vier Karren mit Heu und dazu Brennholz aus dem Bodenwald nach seiner Nothdurft geben, und wenn er auf dem Frauenberg oder in dem Dorf Bodman nicht sitzet, so soll ihm für die Beholzung und den Baumgarten alle Jahre zu dem vorgenannten Fuder Wein noch ein weiteres gegeben werden. Den Mindlisee mag Hans Jacob nutzen, wie sie dies bisher zusammen gethan und von Alters her auf sie gekommen ist. — Zünstag vor St. Martin.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

Es siegeln die Schiedsrichter: 1) Hans Jacob von Bodmen, Ritter, Hauptmann der Herrschaft Hohenberg; 2) Hans Conrat von Bodmen, Erzpriester des Hochstifts Basel; 3) Itelhans von Bodmen, Hauptmann der Vereinung von St. Jörgen-Schild; 4) Hans Jacob der Jüngere, Ritter, Vogt zu Feldkirch; 5) für den kranken Hansen von Bodmen siegelt Heinrich von Randeck, Ritter. Sämmtliche Siegel bekannt.

#### 760. 1486. Februar 25. — Konstanz.

Die Räthe des Erzherzogs Sigmund von Österreich: Alwig Graf von Sulz, Hans Jacob von Bodmen, Hauptmann u. s. w. Laurenz Birsung, Marschall, Savarus von Andlau, Hermann von Eppentingen, alle vier Ritter, Caspar von Clingenberg zu Meringen, Hofmeister, Bilgri von Rischach u. s. w. schlichten den Streit zwischen Jacob Mötteli und der Stadt Lindau. — Samstag nach St. Mathiastag.

8: des Hans Jacob von Bodman, geviertes Schild, hängt an.

Orig, Perg. Urk, im Archiv der Stadt Lindau. - Abgedr. Zeitschrift für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 1884.

#### 761.

#### 1486. März 15.

"Ittelhanns von Bodmen, Hoptman der Verainung Sant Jörgen schilt in Swaben," stellt wegen der Spenne zwischen Jörgen von Hornstein, den man nennt Hertenstain, und der Gemeinde zu Grüningen und denen von Riedlingen und Altheim, wegen des Waldes Tautschbuch, ein Schiedsgericht auf. — Mittwoch nach Sonntag Judica.

3 S: 1) Ittelhans von Bodman, s. Taf. IV, x; 2) Jörg von Hornstein, fehlt; 3) die Stadt Riedlingen.

Pap. Orig. Archiv Grüningen. Rubr. IX, Fasc. 3.

### 762.

#### 1486. Dezember 6. - o. 0.

Helhans von Bodmen, Hauptmann, und Heinrich von Randegk, Ritter, vergleichen auf Befehl der Gesellschaft der Vereinung St. Jörgen Schilds in Schwaben Ulrich von Helmstorf mit den Bauern zu Immenstad. — Mitwochen nach st. Barblen, der hl. jungfrowen tag.

5 8: 1) der Stadt Überlingen, angehängt für ihre Leute zu Immenstad, beschädigt; 2) und 3) der Schiedsrichter, fehlen; 4) Ulrichs von Helmstorf, fehlt; 5) Hans Reckenbachs, Vogts zum Heiligenborg, angehängt für die Wordenbergischen Leute zu Immenstad, fehlt.

Perg. Orig. Donaueschingen.

XXVI.

15

### 1487. Januar 8.

Als Abgesandte Erzherzog Sigmunds von Österreich erscheinen auf dem Tage zu Esslingen:

Hans Jacob von Bodman, Ritter, und Burkart von Stadion.

Montag nach hl. 3 Königen.

Datt, De pace imp. publ.

764

## 1487. Januar 22.

"Hans Conradt von Bodman bekhem (bekam) von Herzog Johansen von Bairn ein Thumherrn Pfrundt zu Augsburg, auf welche dieser resignirt; wurdt aufgeschworen durch Burcarden von Freiberg Thumherrn, Gotfrid Harrscher, Hans Diesser vandt Wolff von Emershofen; war auch Thumherr zu Costnitz vandt Basel.

| Coina America I Hana Connad | Hans       | Bodman.<br>Ems.            |  |  |
|-----------------------------|------------|----------------------------|--|--|
|                             | Ursula von | Grünenberg. Schwarzenberg. |  |  |

Collektaneen von Sauerzapf im städt. Archiv zu Augsburg.

765.

#### 1487. Februar 2.

Auf dem Turnier zu Regensburg sind geritten auf Herzog Georgs von von Bayern Seite:

....., Christoff von laymingen, Ritter, Egeloff von rietham, Ritter, Conradt von Helmstat, Ritter, Hannss von podman, Jakob trucksess von der Waldburg, kontz von riethaym, Alban Closner, Jorg daufkircher, abel vom stain zue altenstain, Cristoff von preising, karius von ettingen, Ludwig von rinach, Ritter, veit von schawnburg" u.s. w.

"Den ersten Dank hat geben: Sewastianss von waldau hausfrau: Her ludwigen von rinach ritter auss sehwaben".

"Hernach volgen die frauen und Junkfrauen so auf dem torner gewesen sendt: Hanss von podman weyb" u. s. w.

Sammlung historischer Schriften und Urkunden von M. Freiherr von Freyberg, Vorstand des königlichen Staats-Archivs in München.

766.

#### 1487.

Hans Jacob, der Ältere, von Bodman, Ritter, kauft Güter, Land und Leute zu Sipplingen von Anna Laintze von Konstanz.

Urk. im Staats-Archiv in Stuttgart.

767.

#### 1487-1498.

Verhandlungen vor Bürgermeister und Rath zu Überlingen als von König Max bestellten Commissarien in Sachen Hans Jacobs von Bodman, des Älteren, gegen Frau Apollonia von Scherzingen, wegen einer strittigen Gült zu Büren unter Krayen.

Hans, Balthasar und Jörg von Scherzingen, Gebrüder, übergaben ihren Schwestern Frau Magdalena und Apollonia von Scherzingen und deren Erben einen versiegelten Schuldbrief, wonach jährlich 71/2 fl. Zins von Ital Hans und Hans Thüring von Fridingen und Ital Hans von Bodman zu entrichten wären.

d. d. Sonntag vor U. L. Fr. Tag 1487.

König Max überträgt Bürgermeister und Rath der Stadt Überlingen commissarisch die Entscheidung in der Klage der Apollonia Link, geb. von Scherzingen, gegen Hans Jacob von Bodman, nachdem der Beklagte von einem Urtheil des Hofgerichts zu Rottweil an ihn appellirt hatte. — d. d. Worms, September 27., 1493.

Der Rath von Überlingen ladet in Folge des kaiserlichen Auftrags Hans lacob von Bodman, Ritter, zu Möckingen gesessen, den Älteren, auf nächsten Donnerstag nach St. Jacob zu einem Rechtstag nach Überlingen. — d. d. 1496, Juni 21.

Der Rechtstag wird auf 14. Januar 1497 verlegt.

Hans Jacob von Bodman gibt seinem Schreiber Asmus Bitterlin Vollmacht auf dem Rechtstag für ihn zu handeln, da er als kaiserlicher "Ambasiator" zum Reichstage nicht erscheinen könne. — d. d. Januar 9., 1497.

Hans Beck von Nürnberg und Apollonia von Scherzingen, sesshaft zu Engen, zeigen dem Rath zu Überlingen an, dass sie auf die beabsichtigte Appellation von dem Urtheil verzichten und bitten um einen ferneren Rechtstag.—d. d. Dezember 18., 1497.

Bürgermeister und Rath von Überlingen schreiben an Frau Apollonia von Scherzingen, dass Hans von Bodman auf kaiserlichen Befehl heute zum Reichstag nach Freiburg i. B. geritten sei, weshalb eine Tagfahrt erst nach dessen Rückkehr stattfinden könne. — d. d. 16. Juni 1498.

Archiv der Stadt Überlingen.

Über den Ausgang des Prozesses ist in den Akten Nichts zu finden.

768.

## 1487. April 6. - Innsbruck.

Erzherzog Sigmund von Österreich erneunt Hans Jacob von Bodmen, den Jüngeren, seinen Rath, zu seinem Vogt zu Bludenz, der Grafsehaft Sonnenberg und dem Thal Montafon. "Und dieweil er solcher Vogt ist sollen ihm jährlich 200 fl. rhein. in seiner Raitung gelegt und abgezogen werden."

8: des Ausstellers hängt an.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

769.

#### 1487. (Juli).

Auf dem kaiserlichen Tag zu Nürnberg erschienen als Abgesandte der Gesellschaft von St. Jörgen-Schild: Herr Hans Jacob von Bodmen, der Ältere, Ritter, und Burkard von Ellerbach.

Datt, de pace publica. — Repertorium des Bodman-Müggingen'schen Archivs im Archiv Bodman.

770.

### 1487.

In dem Reichstags-Protokoll Kaisers Max I. über die Heranziehung sämmtlicher Mitglieder des Römisch-Deutschen Reichsbundes zur Steuer wider

Light day Google

die Türken ist unter den Kämmerern zur Verwaltung des Geldes auch Johann Jacob von Bodmen, Hauptmann des St. Jörgen-Bundes, neben Erzbischof Johann von Trier, Erzherzog Sigmund von Österreich, Wilhelm von Rappenstein, Ulrich von Fruntsberg, Philipp von Ems, Tristan von Firmian. Von dem Steuer-Eingang soll man halten 16,300 reisige Pferde und, in drei Felder eingetheilt, 60,000 guter, wehrhaftiger Knechte.

K. u. k. Kriegs-Archiv Wien. Ka. 13/1.

### 771. 1487. Juli 18. — o. 0.

Eitelhans von Bodmen zu Friedingen übergibt die Stadt Aach im Höhgau, welche Pfand ist vom Haus Österreich, seinem Vetter Hans Jacob von Bodmen zu Möggingen, Ritter, dem Jüngeren, mit allen Rechten u. s. w. — Mittwoch vor St. Marien-Magdalenen Tag.

Perg. Urk. mit 2 Sigillen. Archiv Bodman.

## 772. 1487. August 10. — Nürnberg.

Kaiser Friedrich ermahnt die von Bodman ihm und seinem Sohne unverbrüchlich treu zu verbleiben und nicht auf Seite Erzherzog Sigmunds von Österreich zu treten.

"Wir Fridrich von Gottes gnaden Römischer Kayser . Zu allen Zeiten merer des Reichs zu Hungern, Dalmacien, Croacien Kunig . Herzog zu Österreich vnd zu Steyr u. s. w. . Empieten vnseren und des Reichs lieben getreuwen . Hanns Jacoben dem Eltern vnd Hans Jacoben dem Jungern von Bodman . vnser gnad vnd alles guts . Lieben getreuwen wir sein warlich vnd glaublich bericht . das der hochgeboren vnser lieber vetter vnd Furst . Erzherzog Sigmund zu Oesterreich in willen sei die Fürstenthumbe, Lannde, graßehafft, Herrschafft, Schloss vnd Steet, vansers Haus Österreich so er Jezo Inn hat vad Regiert . den Herra von Bayern . aus erdachten vrsachen . damit wir vnd unnser lieber Sun . Der Römisch Kuenig wnd in Inc getragen sein . Vnd die wir baid in vnnser Herz noch gemüet nie genommen haben . noch sich in warhait nymmermer erfinden werden, durch kauff verpfandung oder vermächt vberzugeben . des er doch wider die verschreibung so zwuschen vnser baider , vnd nnserem haus Österreich gemacht vnd vorhanden sein . Zu thun nit macht hat . auch wider Naturliche liebe vnd sein seel vnd gewyssen , vnd vor mer beschehen nie erhört , vnd ein erparmdlicher vnmenschlicher hanndel ist . Den auch wir vnd der gemelt vnser lieber Sun . souer vnnser Ere leib vnd gut raichet . nit gedulden Sonnder nach allen vnserem vermügen verhüetten wollen . als die Nathur Recht vnd Billighait das erfordern . vnd wir unsern Eren namen vnd Haus zu thun schuldig sein . Vnnd Nach dem sich Euer voruordern vnd Ir bei vns vnseren vordern Herzogen , vnd denselben vnserem Haus Österreich alleweg getrewlich gehalten . Vnnd darumb in manigfaltig weyse Ir pluet vergossen, vnd vil meue vnd arbait . Euch bei vns vnnd denselben vnseren vorderen zubehalten erlitten haben . Das wir vnd der genannt vnser lieber Sun pillich in gnediger gedächtnus behalten . Ermanen wir euch desselben, auch der pflicht damit Ir uns vnd dem jezgemelten vnnserem Hauss verbunden seit, Darzu der

manigfaltigen gnaden vnd guttatt . Eueren vordern vnd Euch, von vnns vnd vanseren vorderen hertzogen vnd dem loblichen Haus Österreich beschehen . Vnnd wir vnd der genant vnser lieber Sun vnnd vnsere Erben . Euch in Ewig zeit thun wellen . Gepietten Euch auch bei priuirung vnd entsetzung aller Eurer lehen, gnaden, Freyhaiten, priuilegien vand was Ir von vas vand dem Hailligen Reich haben, vnd vermeidung vnser vnd des Reichs vngnad vnd straffe ernstlich vnd vestiklich, das ir euch von dem genannten vnserem vettern vnd fürsten Erzherzog Sygmunden noch vus vnd dem jezgemelten vnserem lieben sun, so das zu fal kompt vnd Haus Österreich noch auch dem Hailligen Reich mit dem so Ir von uns, dem hailigen Reich vnd Haus Österreich haben . Vnder främbd Herrschaft nit pflichten, gehorsam noch vnderthenigkait nit begeben noch niemand dazu reizen, dringen, noch in keinerley weisse bewegen lassen, Sonnder wann Ir darumb augelangt worden, Euch bei dem vorberüerten vnserem lieben Vetter, vns, unserem lieben Sun, dem Hailligen Reich vnd Haus Österreich halten als Ir vns vnd Eueren Eren das zuthunde schuldig seidt, vnd wir Euch das vnd alles guten vngezweifelt vertrauwen . So wellen wir Euch dagegen schüzen vnd schirmen vnd bei Euren lehen, freyhaiten, altem herkomen vnd gerechtigkaiten handthaben . Vnd die meren, das auch in Ewig Zeit gegen Euch vnd Eueren kinden . zusampt der pillichait mit allen gnaden erkennen vnd zu guet nit vergessen, Geben zu Nuremberg am zehenden tag des Monats Angusti . Nach Cristi gepurd vier zehen Hundert vnd im syben vnd achzigisten Vnnseres kayserthumbs im Secks vnd dreissigisten Jaren."

> Ad mandatum dni Imperatoris m. o. p. o.

Archiv Rodman

"Aufschrift: Kayser Friderichs brief darinn er dero von Bodman Dienst erzelt vnd dass er sie vnd Ire erben in Ewig-zeit mit gnaden bedenkhen welle."

(Von späterer Hand beigefügt: "Einen spann zwischen Kayser Friedrich III. vnd Maximilian I. an ainem vnd Herzog Sigmund zu Österreich am andern Theil betreffend.)

### 773. vor 1488.

Uttenhofen (B. A. Blumenfeld) kommt von den Bodman und den Jungingen an die Klingenberg.

Universal-Lexikon von Baden.

### 774. 1488. Januar. — Esslingen.

Die Hauptleute der Vereinung St. Jörgen-Schilds Hans Jacob von Bodmen und Burkhard von Stadion, Bevollmächtigte Erzherzog Sigmunds von Österreich, vermitteln den Beitritt der vorderösterreichischen Lande zum Bunde der Adelsvereinung St. Jörgenschilds und der Reichastädte in Schwaben, welches Bündniss sich nach dem Beitritt Württembergs als "Schwäbischer Bund" constituirte.

Zimmer'sche Chronik, - Osann, "Der Schwäbische Bund".

### 775. 1488. Februar 14.

Die Prälaten, Grafen, Freyen, Herren, Ritter und Knechte der Gesellschaft St. Jörgen-Schilds erneuern ihren alten Vertrag und theilen sich in vier Partien, in den Theil im Hegau und am Bodensee, in den Theil am Kocher, in jenen an der Donau und in den vierten Theil am Neckar. Ein jeder Theil wählt seinen Hauptmann und seine Räthe.

Von jedem Theil besiegeln den Vertrag der Hauptmann und zwei Räthe und zwar für den Theil im Hegau und am Bodensee:

Itelhans von Bodman, Hauptmann.

Wolfgang von Klingenberg, Landcomthur der Balley im Elsass und Burgund. Georg Graf zu Werdenberg und zum Heiligenberg.

Für den Theil am Kocher:

Albrecht Herr zu Lympurg, des Römischen Reiches Erbschenk, Hauptmann.

Gegeben an St. Valentins Tag.

Osann, "Der Schwäbische Bund".

#### 776.

## 1488. Februar 14. - o. 0.

Die Prälaten, Grafen, Freiherrn, Ritter, Knechte und Städte in Oberschwaben verbünden sich auf Mahnung des Kaisers hin. Die Gesellschaft St. Georgenschilds wird erneuert und erweitert. Im Falle eines Angriffs sollen alle dem Angegriffenen zu Hülfe eilen. Wollen Fürsten oder "fürstenmessig Herren" dem Bunde beitreten, so soll dieses nur unter den Bedingungen geschehen können, unter welchen die Städte dem Bunde der Ritterschaft beitraten. Der Bund wird auf acht Jahre geschlossen und der Vertrag von 78 Theilnehmern besechworen und besiegelt. — Uff Sant Valentinstag.

Es beschwören und besiegeln die Einigung:

"Wolfgang von Clingenberg Land Comitur der Paly in Elsass und Burgundi tütschs Ordens. - Johanns Abbt zu Salmenswyler. - Caspar Abbt zu Wingarten. — Johanns Abbt zu Petersbusen. — . . . . . . Abbt zu Isny. — Johanns Abbt in der Wissenow, - Hainrich Abbt zu Schussenriet. - Jerg Grave zu Werdenberg zum Hailigenberg. - Hug Grave zu Montfort und Rottenfels. - Hainrich Grave zu Fürstenberg Landgrauf In Bare der Elter. -Ulrich Grave zu Werdenberg und zum Hailigenberg. - Sigmund Grave zu Lupfen. — Hug Graue zu Werdenberg und zum Hailigenberg. — Jacob Graue zu Nellenburg Her zu Tengen. - Hug Graue zu Montfort Her zu Bregantz. -Johanns Graf zu Sonnenberg Truchsess zu Waltburg Landvogt. - Johanns Grauf zu Masax. - Erhart Graufe zu Nellenburg Here zu Tengen. - Enndras Grave zu Sonnenberg Truchsäss zu Waltpurg. - Gotfrid von Zimern Fryherre. -Trupert von Stoffen fryherr. - Johanns Truchses zu Waltpurg der älter Ritter. -Hanns Jacob von Bodmen der Elter Ritter. - Johanns Truchsess zu Waltpurg der Junger Ritter. - Marquart von Emps zu der Hohenemps ritter. - Marquart von Schellenberg zu Sultzberg Ritter. - Marquart von Kunsegk zu Aulendorff Ritter. - Hanns Jacob von Bodmen der Junger Ritter. - Conrat von Schellenberg zu Hüfingen Ritter. - Hainrich von Randegk zu Stoffen Ritter. - Hanns von Rischach zu Nüwenhewen Ritter. - Burkhart von Randegks zu Halsperg Ritter. - Caspar von Clingenberg zu Meringen. - Ytelhanns von Bodmen zu Fridingen. - Conrat von Honburg zu Honburg. - Jacob von Emps zu der nüwenemps. - Yttelhanns von Frydingen zu Hohenkrayen. - Hainrich von

Stoffeln zu Stoffeln. - Jerg von Kunsegk zu Rithusen. - Bilgrin von Rischach zu Stoffeln. - Balthasar von Randegk. - Jacob von Falckenstein. - Bernhart von Clingenberg zu Twyel. - Wendel von Hornstein. - Lux von Ryschach. -Michel von Emps zu Hohenemps. - Caspar von Randegk. - Burkhart von Schellenberg zu Hüfingen. - Claus von Villenbach. - Asmus von Weyher. -Wolff von Ascht. - Hanns Thúring von Fridingen zu Hohenkraven. - Eberhart von Rischach zu Lyntz. - Erhart von Kunsegk zum Kunsegkerberg. - Hanns von Honburg zu Honburg. - Utz von Hasperg zu Tonoweschingen. - Jerg von Hornstain genant Hertenstain. - Jerg von Werenwag. - Hanns Mathiss von Hödorf zu Langenstain. - Symon von Aertzingen. - Hainrich Sigmund von Hoedorf zu Owelfingen. - Eberlin von Ryschach zu Stüsslingen. - Egk von Kungsegk zum Kungsegkerberg. - Friderich von Wittingen. - Hanns von Almshoven. - Ruf von Ryschach, - Eberhart von Stuben. - Jos von Ryschach. - Burckhart von Wyler. - Ortolf von Höwdorf zu Walsperg. -Hilprand Surg zu Amtzell, - Wilhelm Gremlich von Hasenwyler. - Friedrich Humpiss von Pfaffenwyler. - Vitt Súrg vom Súrgenstain. - Jerg Grätter zu Nüwenthan. - Ludwig Gremlich zu Kruchenwis. - Hanns Vogt zu Kargegk. -Hanns Gremlich zu Menningen."

Copia vidimata im freiherrlich von Stotzingenschen Archiv in Steusslingen.

## 777. 1488.

Verzeichniss der Mitglieder der Vereinigung von St. Jörgen Schild:

1. Theil im Hegau und am Bodensee:

- 1. Graf Ulrich von Montfort, Hauptmann.
- 2. Wolfgang von Klingenberg, Deutsch-Ordens-Comthur.
- 3. Johann Abt zu Salmansweyler.
- 4.-9. Weitere Abte.
- 10.-12. Jörg, Ulrich und Hug Grafen zu Werdenberg.
- 13. Hug Graf zu Moutfort und Rothenfels.
- 14. Heinrich Graf zu Fürstenberg, der Altere.
- 15. Sigmund Graf zu Lupfen.
- 16. und 17. Jacob und Erhart Grafen zu Thengen.
- 18. Hug Graf zu Montfort, Herr zu Bregenz.
- 19. und 20. Johann und Andreas Grafen zu Sonnenberg.
- 21. Gottfried von Zimmern, Freiherr.
- 22. Trutpert von Staufen, Freiherr.
- 23. Gangolf Herr zu Hohengeroldseck, Freiherr.
- 24. Hans, der Altere, Truchsess.
- 25. Hans, der Jüngere, Truchsess zu Waldburg.
- 26. Hans Jacob von Bodman, der Ältere.
- 27. Hans Jacob von Bedman, der Jüngere.
- 28. und 29. Itelhans und Hans von Bodman.
- 30. Ludwig von Rechberg.
- 31.-35. Marquart, Jacob, Michel, Rudolf, alle von Ems.
- 36.-39. Marquart, Jörg, Erhart, Egg, alle von Königseck.
- 40.-42. Marquart, Conrad und Burkart von Schellenberg.

Kitter.

43 .- 46. Heinrich, Burkart, Balthasar, Caspar von Randeck. Ritter. 47. Hans von Reischach. 48 .- 54. Bilgrin, Eberhard zu Lintz, Eberlin zu Steusslingen, Lux, Hans, Jos, Ruf, alle von Reischach. 55. und 56. Caspar und Bernhard von Klingenberg. 57. und 58. Conrad und Hans von Homburg. 59. und 60. Itelhans und Hans Thüring von Fridingen. 61. und 62. Hans und Burkart von Gültlingen. Edelknechte. 63. und 64. Heinrich und Itelhans von Stoffeln. 65. Friedrich von Weitingen. 66. Jacob von Valkenstein. 67. und 68. Jörg und Wendel von Hornstein. 69. Class von Villenbach. 70. Asmus von Wyler. 71. Hans von Enzberg, Ritters, seel. Kinder. 72 .- 74. Hans Mathias, Artolff und Heinrich Sigmund von Hödorff. 75. Jörg von Werenwag. 76. Simon von Arzingen. Edelknechte. 77. Hans von Almshofen. 78. Buppelins von Homburg seel. Kinder. 79. Burkart von Weyler. 80. Der von Jungingen Gut. 81. Eberhard von Stuben. 82 .- 85. Wilhelm, Veit, Hiltprand und Hans von Sürg. 86 .- 88. Wilhelm, Hans und Ludwig Gremlich. 89. Melchior Horneck von Hornberg. 90. Frick Hundpiss. 91. Hans Werner von Raitnnau. Edelknechte. 92. Jörg Gräter. 93. Class Schindelin. 94. Hans Vogt von Kargeck. 95. Jacob Besserer. 96. Hans von Mulfingen. 97. Die Äbtissin von Buchau. 98. Die Äbtissin von Lindau. 99. und 100. Rudolf und Hans von Hoheneck. 101. Heinrich von Freiberg. 102. Berchtold von Balzen. 103. Hans Halder. 104. Heinrich von Heudorff. 105. und 106. Rudolf und Veit von Weyler. Edelknechte. 107. Hans Schlupf. 108. und 109, Hans und Jörg von Roggenbach. 110. Stoffel Huser. 111. Jacob Kröl. 112. Peter von Helmsdorf, Ulrichs Sohn.

|                                                                                              | — 225 <b>—</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 114.<br>116.                                                                                 | Marx von Königseck. und 115. Heinrich Rudolf und Peter Horber. Friedrich von Dankentschweiler. Buppelins von Homburg seel. Wittwe.                                                                                                                                                                                | Edelknech | te.          |
| 118.<br>119.<br>120.<br>121.<br>122.<br>123.                                                 | Conrad von Reischach zu Neuenhewen. Sixt von Hausen. Ulrich Blarer. Wilhelm Spät. Hansen von Bodmans Hausfrau. Jos Humpiss zu Ratzenried, Edelknecht.                                                                                                                                                             | Edelknech | te.          |
| 125.<br>126.<br>127.<br>128.<br>129.<br>130.<br>131.<br>132.<br>133.<br>134.<br>135.<br>136. | Herr Stephans zu Schwangau, Hausfrau. Ulrich Gaudenz. Hans von Baldegg. Michel von Freiberg. Lazarus von Suntheim. Friedrich von Enzberg. Eberhard von Klingenberg. Marx Schellenberg. Burkard Halder zu Mollenberg. Jörg von Göberg. Heinrich Stoppel. Hans von Göberg. und 138. Hans Dionys und Herr Hans von K | önigseck. | Edelknechte. |
|                                                                                              | Der Probst zu Beuron an der Donau.  2. Theil an der Dona lrich von Frundsberg, Hauptmann.  — — — — —  Lunig, Reichs-Archiv.                                                                                                                                                                                       | u:        |              |
| 77                                                                                           | 8. 1488. März 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |

Es beschwüren die Einung auf dem Tage zu Esslingen unter den Oliedern der Ritterschaft aus dem Hegau:

Hans Jacob von Bodman, der Ältere Hans Jacob von Bodman, der Jüngere und Ital Hans von Bodman.

Datt, De pace imp. publ.

779.

## 1488. April 15. - Reutlingen.

Dienstag nach Quasi modogeniti "zu Nacht" versammeln sich zu Reutlingen die Hauptleute und Räthe des Adels und der Städte, welche den Schwäbischen Bund geschlossen haben, um die Organisation desselben, die Beiträge, welche ein jeder Theil zu leisten habe u. s. w. zu vereinbaren. Auch

Österreich und Württemberg haben ihre Botschaften nach Reutlingen entsendet. — Der Bund ist vorläufig auf 8 Jahre geschlossen.

Von Österreich wurde geschickt:

Als Hauptmann: Hans Jacob von Bodman, der Ältere.

Als Rähte: Graf Johann von Sonnenberg, Trutpert von Stoffeln, Freiherr,

Von Württemberg:

Dietrich Speth zu Niedlingen. (Riedlingen?)

Graf Haug von Werdenberg war gemeiner Hauptmann der Prälaten, Grafen, Freien, Herren, Ritter und Knechte der Gesellschaft von St. Georgenschild.

Hauptmann im Hegau und am Bodensee:

#### Eitelhans von Bodman.

Räthe: Wolfgang von Clingenberg, Landkomthur.

Balthasar von Randegk.
Hauptmann des Theils am Kocher:

Albrecht Herr zu Limpurg.

Archiv Esslingen, V, a. l. Abgedruckt bei Klüpfel, "Urkunden zur Geschichte des Schwäbischen Bundes."

780. 1488. Juni 7. — Innsbruck.

Schreiben Erzherzogs Sigmund von Österreich an die Städte Waldsee, Sulgen (Saulgau), Mengen und andere "die von Österreich zu Pfande gehen", seinem Hauptmanne Hans lacob von Bodmen, dem älteren, 200 Mann zu Fuss für den ersten und halb so viele Leute auf den Nachzug zu senden, uud auf je 100 Fussknechte drei Wägen zu stellen.

Samstag nach Corporis Christi.

Schatz-Archiv Innsbruck.

781.

## 1488. Juni 13. - Konstanz.

Dem . . . . Fabri wird die Proklamation ertheilt auf die Pfarrei Butelshkirch, heute Mengen oder Bechtoldskirch (B. A. Freiburg), erledigt durch freiwillige Resignation des ehrwürdigen Herrn Johann Conrad von Bodmen, Canonikus der Domkirche zu Konstanz, mündlich präsentirt durch den gestrengen Herrn Johann Jacob von Bodmen, Ritter.

Erzbisch, Archiv zu Freiburg. Liber präsentationum.

# 782. 1488. Juni 19.

Itel Hans von Bodmen verkauft an Albrecht und Eberhard von Clingenberg zu Hohentwiel die Herrschaft Blumenfeld, Schloss und Stadt, die Stadt Thengen, das Hinterburgthal, Markt, Dörfer, Höfe und Weiler darin.

Copie des Kaufbriefes im Gemeinde-Archiv zu Beuren am Ried.

#### 1488. Juni 25.

Die Vereinung St. Jörgen Schildes schreibt an die Stadt Freiburg i. B. Vnnser gunstlich grus vnd fruentlich dienst zuvor. Ersamen, wisen, lieben vnd guten fruende. Wir werden durch vnsern houptmann Ittelhannsen von Bodmen bericht, das er euch vff anbringen vunsers mitgesellen vnd fründs, Erasmen von Weyher, sins armen mans halben, genampt Geberspach, den ir verfolgt vnd wider recht in dem sinen fengklich angenommen vnd in ewer statt gefürt, geschriben, vnd den bemelten armen man ledig zu lassen, gepetten vnd erfordert, wie das derselb brief mit mer wortten innhalt u. s. w. Daruff vnserm houptmann von euch dehain antwurt worden, ouch der arm man on entgeltnüss ledig gelaussen. Hierinn ist vanser bit vad beger an euch, den gemelten armen man on entgeltnüss fürderlich ledig zu zellen, vnnd dem gemelten Erasmus von Weylier, vinb den überfar an im vnd dem sinen begangen, bekerung vnd abtrag zu thun. So verr ir dann die baid oder ir ainen insonnder, rechtes vnd anforderung nit vertragen mögen, wöllen wir ir lut vnnser vereynung berauten vnd beholffen sin. Das wir aber lieber vertragen, vnd euch guten willen vnd fruentschafft bewysen wölten, vnd begern des ewer verschriben antwurt mit dem boten. Datum vff mitwochen nach Johannis Baptiste.

Houptman vnd gemeine gesellschaft, der vereynung sant Jörgen schilts, des tails im Hegöw vnd am Bodensee, yetz zu Überlingen versammelt gewest.

Den ersamen vnd wysen, burgermeister vnd raute zu Fryburg im Bryssgöw, vnnsern lieben vnd guten fründen.

Schreiber. Urkundenbuch der Stadt Freiburg II, 577.

784.

## 1488. Juli 4. - Innsbruck.

Erzherzog Signund bewilligt seinem lieben Rathe Hans Jacob von Bodmen, Vogt zu Feldkirch, welchem vor Kurzem der Pfandschilling auf das Städtehen Aach ertheilt wurde, daselbst nach seinem Gefallen eine Behausung für etwa 300 fl. rhein. zu bauen. Das Geld soll auf den Pfandschilling geschlagen werden. — An St. Ulrich Tag.

S: abgefallen.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

785.

### 1488. August 8. - o. 0.

Hans Jacob von Bodmen, der ältere, Hauptmann, Hans Jacob von Bodmen, der jüngere, Vogt zu Feldkirch, Ritter Laurentz von Wirsing, Pfleger zu Landegk, Wilhelm Kretzel, Juris doctor, und Jacob von Emptz, Verweser der Vogtei zu Bregenz, nehmen für Österreich die Huldigung der Stadt und Herrschaft Bregenz entgegen und stellen darüber eine Urkunde aus. — Freitag vor St. Laurenzentag.

2 S: 1) Hans Jacob von Bodman, der Jüngere, Taf. IV, w; 2) Ritter von Wirsingen. Orig. Perg. Stadt-Archiv zu Bregenz.

786.

#### 1488. Oktober 29. - o. O.

Ulrich Muntprat, Ritter, und Elsbeth Schirbin, seine Ehefrau, bestätigen den edeln Herren Hans Jacob von Bodmen, dem Älteren, Ritter, und Heihans.

Gebrüdern, als Erben weiland der Edeln Hans und Frischhans von Bodmen, ihrem Vater und Vetter (Onkel), dass sie das Dorf Wahlwies mit Steuern, Zwingen, Bännen, Leuten und Gütern, mit aller Zugehörde, insbesondere dem Kelnhof, dem Mayrichhof, und den Höfen auf denen Hans Mogly und Ruchly sitzen, welche Güter ihr Vater und Onkel einst gegen 50 Malter Vesen und 20 Malter Haber jährlichen Zins als Pfand gegeben, wieder ausgelöst haben mit 1500 guter römischer fl. Hauptguts. — Donnerstag nach Simon und Juda.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

2 S: 1) des Ulrich Muntprat; 2) des Jörg Blarer von Constantz abgegangen.

## 787. 1489. Januar 7.

Abt Johann von Salem und Graf Jörig zu Heiligenberg entscheiden einen Streit zwischen Beuron und Enzberg, die Bundeseinladung, Reise und Steuer betreffend. Hans Jacob von Bodman ist im Namen der Wittwe des Hans von Enzberg, Magdalena, geb. von Summerau, dabei anwesend.

Pitzenberger. Reichsfreiheit von Beuron.

1489. Februar 12.

Im schiedsrichterlichen Austrag eines Streites zwischen Kloster Beuron und der Familie von Enzberg, als Schirmvögte genannten Klosters, wegen Kriegssteuern, vertritt Hans Jacob von Bodmen, der Ältere, die Partei von Hannsen von Enzberg seligen Erhen.

Geschichte von Beuron, Urk. X.

788.

789. März 25. — o. O.

Hihanns von Bodmen hat Erzherzog Signund von Österreich 2000 fl. Rhein, gelichen, derentwegen er auf das Pfannhaus (Saline) zu Hall in Tirol versichert und angewiesen wurde. Aus dieser Summe fallen jährlich 100 fl. Zins. Der Gläubiger verpflichtet sich jederzeit ohne Widerrede die Heimzahlung des Kapitales anzunehmen. — Geg. an vnnser lieben frawentag Annunciationis.

S: des Ausstellers, Taf. IV, x.

Orig. Urk. Schatz-Archiv Innsbruck.

790. 1489. März 26.

"Ich Itlhanns von Bodmen Vogt zu Bregenz Bekenn vnd tun kunt mit disem brief. Als dann durch den Durchlauchtigen Hochgebornen Fuersten vnd Hern Hern Sigmunden Erzherzog zu Österreich u. s. w. meinen gnedigen Hern vnd gemain Lanndschäften der innern vnd vordern Lannde auf dem gehalten Landtag zu Allerheiligen tag des Siben vnd achtzigsten Jars an (in) Meran fürgenomen vnd beslossen ist worden vnder anderem. Im ersten, daz ein Lannd-ordnung fürgenommen vnd von den Lanndschäften derhalben glübd vnd aide wie vor aufgenomen werden. Zum andern, daz ein Erbhuldigung damit beschehe vnd darinn die Fürsten von Österreich ausdruckt sollen werden. Zum Dritten, daz gemain Lanndschäften sollen oberürt ordnung wellen helfen hannthaben. Auf das gelob vnd versprich Ich hiemit in kraft dez briefs seinen fürstlichen gnaden als Regierenden fürsten dieser Lande vnd seinen mandlichen celichen leybserben getreu willig gehorsam vnd gewärtig zu sein. Und wo sein gnaden

mit tod abgienng, das got durch sein Barmherzigkait langzeit verhueten welle on mandlich eelich levbserben, dem Allerdarchleuchtigisten Grossmächtigisten Fürsten vnd Hern Hern Friderichen Roemischen Keyser u. s. w. als Fürsten von Österreich vnnserm allergnedigisten Hern, vnd wo der nit in leben wäre, dem allerdurchleuchtigisten Fürsten vnd Hern Hern Maximilian Römischen Künig u. s. w. als Herzogen zu Österreich, vnd darnach den negsten Erben Fürsten von Österreich auch dem Haus Österreich. Und ob sich jemand frembder eindriugen wolt, dem Edlen Strengen Hern Hanns Jacoben von Bodmen Ritter, Vogt zu Veldkirch, meinem lieben Vetter als Haubtman an den enden oder wer der je Inzeiten von seiner gnaden vnd gemainen Lanndschäften weg gesetzt, willig, gehorsam vnd gewärtig zu sein was der mit mir ordnen, schaffen oder fürnemen wirdet vntz (bis) auf einkumen der obgemelten rechten mannlichen Hern von Österreich. Daz ich auch dise oberuert Ordnung vnd Regiment auf bemeltem Lanndtag fürgenomen wil helfen hannthaben die Anzal Jar aus in die der benannt mein guedigister Herr gnedigilich verwilligt hat sunderlich wann Ich des von den geordneten Räten oder dem Haubtman ernannt vnd erfordert wird nach meinem vesten vermugen. Auch das bemelt Sloss Bregenz zu allen seiner gnaden vnd gemainer Lanndschaft geschäften offenbalten, die Iren darein vnd daraus lassen vnd darynn wider menigilich enthalden (abhalten). Doch in Ir selbs costen vnd on meinen merklichen schaden, Wann aber die Jar solcher Ordnung vnd Regiments verschinen sein, daz dann sein fürstlich gnad macht hat mich nach seiner gnaden willen vnd gefallen widerumb zu setzen oder zu entsetzen unverhindert der Lanndsordnung, doch sunst der Erbhuldigung on schaden, alles bey dem aid, den Ich darumb leiblich zu got vnd den heiligen gesworn hab. Doch sunst meiner Verschreybung vnschedlich, alles getreulich vnd on genärde. Des zu vrkund hab Ich mein Insigl offenlich an disen brief tun henngen der geben ist an Phintztag nach vnnser lieben frawen Annunciationis Anno domini 1489.

> S: des Ausstellers, Taf, IV, x. Orig. Perg. Schatz-Archiv Innsbruck.

# 791. 1489. Konstanz.

Erzherzog Sigismund von Österreich, Inhaber der Landgrafschaft Nellenburg, versucht die Streitigkeiten zwischen seiner Regierung und den Ingesessenen vom Adel durch einen Compromiss beizulegen. Dieser diente dann späterhin, 1497, dem Hegau'schen Vertrage zur Grundlage. Die Theilnehmer an den Verhandlungen waren:

1. Wolfgang von Klüngenberg, Landkomthur der Balley Elsass und Burgund des deutschen Ordens. — 2. Jacob Graf von Nellenburg und Herr zu Thengen. — 3. Gottfried Freiherr von Zimmern (wegen Mösskirch). — 4. Hans Jacob von Bodmen, der Ältere. — 5. Albrecht von Clingenberg. — 6. Hans Jacob von Bodmen, der Ältere. — 5. Albrecht von Randegg. — 8. Hans von Reischach. — 9. Heinrich von Rundegg, letztere sechs Ritter. — 10. Conrad von Homburg. — 11. Heinrich von Stofflen. — 12. Pälgerin von Reischach. — 13. Itelhanns von Fridingen. — 14. Hanns Mathias von Heydorf. — 15. Itelhanns von Bodmen. — 16. Ulrich von Immedingen. — 17. Eberhard von Clingenberg. — 18. Itelhanns von Stofflen. — 19. Caspar von Clingenberg, der

Ältere. — 20. Caspar von Clingenberg, der Jüngere. — 21. Caspar von Randegg. —
22. Hans von Bodmen. — 23. Hans von Fridingen. — 24. Lux von Reiselach. —
25. Pupelius von Homburg Erben. — 26. Balthasar von Randegg. — 27. Hans von Homburg. — 28. Bernhard von Clingenberg. — 29. Eberhard von Reischach. —
30. Ortolf von Heydorf. — 31. Eberhard von Reischach, Sohn, Edle und Knechte. Nellenburger Archiv. — Von Raiser, Collektaneen.

792. 1489. September 24.

Hans Jacob von Bodman, der Ältere, Ritter, verkauft dem Clemens Richlin, Altbürgermeister, und dem Clas Mader des Raths zu Überlingen, als Pflegern des Spitals daselbst, sein Eigenthum der Dörfer Seelfingen, Mahlspüren, Eggenwyler und Frickenwyler (B. A. Stockach) mit Gerichten, Zwingen und Bännen, Eigen, Lehen, Zinsen, Gülten, Steuern, Diensten, Eigenleuten an Mannspersonen, Frauen und Kindern für 2909 rh. fl. 12 Schilling und 6 Pfennige.

Dornstag vor St. Michelstag.

8: Hans Jacob von Bodmen, Taf. IV, w. Orig. Perg. Spital-Archiv Überlingen.

793. 1489.

"Do starb Ital Hans von Bodman, und ist das grab an 40 jar nie offen gesin, und muss man daz grab vor dem grossen stain uff tovn; darunder dem grossen stain ist ain gewelb, darin let man die toten. under der gasttúr ist ain bainhuss gen. s. Jergen alter, da let man die kint hin, die den von Bodman sind. under 60 minken (Mönchen) hat kainer gewist, wie es ain gestalt gehept hat umb daz grab.

Handschrift Nr. 71 von St. Georgen zu Karlsruhe. — s. Mone, Quellensammlung der bad. Landesgeschichte I, 228.

## 794. 1489. Oktober 10.

Hans Jacob von Bodmen, der Ältere, Ritter, erklärt den Clemens Rychlin, Altbürgermeister, und Claus Mader als Pflegern der armen Sondersiechen zu Überlingen, dass in dem an diese geschehenen Verkauf seines Eigenthums, der Dörfer Seelvingen, Mahlspüren, Eggenwyler und Frickenwyler, auch Ebnödi (Einöd) Seewenburg (Sonnenberg) und Hiltengrund, in bemeldeter Dörfer Gericht gehörig, inbegriffen seien. 1) Er verzichtet daher auf Alles, was ihm und Wolf von Jungingen sel. daselbst zugestanden ist. — Samstag nach St. Franciscustag.

S: des Ausstellers, Taf. IV, w.

Perg. Orig. Spital-Archiv Überlingen.

## 795. 1489. November 4.

Bischof Otto von Konstanz (Graf von Sonnenberg) weiht die Kapelle im Schlosse zu Möggingen ein.

Bodman-Mögginger Repertorium.

## 796. 1489. Dezember 14. - o. 0.

Heirats-Vertrag zwischen Frischhansen von Bodman, Sohn des Hans Jacob von Bodman, des Älteren, Ritterhauptmanns, und der Frau Genovefa,

<sup>1)</sup> Sämmtliche Güter im B. A. Überlingen gelegen.

geborenen von Windegg, und Barbara von Freundsberg, der Tochter Ulrichs von Freundsberg zu Mindelheim, Ritter-Hauptmanns der Gesellschaft St. Jergen-Schilds, und der Barbara, geborenen von Rechberg. Die Braut erhält 2000 fl. Heiratsgut. Hans Jacob von Bodman gibt seinem Sohne Frischhanns 2000 fl. zur Widerlegung und 600 fl. rh. Morgengabe. — Montag nach St. Lucia.

11 S: 1) Wolfgang von Clingenberg, Landcounthur der Balley Eleaas und Burgund des deutschen Ordens, L: unkenntlich; 2) Marquart von Ems zu Hohenems: im Siegelfeld schreitender Steinbock, Li: unleaerlich; 3) Hanns Jacob von Bodmen, der Jüngere, Ritter, Vogt zu Feldkirch, quadrierter Schild, L: unleserlich: 4) Conrad von Schollenberg zu Häßingen, Ritter, bekannt; 5) Vellaans von Bodmen, Vogt zu Bregenz, s. Taf. IV, x; 6) Johann Truchsess zu Waldburg, der Ältere, bekannt; 7) Wilhelm von Rechberg von Höhenrechberg, unkenntlich; 8) Johann Truchsess von Waldburg, der Jüngere, bekannt; 19) Burkart von Ellerbach zu Laupheim, quadrierter Schild, Helm mit Bürflehörenr, L: unleserlich; 10) Hanns Jacob von Bodmen, der Ältere, Ritter, a. Taf. IV, w; und 11) Ulrich von Freuntsperg, Ritter: sechs Berge, 1, 2 und 3 geordnet, auf dem Helm wachsender Schwan, L: . . . . . vo. freuntsperg, rit.

Orig. Perg. Reichs-Archiv München, Herrschaft Mindelheim.

797. 1489.

Johann Jacob von Bodmen stellt einen Revers aus um die österreichische Vogtey auf dem Mägdeberg.

Urk, im Schatz-Archiv zu Innsbruck.

798. 1489.

Auf Befehl des Kaisers werden in einer Streitsache zwischen Graf Johann von Sonnenberg und Kloster Weingarten Erzbischof Berthold von Mainz, Hans Jacob von Bodman, der Ältere, und Walter von Andlau zu Schiedsrichtern ernannt.

Orig. Perg. Staats-Archiv zu Stuttgart.

799. 1490. April 19.

Revers des Hans Jacob von Bodman gegen die Stadt Radolfzell betr. die Anerkennung ihrer Gerichtsbarkeit für die Dauer seines Sitzes auf der Burg daselbst.

Ich Hanns Jacob von Bodman der junger bekenn vor allermenklichem mit disem brief, als die ersamen weysen, burgermaister und ratt zuo Rattoffzelle, minem guotten frund von sonderm guottem willen mir vergunst und gewilliget haben, min besitz und wonung uff der burg zu Rattoffzelle by inn zuo haben, das ich denselben burgermaister und ratt zuo Rattoffzelle bund iren nachkoumen geredt, versprochen und zuogesagt hab, gered und versprich inen ouch yetzo als by guotten truwen wissentlich mit dem brief, ob ich oder min dienst, die zitt und ich minen sitz also by inen zuo Rattoffzelle hab, ainicherlay spruch oder vordrung wider die selben von Rattoffzelle, gemain ir statt oder die selben die iren sampt ald sonder zehandeln, zetuond oder zuo sprechen gewunnen darumb ich oder min dienst sy oder die iren rechtes nit vertragen wolten oder moechten, uns alsdann rechtens gegen inn oder den iren laussen zuobenuogen vor irem stab, nach ir statt recht, satzung und gewonhait, sonder sy, gemain ir statt noch die iren mit kainen froembden gerichten furnemen umb alle sachen,

die sich in zeit soelichs mins bysitzens verloffen hetten, und ouch der pfandung, so sy des amannampts halb von minem herren von Ow und dem convent da selbs ludt irs pfandtbriefs haben unvergriffen in allwegg und one schaden, geverd und arglist in dem allem ganez von gesundert. Und des zuo urchund der warhait hab ich den gedachten von Rattolffzelle disen brief, mit minem aigen anhangendem insigel besigelt, geben uff montag nehst nach dem sonntag Quasimodogeniti des jars als man zalt nach Cristus gepurt tusendt vierhundert und in dem nuenezigisten jare."

Perg. Orig. G. L. A. Karlsruhe. S: abgefallen. Auf der Rückseite von einer Hand des 16. Jahrhunderts: Herr Hans Jacob ritter von Bodmen sins bysitzs halb.

## 800. 1490. Juli 5. — Bregenz.

Herzog Sigmund von Österreich übergibt den von dem Grafen von Montfort erkauften halben Theil der Stadt und Herrschaft Bregenz an Kaiser Max I. durch seine Bevolmächtigten: Ritter Hans Jacob von Bodman, Vogt zu Feldkirch, Michael von Fryberg, Vogt zu Bregenz, und Wolf von Ascht, Vogt zu Bludenz. — Montag nach St. Ulrich.

3 S: der Vögte.

Orig. Perg. Archiv des Museums zu Bregenz.

### 801. 1490.

Auf dem Tage des Schwäbischen Bundes zu Uhm erscheinen als kgl. Commissaire Ulrich von Freundsberg und Hans Jacob von Bodmen.

Kreis-Archiv Bamberg.

### 802. 1490.

"Pfandbrief Kaiser Maximilians auf Hans Jacob von Bodman um den Zehenten zu Sulz und andere Güter, so im alten Pfandbrief verzeichnet stehen, von Wilhelm Jäger um 1100 fl. gelöst. Der Pfandschilling ist nach seinem tod nur achthundert guldin mit vierzig guldin aus dem Hubambt zu veldkirch järlich zu uerzinsen."

Schatz-Archiv Innsbruck. Lehenbuch II, 133.

### 803. 1490. Ulm.

Kaiser Max erweist Hanns Jacob von Bodman, dem Jüngeren, Vogt zu Feldkirch und auf dem Megdberg, welcher "in verganngener Zeit den Zehenden zu Suls mit sambt den anndern guettern in dem phanndprief begriffen, in vinnser Herrschaft veldkirch gelegen" von Wilhelm Jüger um den Pfandschilling, nämlich um 1100 fl. löste, seiner langjährigen getreuen Dienste wegen, die Gnade zu bestimmen, dass die Pfandschaft ihm auf Lebensdauer belassen bleiben solle. Nach seinem Ableben jedoch haben seine Erben, wenn es verlangt würde, dieselbe um 800 fl. rhein. zu lösen zu geben, oder wenn diese Summe in Baarem nicht vorhanden wäre, so hätte das Hubamt zu Feldkirch solche nitt 40 fl. rhein. jährlich zu verzinsen. — Gegeben Sonntag Cauntate.

Urk. Copien im sogen. Pest-Archiv in Innsbruch (Statthalterei-Archiv).

## 1490. Juni 12.

Hans Jacob von Bodmen, Ritter, der Elter, beurkundet als Erbe seines verstorbenen Bruders Itelhanns, dass ihm Michel von Freyberg, der Jüngere, derzeit Vogt zu Bregenz, 2000 fl. rhein., welche sein Bruder einstmals auf die Herrschaft Brogenz geliehen hatte, im Namen und Auftrag König Maximilians ausbezahlt habe. — Sampstag nach des hailigen vnsers Hern fronleichnambtag.

Aufgedrücktes S: des Ausstellers.

Pap. Orig. Schatz-Archiv Innsbruck.

805.

## 1490. August 4.

Hans Jacob von Bodmen, der Ältere, Ritter-Hauptmann, verleiht dem Martin von Payer, des Raths zu Überlingen, den Kornzehnten zu dem Helchenhof und zu dem Egelhof zu rechtem Mannlehen und zwar den halben Theil, den er käuflich von seinem Bruder Lorenz von Payer an sich gebracht hat, für sich, den anderen halben Theil anstatt seines Bruders Hans.

Mittwoch vor St. Laurenzentag.

S: des Ausstellers.

Perg. Orig. Spital-Archiv Überlingen.

806.

In dem Verzeichnisse der Gerichts- und Verwaltungsbeamten Altbayerns von Ernst Geiss, k. geistl. Rathe zu München aus Urkunden gezogen und im Oberbayerischen Archive vom Jahre 1868 veröffentlicht, erscheinen folgende Bodman.

Pfleger von Pfarrkirchen-Reichenberg (Niederbayern) mit dem Sitze in dem Schlosse Reichenberg:

"Hanns der Bodmann" vom 23. März 1489 bis 20. Mai 1500.

"Hanns Bodmann" den 20. Februar 1550.

Landrichter von Pfarrkirchen-Reichenberg:

"Hanns Bodtmann" von 1492-1493.

Pfleger von Stadtamhof:

"Franz Joseph von Bottmann" 1737-1742.

Pfleger zu Landsberg:

"Hanns Bodmann" 1495, März 13.

Pfleger zu Grünwald bei München:

"Hanns Podtmann" 1463, Dezember 26.

Pfleger und Richter zu Bogenhausen bei München.

807.

## 1491. Juli 6. - Rotenburg a. T.

Die Bundesstände beschliessen gegen Bayern in Rüstung zu sein, um nicht überfallen zu werden. Graf Eberhart von Württemberg, der Ältere, wird für den Krieg gegen Bayern zum Feldhauptmann ernannt; er macht zur Bedingung, ihm nur "gut gemietet und wol erzeugt leut zu schicken". Als Hauptleute und deren Räthe werden erwählt: Schenk Albrecht, Hauptmann am Kocher, Dietrich von Weyler sein Rath, Herr Hans Jacob von Bodman, der Jüngere, Ritter, Hauptmann am Bodensee, zu seinen Räthen: Herr Wolfgang von Klingenberg, Landkomthur, und Herr Conrad von Schellenberg, Ritter; Hauptmann XXVI.

an der Donau: Herr Ulrich von Freundsperg, Ritter, und Herr Hans Späth sein Rath; Herr Jörg von Ehingen, Ritter, Hauptmann am Neckar, und Wilhelm von Neuneck sein Rath.

Die Wahl der Städte vom 9. Juni wird bestätigt.

Schliesslich wird über die Rüstung beschlossen, in welcher ein jeder Bundesstand seine Mannschaften zu stellen habe.

Archiv Esslingen. Conv. V. a. Abgedr. bei Klüpfel I. 114.

## 808. 1491. Oktober 5.

Johann Jacob von Bodman, der Jüngere, Hauptmann, Prälaten, Grafen, Freie Herren, Ritter und Knechte der Gesellschaft St. Jörgen-Schilds zu Schwaben des Theils im Hegau und am Bodensee nehmen auf Befehl des Kaisers den Abt Hartmann von Weingarten in ihre Gesellschaft auf. — Gegeb. Mittwoch nach Franziskus.

S: 1) des Hauptmanns Johann Jacob von Bodman, Taf. IV, v; 2 des Raths Conrad von Homburg; letzteres beschädigt.

Staats-Archiv Stuttgart. Abtheilung Weingarten.

### 809. 1491. November 8. — o. 0.

Hans Jacob von Bodman, der jünger, Heinrich von Randegg, beide Ritter, Bilgrim von Reischach und Jacob von Ems entscheiden als erbetene Schiedsrichter über einzelne Streitfragen zwischen Stift und Stadt Lindau, Gerichtsherrlichkeit betreffend. — Geben an frytag naechst nach aller gottes hailgen tag.

7 S: 1) Hans Jakob, der Jüngere, Taf. IV; 2) Heinrich von Randegk: in Tartsche wachsende Bracke, Kleinod: wachsende Bracke, L: hainrich. vo. randegg; 3) Bilgeri von Reischach, bokannt, L: unleserlich; 4) Jakob von Ems, Steinbock, Kleinod: Steinbockgehörn, L: unleserlich; 5) Äbtissin Amalie von Lindau, bekannt, in der unteren Ecke des spitz-ovalen Siegels das Wappen der Reischach; 6) das Kapitel; 7) die Stadt Lindau.

Orig. Perg. Reichs-Archiv München.

#### 810. 1491. Dezember 21.- o. 0.

Mathies Richlin, Doctor und Bürger zu Überlingen, bekennt von Junker Hanns von Bodmen, als dem Erben seines verstorbenen Vaters, des Junkers Hans von Bodmen, des Alten, 105 rhein. Gulden empfangen zu haben. Die Schuld rührte daher, dass Johann Ammann von Stockach von Albrecht Blarer und seiner Frau Else eine Summe Geldes aufgenommen und Hans von Bodman, der Alte, hiefür die Bürgschaft und die Bezahlung der Zinsen übernommen hatte. Den Zins, bestehend in dreizehn Vierteln Kernen Konstanzer Maass und dritthalb rhein. Gulden, hatte Elisabeth Streblin, die Swiger des Reichlin gekauft und ihrem Schwiegerschne erbsweise vermacht. Hans von Bodman zahlt nun das Hauptgut und die aufgelaufenen Zinsen heim. — Geg. an St. Thomas des zwölfbotten tag.

S: des Richlin: Schild belegt mit Querbalken auf welchem drei Ringe, gekrönter Helm mit zwei Büffelhörnern, auf jedem Horn wiederum ein Ring, L: s. mathä. richlin.doeter.

Orig. Perg. Archiv Bodman,

## 1492. Februar 11.

Hans Jacob von Bodmen, entscheidet als kaiserlicher Commissair die Streitigkeiten zwischen Graf Andreas von Sonnenberg und der Stadt Saulgau wegen Gerichtsbarkeit.

Orig. Perg. Stadt-Archiv zu Saulgau.

## 812.

#### 1492. Februar 20.

Hans Jacob von Bodman, der Jüngere, Ritterhauptmann, fordert die Äbtissin von Lindau auf, das zum Heere des Schwäbischen Bundes Seitens des Stiftes zu stellende Contingent auszurüsten. (Zum Zuge gegen Herzog Albrecht von Bayern.)

"Hochwirdige fürstin, gnedige frow, min willig dienst zuuor. Den loeffen nach so vor ougen sweben, ist vff dem nechst gehalten tag zu Esslingen von minen gnedigisten vnd gnedigen Herren, den Curfuersten vnd fuersten, des bunds verwandten ouch dem bund in rat erfunden, daz jeder des bunds verwandten vnd der bund geruest zu sin die nottdurft erfordre vnd daruff zu ross vnd zu fus sain anzal vff vnser viertail gelegt. Daran gebuert sich uech zu . . . . anzal nach inlegung vrer stuer ainen zu ross vnd sechen (sechs) zu fus. Demnach erforder vnd mane ich uech vff den aid zum Höchsten, wie Ir daz lutt vnser versinung des bunds verpflicht syen Sollich obvermelt tweranzal die zu ross wolgeruest vnd beritten vnd die zu fuss gutt knecht. Jeden mit ainem krebs vnd goller ain tail mit gutten spiessen, starken Hellenbarten, gutten Handbuchsen vnd starken armbrosten. Darzu sol ain Jeder Handbuechsenschuetz versechen werden mit ainem gutten swert vmb sich geguert vnd ainem isin Hueblin (Haube). Es soellen ouch die nit den Hellenbarten haben, Jeder ainen gutten Isenhut in ainem wagl mitgefuert vnd die mit den lantzen ouch ain isin Hueblin Item, vnd die zu fus sollen nach gepuerlich Anzal geordnett werden, namlich vnder siben fuessknechten allweg ainer mit der Handbuchss, ainer mit ainem armbrost zwen mit Hellenbarten vnd dry mit lantzen. Item Es sol ouch allweg vnder fünff oder sechs pferdten ain Edelman mitraiten vnd darzu vff zehen pferdt ain wagl. Dessglichen vff drissig fussknecht ouch ain wagen vnd daz die wägen geruest vnd versechen syen mit kettinen, schufflen, Hewen, bicklen vnd allem gschir, was in daz feld gehoert vnd wellen die also zu ross vnd zu fus gerüst halten; wann uech fuerter geschriben wird, daz die vff sven vnd jetzgemeltem mass in vwere liffrung schicken an die End dahin uech dann geschriben werde mit befelch den Hoptluetten gehorsam zu sin, Inen ouch geluept vnd aid zu tun, alls sich dann gepuert vnd so die also zu dem Hoptman komen, So werden sy fuerter in gemain losung genomen vnd versechen. Dazu wellen ouch by bemelter pflicht vnserm Hoptman veber den zug vnsers tails geordnet vff ainen monat liffrung zu schicken vnd fberantwurten, Namlich vff ain pferdt vier guldin vnd ainen fusknecht zwen gulden vnd nachdem sich vwer anzal zu ross vnd zu fus den waegen vnd edeln nit glich verglicht tch on alles verzichen zu . . . . nachburen oder denen so fch am nechsten gesessen oder gelegen sind, verfuegen vnd mit sampt Inen darinn schicken damit an soellichem anschlag, wenn dazu gemant wird twers tails weder an den zu ross, fus, waegen, edeln oder ander versechung kein abbruch noch mangel sy wie

vnser verainung nachbillich beschicht ouch den wern an die bekleidung hinden vnd vornen je ain wisse foldung ain rott kreutz (das Abzeichen des schwäbischen Bundes) machen lassen vnd nicht dessterminder mit andern den wern in ruestung sin ob es nott tun werd, daz dann Jedermann geruest vnd vff sy vnd in disen dingen nit verzug tun, des wil ich mich wer verpflicht nach zu wch verlaussen darvff mentag vor Sant mathys des Hailigen apposteln tag Anno 1492. — Unterschrift: Hanns Jacob von Bodmen der Junger Ritter Hoptman. Adresse: Der Hochwirdigen Fürstin vnd frowen fro Amalyen Aeptissin zu Lindow miner gnedigen frowen.

Aufgedrücktes Siegel des Ausstellers, 1 und 4 Blätter, 2 und 3 Steinbock. Pap. Orig. Reichs-Archiv München.

## 813. 1492—1493.

Johann Jacob, der Ältere, von Bodman, Hauptmann, und sein Sohn Hans Jacob, Ritter, fechten im Heere Maximilians I. gegen Frankreich in Burgund, Hans Jacob, der Jüngere, mit sechs Reisigen zu Pferd.

Archiv für Schweizer Geschichte, Bd. VI.

## 814. 1492.

Johann Jacob, der Ältere, von Bodman, Hauptmann zu Ulm, wird von Kaiser Maximilian zum Schiedsrichter ernannt in einer Streitsache zwischen Herzog Albrecht von Bayern und dem Bunde der Löwen.

Schifer, Tom VI.

## 815. 1492. März 19. — Innsbruck.

Maximilian, römischer König, Erzherzog zu Österreich, thut kund, dass die Ordnung, welche Hans von Bodmen, Hauptmann des kais. und österr. Bundes des Landes zu Schwaben, mit Ammann, Rat und Gemeinde der Herrschaft Bludentz aufgerichtet hat, bez. der Lieferung, die der König der genannten Herrschaft auf die Knechte, welche dieselbe auf den schwäbischen Bund inne hat, zu geben schuldig ist, kraft dieses Briefes nach Auflösung des Bundes der Herrschaft Bludentz an ihren Freiheiten u. s. w. schuldig sein soll. — Geg. Montag nach dem Sonntag Reminiscere.

Das königliche S: fehlt zur Hälfte.

Orig. Urk. Stadt-Archiv Bludenz. — Jahresbericht des Vorarlberger Museum-Berichts 1888.

## 816. 1492. Nach dem 3. Mai

sammeln sich die Bundesvölker bei Augsburg zum Zuge gegen Herzog Albrecht IV. von Bayern und die Stadt Regensburg. Die Völker aus dem Hegau (100 Reiter, 900 Fussknechte mit 42 Wagen und 23 Zelten) führt Hans Jacob von Bodman, Hauptmann der Ritterschaft im Hegau. Durch Vergleich vom 25. Mai 1492 wird die Fohde beigelegt. — Nach Kreuz-Erfindung.

Sigmund von Birken. Der Spiegel der Ehren des Erzhauses Österreich, S. 1055.

#### 17. 1492

war in dem Zug des Schwäbischen Bundes wider Herzog Albrecht in Bayern unter andern folgende: "Markgraf Fridrich von Brandenburg Obrister Hauptman, Graf Eberhart von wirtenberg des Bundts Ober-Hauptman, Erzb. Berehtoldts von Mainz Hauptman Luz von Schwalbach, Graf Wolfgang von Öttingen, verordneter zum Kreyss, Paner, Hauptman der Ritterschafft am Kocher und Necker, an stath Schenkens von Limburg, Hanss von Fronssberg, Hauptmann an der Thonau, an stath Ulrichs von Fronssberg, Hans Jacob von Podman Hauptmann der Ritterschafft im Hegau, Wilhelm von Reineck Hauptmann an der Thonau" u. s. w. Schifer Band VII. S. 506.

818. 1492. August 9. - Nördlingen.

Abschied der Versammlung der Städte des schwäbischen Bundes. Die Städte beschliessen der kgl. Majestät als Hülfe anzubieten 100 Mann zu Pferd und 300 zu Fuss. Der kgl. Gesandte Hans Jacob von Bodman gibt zu erkennen, kgl. Majestät werde sich mit solcher Hülfe nicht begnügen wollen und bittet, die Städte möchten statt des Fussvolkes wenigstens 200 Pferde stellen, wozu dann der Adel auch noch 200 stellen würde.

Cod. Eleh. und Essling. Archiv. - Klüpfel I, 134.

819. 1492. Dezember 7. — Rotweil.

Hans Jakob von Bodman, der Ältere, Ritter, wird in die Reichsacht erklärt. "Wir graue Alwig von Sultz, Hofrichter von des allerdurchluchtigsten fürsten und hern hern Friderichs Römischen kaisers zu allen zeiten merers des reichs, zu Hungern u. s. w. in unnsers allergnädigsten hern gewalte an siner statt uff sinem Hofe zu Rotwil entbieten den ersamen, weisen burgermeister, rate und gantz gemaind gemainlich zu Ueberlingen unnsern grus und thuen üch kundt, das die ersam fraw Appolonia von Schertzingen, Jakob Lingken elich gemahel zu Engen uff dem hove zu Rotwil von hern Hanns Jacoben von Bodman, rittern dem eltern als vergeelegt das sy in mit urtail und rechten gericht inn die aucht des Hofes zu Rotwil getan und verschriben hat und das ir verbietbrieff über in ertailt worden sind. Darum von des obgenanten unnsers allergnädigisten hern des Römischen kaisers gewalte so gebieten wir üch vestenglich das ir den egenantun offenn verschriben ächter zu Überlingen noch in zwingen, bennen und gebieten daselbs nit enthaltend, husend noch hofend lassen noch drinken gebend, ouch sunst dehain anader gemainsami mit inn habend, wann tatennd ir das nit und käme von üch je clag, man richte darumb zu uch nach recht. Geben mit urtail mit des hofgerichtz zu Rotwil uffgedrucktem insigel besigelt uff unnser lieben frawen abend concepcionis, anno 1492.

Orig. Perg. in der Leopold-Sophien-Bibliothek zu Überlingen. Auf dem Rücken der Urkunde war das Siegel des Hofgerichts aufgedrückt.

820. 1492. Dezember 29.

"Hugo von Landenberg, Propst zu Erdfurt und Domherr zu Costents, Ritter Johann Jacob von Bodman, der Ältere, königlicher Hauptmann u. s. w., Ritter Johann Jacob von Bodmen, der Jüngere, Hauptmann der Gesellschaft von St. Geor'genschild u. s. w., Ritter Ludwig von Helmstorf, Vogt zu Bischofzell, Jacob von Emps von Hochenemps, Wendel von Honburg zu Honburg und Bernhart von Klingenberg für die edle Jungfrau Preceda von Emps, weiland Herrn Marquarts von Emps eheliche Tochter, einerseits; dann Ritter Sigmund von Friberg zum Ysenberg, Ritter Hanns von Landow, Ritter Hanns-Johann von Lobenberg und Melchior von Landenberg haben zwischen der genannten Jungfrau Preceda und Peter von Freiberg eine Heirath zustande gebracht. — Freitag nach Kindleinstag.

7 S: 1) Hugo von Landonberg; 2) Hanns Jacob von Bodman, der Jüngere, Taf. IV, v; 3) Ludwig von Helmsdorf; 4) Melchior von Landenberg; 6) und 6) Sigmund und Peter von Freiberg und 7) Märk Sittich von Ems.

Graff. Waldburg'sches Archiv zu Hohenems.

## 821. 1493. Februar 5.

Hans Jacob von Bodman, der Ältere, schreibt an Hans Jacob von Bodman, den Jüngeren, wegen der Rüstung der Ritterschaft.

"Den Edeln vnd Strenngen Hrn Hanns Jacoben von Bodman Ritt'-Hoptman minem lieben Vettern.

"Min frünntlich dienst zuvor Lieber Vetter Als mir die k. Mt. hatt lassen schriben vnd befelhen das ich allen profisioniren vnd dienern So siner k. Mt. in Burgunden vnd wider frankrich mit gedient haben fürderlich schriben soll das Sy sich gerüst halten vnd darnach richten So bald du widerumb zu seiner k. Mt. reytten werdest das Si all bereit syen'). Sollichs ich on allen vertzug getan vnd den So noch heroben beliben sind vff vorgemelt Maynung geschriben vnd von yedem antwurt begert hab. Dieselbigen antwurtten Sovil mir dero zukomen sind Du einen Ingelegten Zedel?) hieby findest desglich der andern namen So mir nit geantwurt hannd dartzu och die so mir an der antzal durch absterben vnd das Si ettlich vrlob genommen hand abgannd. Sollichs ich dir nit hab wellen halten dich fürer vff Bevelh der kl. Mt. darnach wissen zu halten. dat. vff Agathe A. LXXXXXIII.

Hans Jacob von Bodman, Ritt' küngclicher Hoptman."

"Diss sind die Graven Ritt' vnnd Herren die nitt Diener sind vnnd denen ich kl. Mt. Brief habe lassen vberschreiben vnnd zugeschickt:

Grave Johanes von Sonnenberg.

— Anndres — — Ulrich v. Montfort der Jung — Hug — zu Bregenz — zu Rotenvels H' Conrat v. Schellenberg. — Marquart v. Küngsegg. — Hanns v. Ryschach. — Sixt v. Schynen. — Diepolt v. Stain.

<sup>1)</sup> Dieses Aufgebot geschah bald nach dem Frieden von Arras.

<sup>2)</sup> Alle diese Zettel fehlen,

| - Ernst v. Wäldi.        |
|--------------------------|
| - Sigmund                |
| - Veytt v. Rechberg.     |
| - Hanns v. Benntznow.    |
| - Egolf v. Riethaim.     |
| - Lienhart Marschalk.    |
| Caspar v. Randegg.       |
| Bernhart v. Klingenberg. |
| Conrat Spät.             |
| Alwig v. Sunentingen.    |
| Alexander Marschalck.    |
| Conrad v. Rott.          |

Eberhart v. Durchaim.

Es ist och den Beiden Truchsässen Her Hansen vnd Her Jacoben (von Waldburg) och Her Wilhelmen v. Stadion üwer k. Mt. Brief zugeschickt worden vss dem grund derwyl Si nit schuldig sind vsser land zu rytten vff die Bitt gern sin welten.

"Diss sind die prouisioner vnnder dem landtvogt Im elsass die hat bissher allweg So man Ir bedurfft hat der landtvogt gemandt ob die all geritten sind oder nitt dess hab ich kein wissen doch ist es gut an dem landtvogt zu erkennen.

| Graf Wilhelm v. Tierstein .   | VIII                   | pf(erde) |
|-------------------------------|------------------------|----------|
| Hr. Smassman v. Rapoltstein   | $\mathbf{X}\mathbf{V}$ |          |
| - Leo v. Stöffen              | XVII                   | I —      |
| - Bernhart v. Schowenburg     | Ш                      |          |
| - Fridrich kappler            | V                      |          |
| - Hermann v. Eptingen .       | Ш                      |          |
| - Hanns v. Hohenfürst .       | IIII                   |          |
| - Hainrich v. Rechberg .      | Ш                      |          |
| Wilhalm Kappler               | 1111                   |          |
| Marx Rych                     | IIII                   |          |
| Eucharius v. Nüwenfels .      | Ш                      |          |
| Heinrich v. Schönow           | Ш                      |          |
| Friderich v. knüringen        | Ш                      |          |
| Bastion v. Landegg            | Ш                      |          |
| Friderich v. Nentkenrüt       | H                      |          |
| Vlrich Meyer                  | 111                    |          |
| Heinrich v. Andlo             | Ш                      |          |
| Antoni und Hans v. Wessenberg | VI                     | pf(erde) |
| Stephan v. Hagenbach          | II                     |          |
| Ludwig Hernegg                | Ш                      |          |
| - und Hans v. Fürst .         | Ш                      |          |
| Hans zu Ryn                   | 1                      | _        |
| Dietrich v. Pfirt             | II                     |          |
| Wilhalm v. Lichtenfels sun .  | 111                    | _        |

| Heinrich | h v. Rüm | lang  |     | ш | _ |
|----------|----------|-------|-----|---|---|
| Oswald   | crützer  |       |     | I |   |
|          |          | u. s. | w.u |   |   |

 $_{\rm n}{\rm Diss}$  sind die provisioner So nechst von ewer kl. Mt. gemandt sind v<br/>nnd gedient haben.

| Grave Jacob von Tenn   | gen    |     | VI           | pf. |
|------------------------|--------|-----|--------------|-----|
| - Hainrich v. Lup      | fen    |     | $\mathbf{X}$ |     |
| H' Hans Jacob v. Bodm  | en Ju  | ng  | VI           | _   |
| - Heinrich v. Randeg   | g      |     | VII          |     |
| - Jörg v. Fryberg      |        |     | V            | _   |
| - Peter                |        |     | IIII         | _   |
| - Hiltprand v. Werde   | enstei | n   | V            |     |
| - Diepolt Spät .       |        |     | VI           | _   |
| - Hans Schultheiss     |        |     | V            | _   |
| Wendel von Honburg     |        |     | VI           |     |
| Fritz v. Anwyl .       |        |     | Ш            | _   |
| Erhart v. Küngsegg     |        |     | V            | _   |
| Hans yttel v. Stoffeln |        |     | VIII         |     |
| Stoffel v. Fryberg     |        |     | IIII         |     |
| Uly v. Swangow .       |        |     | Ш            | _   |
| Wilhelm v. Grafnegg    |        |     | IIII         | _   |
| Heinrich Sigmund v. I  | löwdo  | orf | VI           |     |
| Claus v. Vilenbach     |        |     | IIII         | _   |
| Jacob v. Schellenberg  |        |     | IIII         |     |
| Hans v. Langenstein    |        |     | I            | -   |
| - Märk                 |        |     | II           |     |
| Martin v. Stoffe .     |        |     | I            | _   |
| Hans v. Fulach .       |        |     | II           | _   |
| u. s.                  | w.a    |     |              |     |

"Diss sind die provisioner die ich jetzo gemandt Hab mitt minem vetter zu rytten doch so sind die beiden Truchsässen und Her Wilhel v. Stadion nit schuldig vsser Land ze rytten.

| Hr Hans Truchsäss der jünger | VIII | pf. |
|------------------------------|------|-----|
| Jacob                        | VI   | _   |
| Hr Wilhelm v. Stadion .      | v    | _   |
| - Ludwig v. Rechberg .       | VI   | _   |
| - Hanns v. lanndow           | Ш    | -   |
| - Jörg v. Fryberg            | V    | pf. |
| — Petter —                   | V    | _   |
| - Yeromus v. Haimenhofen     | V    | _   |
| - Antoni Gaissberg           | v    | _   |
| Balthasar v. Fryberg         | V    | _   |
| Bilgrim v. Ryschach          | Ш    |     |
| Die Fridinger                | V    |     |

| Wolf v. Ascht    |   |  | Ш  | _ |
|------------------|---|--|----|---|
| Jerg v. Stadion  |   |  | Ш  | _ |
| Wilhelm v. Wyler | 1 |  | II | _ |
| Mannz Sutter     |   |  | II | _ |
| Kontz Kellenberg |   |  | 11 |   |
| Hanns Schölling  |   |  | I  | _ |
| Kontz Zobel .    |   |  | I  | _ |
| Hanns Fulach     |   |  | H  | _ |

Archiv für Schweizerische Geschichte, Band VI, S. 162.

822.

#### 1493.

Die Kirche zu Burtelsberch (Bechtolsberg, B. A. Offenburg) gehört zum Patronate der von Bodman.

Erzbischöff. Archiv zu Freiburg. Registrum subsidii collect.

#### 823.

#### 1493. März 30. - o. O.

Hans von und zu Bodmen, Ritter, und Hans Jacob von Bodmen, der Ältere, Ritter, zu Möckingen gesessen, schliessen einen Vertrag, nach welchem sie die Weintafern, welche ein jeder von ihnen zu Bodman hat, künftighin gemeinsam besitzen und nutzen, auch auf gemeinsame Kosten ein Wirthshaus bauen und einen Wirth darauf bestellen wollen. Dieser soll ihnen beiden schwören. Ein jeder logt gleich viel Wein ein, von solcher Qualität, dass die Tafern "bei Ehren" soll gehalten werden können. (Gasthaus zur Linde?) — Geg. auf Palm Abend.

4 S: 1) und 2) der beiden Vertragschliessenden; 3) des Herrn Hans Jacob von Bedmen. Ritters, "der gesellschaft Hoptmann", und 4) Conrads von Homburg. Sämmtliche S: abgefallen, Orig. Perg. Archiv Bodman.

## 824.

### 1493

wird Johann Jacob von Bodman, der Ältere, von Kaiser Maximilian zum Hauptmann der Marggrafschaft Burgau ernannt.

Schifter, Tom VI, S. 482.

#### 825.

#### 1493. April 21. - Freiburg i. B.

Ritter Hanns Jakob von Bodmen, königlicher Hauptmann, setzt auf Befehl des König Max in der Streitsache zwischen Kloster Weingarten und dem Landvogt, Graf Hanns von Sonnenberg, über die Lehenschaft der Veits-Caplanei zu Weingarten einen Tag an, um die Parteien gütlich zu vergleichen oder rechtlich zu entscheiden.

S: des Ausstellers beschädigt.

Orig. Perg. Staats-Archiv Stuttgart.

# 826.

## 1493-1496.

Zur Schlichtung verschiedener Streitigkeiten zwischen dem Kloster Weingarten und Graf Andreas von Sonnenberg als Landvogt, ernennt König Maximilian wiederholt Commissäre, zuerst Hans Jacob von Bodman, seinen Hauptmann allein. dann diesen mit dem Abt von Zwiefalten, und schliesslich Hans Jacob

und Erzbischof Berthold von Mainz, welch' letztere einen Ausgleich zu Stande brachten.

Weingartner Missivbücher im Staats-Archiv Stuttgart.

827. 1494. Januar 8.

Hans von Bodman erscheint als Besitzer von Forchtneckh. (Abgegangenes Schloss im oberbayr. Landgericht Trostberg).

Monumenta Boica.

828. 1494. April 9. - Passau,

Georg von Frauenberg zu Haydenburg, Hanns von Podman und Georg Nothafft zu Wernberg Schiedsrichter in einem Streite zwischen Bischof Christoph von Passau und Wilhelm von Nussdorf.

Staats-Archiv zu München.

829. 1494. Oktober 20. — Überlingen.

Hanns Jacob von Bodmen, der jüngere, Ritter, Hauptmann, Jörig Graf zu Werdenberg, Heinrich Abt zu Schussenried, Hanns von Ryschach zu Neuen-Höwen, Ritter, und Caspar von Randegg, geordnete Räthe der Gesellschaft St. Jörgen Schilds, des Theils im Hegau und am Bodensee, sitzen im Rathhause zu Gericht in einer Streitsache zwischen der Fürstäbtissin zu Lindau und Ulrich von Helmsdorf.

Hans Jacobs von Bodman, ähnlich jenem auf Tafel IV, w, nur kleiner. (27<sup>1</sup>/<sub>2</sub>
 Millimeter Durchmesser.)

Orig. Perg. Reichs-Archiv München.

830. 1494. November 13.

Untervogt und Rath zu Bludentz klagen vor Jacob Wittembach, königl. Vogt zu Bludentz gegen zwei Metzger, weil dieselben dem von Hans Jacob von Bodman, dem Jüngeren, Ritter, Vogt zu Feldkirch, am 3. September 1487 erlassenen Bescheid entgegen, die gesetzlichen Fleischschätzer nicht beschickten und zudem an Sonntagen, Aposteltagen und anderen gebotenen Feiertagen vor dem Amte Fleisch verkauften, was wider Gott und sonst unziemlich sei. — Geg. Donnerstag nach St. Martinstag.

S: des Vogts Jakob Wittembach. Urk. Stadt-Archiv Bludentz.

831. 1495. Januar 13.

Hans Jacob von Bodmen, der Ältere, Ritter, königlicher Hauptmann u. s. w. bekennt, dass er, nachdem Herr Ulrich von Freundsberg zu Mindelheim, Ritter, Hauptmann der Gesellschaft St. Jergen Schilds u. s. w. seiner Tochter Barbara, der Gemahlin Frischhansens von Bodmen, des Hans Jacobs Sohn, 2000 fl. rhein. Heirathsgut gegeben, und für solche, wie für den daraus fliessenden jährlichen Zins (100 fl. rhein.) Gewähr und Bürgschaft gegeben, nunmehr als Widerlegung 2000 fl. und 600 fl. Morgengabe anweise. Er verschreibt diese 2600 fl. auf folgende seiner Güter: 1) auf den Remhof zu Bodmen mitsammt dem Dienstgeld dazu gehörig, welcher jährlich 24 Malter Vehsen, zwölf Malter Haber und an Geld 52 g Pfennige, Alles Überlinger Maass und Währung, gibt; 2) auf die Güter zu

Bodman, die ehemals seiner lieben Tochter, die sie von Ernst von Freyberg selig gehabt hat, gehörten und welche um 1200 fl. verschrieben waren und um diese Summe gelöst wurden. Für den Fall des Ablebens ihres Mannes soll Frau Barbara von Bodman aus diesen Gütern lebenslänglich 230 fl. rhein. beziehen, wie es der Heirathsbrief besagt. Sie soll auch für diesen Fall ihre Wohnung auf Lebensdauer in dem Hans Jacob gehörigen Hause bei dem Wirthshause in Bodman haben. Zu Bürgen für richtige Ausführung des Vertrages werden gesetzt: 1) Graf Jacob von Nellenburg, Herr zu Tengen; 2) Hans Jacob von Bodmen, Ritter, der Gesellschaft Hauptmann; 3) Heinrich von Randegg, Ritter; 4) Heinrich von Stoffeln; 5) Wolfgang von Homburg und 6) Bernhard von Clingenberg. — Menntag nach der hl. dry Cung tag.

Perg. Orig. Reichs-Archiv München. Abtheilung Herrschaft Mindelheim.

832. 1495. Januar 25. - o. 0.

Hans Jacob von Bodman, Ritter, bringt als Vermittler einen Vertrag zu Stande zwischen den Grufen von Nellenburg und Werdenberg in einer Streitfrage, Geleite betreffend.

Pap. Copie im fürstl. fürstenb. Archiv zu Donaueschingen.

833. 1495. März 13. — o. O.

Frischhans von Bodmen stellt Albrecht Herzog von Bayern einen Revers aus wegen des Schlosses und Pflegamtes Landsberg. Er verpflichtet sich für seine Person und mit sechs wohlgerüsteten Reisigen und Pferden ihm gegen Jedermann zu dienen, gegen Niemanden ohne seine Erlaubniss Krieg zu führen, das Schloss Tag und Nacht mit Thorwächtern, Wachen und sonst wohl zu verwahren, damit es nicht gefährdet werde. Die Unterthanen wird er schirmen und schützen und bei ihren Rechten belassen. Das Alles hat er dem Herzog durch Handgeben versprochen und gelobt. Für die Burghut hat ihm jener 100 A Pfennige Münchener Währung zu geben zugesagt, ferner den Hofbau und was sonst noch dazu gehört, wie es andere Pfleger vorher auch bezogen haben, ausserdem auf die Fürbitte Herrn Hans Jacobs von Bodmen, seines Vaters, und Herrn Ulrichs von Fruntspergs zu Mindelheim, seines Swehers, beide Ritter, noch 100 Gulden rheinisch, von dem Allem er die Reisigen, Pferde u. s. w. zu unterhalten hat. Wenn er in seiner Gnaden Dienst erfordert werde, so sind ihm freie Verköstigung und Futter zugesagt, sowie Ersatz etwa hiebei erlittenen Schadens nach Gutdünken der herzoglichen Räthe. Bei der letzteren Entscheidung soll es unweigerlich sein Bewenden haben. - Gegeben Freitag vor Sonntag Reminiscere.

Aufgedrücktes Siegel des Vaters des Ausstellers, des Hans Jacob von Bodman, Ritters: Quadrirter Schild, 1, 4, Lindenblätter, 2, 3, Steinböcke, Helm mit Krone, Hut ohne Stulp, Pfauenfedernbusch, L: unleserlich.

Pap. Orig. Reichs-Archiv München.

834

### 1495. März 13. - München.

Albrecht Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Ober- und Niederbayern, überträgt Frischhans von Podmen das Schloss und Pflegamt zu Landsberg von Lichtmess an auf fünf Jahre.

Geg. Freitag vor Sonntag Reminiscere.

Amts-Register Herzog Albrechts im Reichs-Archiv zu München.

835.

### 1495. März 23.

Hans Jacob von Bodmen, der Ältere, gibt seinem Schwager Heinrich von Stoffeln Losbrief gegen seine Ehefrau Barbara von Bodmen, geb. von Fruntsperg um 1600 fl. Heirathsgut.

8: hingt an.

Perg. Urk. im Hornstein'schen Archive zu Binningen.

836.

## 1495. Mai 29. - Worms.

Kaiser Maximilian beauftragt seine Capitäne Ulrich von Schwanga, Johann Jacob von Bodmen und Jakob Grafen von Tengen mit der Werbung von Reitern und Fusstruppen.

Reichs-Register. Bücher im k. k. geheimen Archiv zu Wien.

837.

## 1495. Juni 1. - Bei Stockach.

Vor Jörg Rorgenwiser, Frei-Landrichter im Hegau und in Madach, der im Namen Maximilians des Römischen Königs und Erzherzogs von Österreich zu Gericht sitzt, erscheint Frau Barbara von Bodman, geborene von Freundsberg, mit ihrem erkorenen Vogte, Herrn Hanns Jacob von Bodman, Ritter, Hauptmann der Gesellschaft St. Jergen Schilds, auch mit Wissen und Willen ihres Eheherrn des edeln Frischhanns von Bodman. Letzterer bekennt, dass er seinem Vetter Hans Jacob volle Gewalt gegeben habe, in seinem und seiner Gattin Namen zu handeln. Frau Barbara von Bodman verzichtet nun gegen Herrn Ulrich von Freundsberg, Ritter, Hauptmann u. s. w., ihrem Vater, Frau Barbara von Freundsberg, geborenen von Rechberg, ihrer Mutter, sodann gegen Hans, Thomas und Adam, allen drei Rittern, und gegen Jerg, alle von Freundsberg ihren Geschwistern, auf alles väterliche, mütterliche und brüderliche Erbe, Hab und Gut, den Fall ausgenommen, dass ihre Brüder ohne eheliche männliche Leibeserben mit Tod abgehen sollten, für welchen Fall ihr der billige Antheil an der Hinterlassenschaft zufallen solle. — Mentag nach dem vffart tag.

2 S: 1) des Landgerichts; 2) des Hans Jacob von Bodman, Ritters; bekannt. Perg Orig. Reichs-Archiv München, Abtheilung Herrschaft Mindelheim.

838.

#### 1495. Juni 20.

Hans Jacob von Bodmen, der Elter, Ritter und Hans von Bodmen, sein Vetter stiften die Frühmess in Espasingen. Sie widmen dazu 1 rhein. fl. 5 Schilling und 5 Pfenninge jührlich von der Mühle zu Aigeltingen und verschiedene Gefälle u. s. w. — Samstag vor St. Johann der Täufer.

Perg. Orig. Urk. im Archiv zu Bodman. S: der Aussteller hängen an.

#### 1495. Juli 8. - Worms.

Kaiser Maximilian bestätigt Hans Jacob von Bodmen, dem Älteren, als dem Ältesten der von Bodmen, für sich und für Hans Jacob, dem Jüngeren, und Hans von Bodmen zu Bodmen, Brüder und Vettern, alle Lehen, welche sie vom Reiche haben. Hans Jacob der Ältere soll dem ehrwürdigen Thoman, Bischof von Konstanz, Eid und Gelübde deshalb ablegen. Wer der von Bodman Rechte antaste soll jeweils in eine Strafe von 40 Mark löthigen Goldes verfällt werden "halb in Unnser vnd des Reichs Kammer", halb an die von Bodman zahlbar.

Orig. Perg. mit anhangendem Majestäts-Siegel im Archiv Bodman.

840.

#### 1495. Juli 12.

Hans Jacob von Bodmen, der Ältere, Ritter, Hauptmann u. s. w. schreibt an Kaiser Max, die 3000 fl., die er durch Conrad von Ampringen erhalten sollte, um das Kriegsvolk Wendels von Homburg und Diepolds Spätt zu besolden, seien nicht in seine Hände gelangt. Er befürchtet, dass daraus Schwierigkeiten entstehen könnten, und habe deshalb nochmals an den von Ampringen geschrieben. Die Gesellen (Reisigen) begännen unwillig zu werden und drohen nicht zu reiten. Er wolle bis in acht Tagen nach Lindau reiten, um zu versuchen dieselben zu beschwichtigen. Er theile das dem Kaiser mit, damit dieser etwaige Botschaften an ihn von nächstem Samstag an nicht nach Möggingen, sondern nach Lindau sende. Er bittet auch um weitere Verhaltungsmassregeln. — Datum in yl (Eile) an sonntag vor Margrethe.

Orig. Pap. Geheimes Haus-Archiv Wien.

Abgedruckt in "Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart". Bd. X, 71.

841.

#### 1495. Oktober 20.

König Max schreibt an die den Truchsessen von Waldburg verpfändeten Städte und Herrschaften Waldsee, Saulgau, Mengen, Riedlingen, Munderkingen, sowie an die Truchsesse selbst, er habe den schwäbischen Bund auf drei Jahre erstreckt und Hans Jacob von Bodman zum Hauptmann ernannt. Sie sollen ihm, wenn er sie aufbiete, mit der von ihm bestimmten Anzahl von Reisigen zuziehen. — Erchtag nach St. Gallen Tag.

Freundliche Mittheilung des Herrn Pfarrer Dr. Vochezer in Hofs.

842.

#### 1496. April 2. - Ulm.

Der Adel und die Städte, welche den Schwäbischen Bund bilden, entwerfen einen neuen Bundesbrief. Die Räthe des Königs entbieten die Boten der Bundesglieder zu dessen Prüfung auf einen Tag auf Quasimodogeniti nach Augsburg.

Es unterzeichnen Hans Jacob von Bodmen, der Jüngere, Hauptmann des Theils im Hegau und am Bodensee, Albrecht Herr zu Limburg, des heil. römischen Reiches Erbschenk, Hauptmann des Theils am Kocher, Ulrich von Freundsperg zu Mindelheim, Ritter, Hauptmann des Theils an der Donau, und Hans Caspar von Bubenhofen, Ritter, Hauptmann des Theils am Neckar.

Nördlinger Archiv. Abgedruckt bei Klüpfel, I, 188.

#### 1496.

"Nahmen der Gesellen St. Jörgen-Schildt von Prälaten, Grafen, Herren, Rittern und Knechten.

Abtissin zu Buchaw.

n. s. w.

Johanns der Elter und Johanns der Jung, Truchsässen zu Waldpurg. Hans Jacob der Elter und Hans Jacob der Jünger von Bodmann, Ritter. Herr Marquart und Eitl von Künsege.

u. s. w.

Wittwe von Enzberg.

Wittwe von Honburg."

Lünig, Reichs-Archiv.

## 844. 1496. April 7.

Hanns Jacob von Bodmen, der Ältere, Ritter, der Römischen Königlichen Mayestät Hauptmann, Hanns Menneshofer, Bürgermeister und Lorentz Osswaldt, Stadtammann zu Überlingen, vergleichen das Kloster Salem mit seinen Hintersassen wegen der Auflegung der "puendtstewr" (Bundessteuer), dass an den auferlegten 800 fl. die Hintersassen dem Abt und Convente 401 fl. entrichten sollen. — Geb. Donrstag vor dem sonntag quasimodogeniti.

2 S: 1) Hans Jacob von Bodman aus grünem Wachs in Schüssel, geviertet, Bild bekannt, Helm mit Kleimot, bekannt; L: s. hans jacob võ bodmen ritter; 2) Lorenz Osswald, Stochschild, Taube mit Ölzweig.

Orig. Perg. G. L. A. Karlsruhe. - Abgedr. Cod. dipl. Sal. III.

## 845. 1496—1497.

Auf den Reichstag zu Lindau entsendet Kaiser Max I. als seine "verordnet räte": Berthold, Graf von Henneberg, Erzbischof von Mainz, des hl.
römischen Reiches Erzkanzler, Adolf Grafen zu Nassau, Statthalter in Geldern
und Zütphen, Hans Jacob von Bodman, den Älteren, seinen Hauptmann des
Bundes in Schwaben, Dr. Conrad Stürtzl von Buchheim, seinen Hof- und
Tirolischen Kanzler und Vogt zu Thann, sowie Walther von Andlau, seinen
Forstmeister in den vorderösterreichischen Landen.

G. L. A. Karlsruhe. Zeitschrift XXXVI, 52.

#### 846.

## 1496. April 22. - o. O.

König Maximilian schreibt an Hans Jacob von Bodman, den Älteren, Hauptmann des Bundos in Schwaben, er solle beim Kloster Salmansweiler die Anerkennung der königlichen Präsentation Johannes Henslins für die Pfarrei Griesing fordern und verlangen, dass der vom Kloster bestellte Pfarrer entfernt werde. Im Übrigen erkenne man die Verleihung dieser Pfarre an das Kloster durch Herzog Albrecht an.

Pap. Orig. Schatz-Archiv Innsbruck.

## 847.

#### 1496. Mai 4.

Hans Jacob von Bodmen, der Jüngere, Hauptmann und Vogt zu Mägdberg empfängt von Kaiser Maximilian als rechtes Erblehen vom Hause Österreich den grossen und kleinen Zehnten zu Dusslingen (Deisslingen, württ. O. A. Rottweil). — Er besitzt denselben bis zum Jahre 1506 (Beschreibung des O. A. Rottweil).

S: Taf. IV. v.

Orig. Perg. Reversbrief im Staats-Archiv zu Stuttgart.

848. 1496. Juni 7. - o. 0.

Hans Jacob von Bodman schreibt an die Regierung in Innsbruck, er habe mit dem Kloster Salmansweiler verhandelt, dieses erkenne die Königliche Präsentation bereitwillig an und habe einen Revers über Bestätigung der Verleibung Herzog Albrechts durch den König Maximilian und die Verpflichtung zu einem Jahrtage ausgestellt. Das genüge wohl. — Zinstag nach Corporis.

Pap. Orig. mit aufgedrücktem S:,

849. 1496. Juni 20. — Innsbruck.

Mandat') des Römischen Königs an Graf Ulrich von Montfort, er solle an Hans Jacoben von Podmen, den Älteren, Hauptmann des Bundes in Schwaben, berichten, wio viel streitbares Volk in seinen Gebieten zur Verfügung stehe, für den Fall, dass Frankreich die Gelegenheit benütze in Deutschland einzufallen, während er (der Kaiser) sich auf dem Zuge nach Rom befinde. — Geben frühtag nach St. Johanstag zu Sunwenden.

Klüpfel I, 202.

850. 1496. August 13.

Hans Jacob von Bodmen, der Jüngere, schreibt an Kaiser Max, die Ausführung des kaiserlichen Befehls, die französische Botschaft nach Lindau zu bringen, sei auf Hindersnisse gestossen. Vor vierzehn Tagen seien ihm nach Zell (Radolfzell) ein Packet Briefschaften zugestellt worden, welches jedoch an die Adressen des Abtes von Ochsenhausen, Walthers von Andlau, und an die seinige gerichtet war, weshalb er es nicht öffnete. Wie ein königlicher Diener ihm schrieb, so war der von Andlau zu seiner Majestät befohlen worden. Als er nach Verfluss von sechs Tagen nicht in Zell eintraf, so sei er, Hans Jacob, nach Ochsenhausen geritten in der Hoffnung ihn dort zu finden und mit ihm gemeinsam die Briefschaften zu öffnen. Dort traf er ihn auch nicht, sondern erfuhr, dass er sich in Ulm aufhalte. Auf seinen Brief antwortete ihm der Abt, dass er krank sei und die Ärzte ihm die Reise verboten hätten. Hans Jacob ist in Folge dessen wieder nach Lindau geritten, woselbst er den von Andlau traf, der ihm eröffnete, dass er von Sr. Maiestät Befehl erhalten habe. daselbst zu verbleiben. Da keiner der bestimmten Gefährten zur Einholung der französischen Botschaft mit ihm reisen könne, so fragt er an, was er thun solle. - Sambstag vor vnser lieben frawen tag assumptionis.

Orig. Perg. Geh. Haus-Archiv Wien.

Abgedruckt in "Bibliothek des Literar, Vereins in Stuttgart", Bd. X. 114.

Das Mandat ist gedruckt und nur die Aufschrift (Adresse) geschrieben. Es wurde also wohl in vielen Exemplaren versandt.

### 1496. September 24. - Lindau.

König Max verbrieft eine gütliche Übereinkunft des vor dem kgl. Commissorium: Berthold, Erzbischof zu Mainz, Adolf Graf zu Nassau, Hanns Jacob von Bodmen, Pauls von Liechtenstein und Walther von Andelowe anhängig gewesenen Streites zwischen Stadt und Abt zu Kempten.

Orig. Perg. Urk.. im Staats-Archiv zu München.

852. 1496. Oktober 18.

Kaiser Max schreibt an die Grafen von Sonnenberg und die Truchsessen von Waldburg: ".....Als wir den pund des Lanndts zu Schwaben auf drey Jar verlengert vnd erstrekht, vns mit den obern vnnsern Erblichen Lannden dareinthon, auch vnnsern lieben getrewen Hanns Jacoben von Bodman, den Eltern, vnnsern Rate, zu Hauptman vnnsers tails aufgenomen, vnd Im, oder wenn Er das an seiner statt beuilhet, wo er selbs personlich nicht sein möcht, aufzupieten, vnd alles das zu hanndlen, so die notturfft erfordert, vollen gewalt vnd beuehl gegeben haben. Davon Empfelhen wir Euch allen, vnd Eine Jedem Insonders, ernstlich gepietend, vnd wellen, wo Euch bemelter vnnser Hauptmann, oder dem Er das an seiner statt beuilhet, erfordern wirdet, das Ir Im dann mit der anzal oder macht, wie Er Euch solchs verkindt, zuziehet, berait vnd gehorsam seyet, damit dem pund In dem, so wir demselben verpunden sein, benüegen beschehn, auch sonnst Zubeschizung vnnser Lannd vnd leüt die notturfft eruordert, vnd Euch des in kainen weg widert noch setzet, wann wir das also wollen, vnnd Ernstlichen maynen". — Dat. an Erichtag nach Sannt Gallen tag.

Schatz-Archiv Innsbruck, Copialbuch V, 1283.

853.

#### 1496. Oktober 18.

Kaiser Max befiehlt seinen vorderösterreichischen Landen sowie den Städten und Herrschaften Waldsee, Saulgau, Mengen, Riedlingen u. s. w. dem Hans Jacob von Bodmen, den er zu seinem Hauptmann ernannt habe, zuzuziehen.

Copie im Filial-Archive zu Ludwigsburg.

854.

## 1496. November 23. - Pavia.

Kaiser Max befiehlt dem Erzbischof zu Mainz, dem Grafen Adolf von Nassau und Hans Jacob von Bodmen von den Städten Konstanz, Lindau und anderen die Huldigung an seiner Statt anzunehmen.

S: des Kaisers.

Schatz-Archiv Innsbruck.

. 855.

### 1497. Februar 15. - Konstanz.

Ritter Hans Jacob von Bodman als Obmann, Domherr Hans Conrad von Bodman und Commenthur Rudolf von Baden entscheiden als Schiedsrichter einen Streit zwischen dem Bischof von Konstanz Hugo von Landenberg und Graf Rudolf von Werdenberg wegen des Patronatsrechtes der dem Johanniter-Orden zugehörigen Pfründen.

Perg. Orig. Urk. im Erzbisch. Arch. zu Freiburg.

## 1497. April 8. - Überlingen.

Da die Eidgenossen in Folge der Indieachterklärung von St. Gallen durch das Kammergericht sich zum Kriege rüsten, versammelt Hans Jacob von Bodmen. der kaiserliche Hauptmann, die Hauptleute des Bundes um sich und wird folgender Feldzugsplan entworfen: Wenn die Eidgenossen ausziehen, so sammeln die Grafen von Fürstenberg, Konrad von Schellenberg, Heinrich von Randegg und Heinrich Sigmund von Hödorf ihre Streitkräfte bei Fürstenberg. Führer ist der von Schellenberg. Die Grafen, Freien, Herren und die vom Adel im Hegau sammeln sich um Engen und ziehen gegen Aach; der Hauptmann wird von ihnen gewählt. Graf Ulrich von Werdenberg, der Abt von Salem, der Landkomtur von Alschhausen, Marquard und Egg von Königseck, die Städte Überlingen und Pfullendorf ziehen auf Sernatingen und bestimmen den Hauptmann selbst. Die Abte zu Schussenried, Weingarten und Weissenau, Graf H. von Sonnenberg, Hans Truchsess zu Waldsee, Ravensburg, Wangen und Leutkirch ziehen auf Ravensburg. Die Grafen von Montfort, Hans Truchsess der Alt, Kempten und Isny ziehen auf Argen; Ulm, Nördlingen, Giengen, Memmingen, Biberach auf Biberach. Der Graf von Werdenberg mit der Sigmaringer Mannschaft, die Leute der Äbtissin von Buchau, Riedlingen, Mengen und Saulgau ziehen auf Stockach. Die Gesellschaft am Neckar auf Mühlheim. Die Ritterschaft vom Kocher rückt auf Ulm, jene vom Viertel an der Donau auf Waldsee und Biberach, ebenso der Bischof von Augsburg; Esslingen, Gmünd, Aalen, Bopfingen und Weil auf Rottenburg. Die Churfürsten ziehen dahin wo "das geschray am grössten sein wirdet." Geben die Kundschafter Nachricht, dass die Eidgenossen anrücken, so giebt der ihnen nächste Haufen das Zeichen durch Schüsse, Läuten u. s. w., worauf alle Haufen sich an den ihnen bezeichneten Orten sammeln und weitere Befehle abwarten.

Urkunden zu Zellwegers Geschichte des Appenzeller Volkes.

857.

## 1497. April 13.

Hans Jacob von Bodman, Ritter, königlicher Majestät Hauptmann, meldet dem Grafen Hug von Werdenberg, ihm sei zu wissen gethan worden, dass die Eidgenossen "heraus" seien und den Weg über Nellenburg und Stockach nehmen; der König von Frankreich wolle in das Suntgau und Elsass ziehen. Es sei auch davon die Rede gewesen, dass die Eidgenossen zu der königlichen Majestät schicken wollen; es sei aber darum geschehen, damit man sich ihres Überfalls desto weniger versehe. In ihrem Lande sei die Abrede zu einem Aufgebot getroffen; 400 Knechte sollen herüber sein, Stein zu; die Absicht kenne er nicht. Wilhelm Besserer schreibt daher auf Graf Haugs Befehl den Bundesstädten, sie sollen sich gemäss der letzten Ordnung zu Überlingen gerüstet halten. — Donnerstag vor Jubilate.

Archiv Esslingen, Conv. VI a.

858.

#### 1497. Mai 18. - Ulm.

Gegen St. Gallen und Appenzell wurde die Reichsacht erklärt. Auf die Kunde, dass die Eidgenossen deshalb zum Kriege rüsten, wird ein Tag des schwäbischen Bundes in Ulm abgehalten. Abgesandte der Bundesglieder verein-

baren mit dem Hauptmann des Kaisers, Herrn Hans Jacob von Bodmen, die Massregeln, welche zum Schutze des österreichischen Gebietes, sowohl als jenes der übrigen Verbündeten gegen einen Einfall zu treffen wären.

Zellweger Urk. zur Gesch. des Appenzeller Volkes. Nr. 598. - Klüpfel I, 229 ff.

860. 14

Kaiser Max schreibt an Hans Jacob von Bodman, Hauptmann u. s. w.: er solle auf des Bischofs Hugo von Konstanz Schlösser, Städte und Lande, so er diesseits des Rheines und Sees habe, ein getreues Aufschen haben."

Bischöfl. Konstanzische Akten im Staats-Archiv von Zürich.

861. 1497. Juni 26. — Füssen.

König Maximilian I., als Landgraf von Nellenburg, vergleicht sich mit dem Deutschorden und der Ritterschaft im Hegau.<sup>1</sup>)

Der Kaiser erklärt, dass die 35 Sätze, welche seine Abgeordneten zum Reichstag zu Lindau mit dem Comthur des Hauses in der Mainau und den Herren Rittern und Knechten im Hegau vereinbart haben, durch seine Statthalter und Hofräthe zu Innsbruck geprüft und gutgeheissen wurden, und nun von "baider sit bewilliget und angenommen worden seien."

"Und des zu urkundt haben wir unser künigklich hofsigl an diesen brief gehenngt und wir Wolfgang von Klingenberg landcomenthur obgenannt, Heinrich von Ranndeck ritter, Bilgri von Reischach, Eberhard von Klingenberg, Frischhanns von Bodman, Hainrich von Stoffeln, Wendl von Honburg und Hanns Grim von Fridingen von unser selbst und gemains adls wegen im Hegew, haben zu bevestigung und stettigkait aller obgeruerter sachen unsere ynsigel für uns, unsere erben und nachkomen auch an disen brief gehenngt, der zween in gleichem lawdt gemacht und yetweder parthey ainer übergeben ist an montag nach sant Johannestag zu sunwenden."

G. L. A. Karlsruhe. Nellenburger Copialbücher.

Abgedr. Zeitschrift XXXVI, 49.

862.

## 1497. Juni. — Lindau.

Der "Hegausche Vertrag" wird auf dem "königlichen Tage zu Lindau" unter Beizug des Erzbischofs Berthold von Mainz, des Grafen Adolf von Nassau, des Landhauptmanns des Schwäbischen Bundes Hans Jacob von Bodman, des älteren, des Tyrolischen Kanzlers Dr. Conrad Stürzel von Buchheim und des Forstmeisters in den vorderen Landen, Walther von Andlau, nach Einvernahme der Nellenburgischen Beamten und des Adels im Hegau projektirt, darauf zu Füssen zwischen dem Römischen Könige Max I. als Inhaber der Grafschaft Nellenburg, dem Land-Comthur der Balley Elsass und Burgund, dem Comthur der Mainau und denen von Adel im Hegau errichtet und von König Maximilian selbst, von Wolfgang, von Klingenberg, Frischhans von Bodman, Heinrich von Stoffeln, Wendel von Homburg und Hans Geyer von Fridingen Namens der Hegauischen Ritterschaft unterzeichnet. Er bestimmt in 35 Paragraphen die

Dieser sogenannte "Erster Hegauer Vertrag" bildete für die Hegauer Ritterschaft die Magna charta für ihre Rechte gegenüber dem Kaiser als Landgraf von Nellenburg.

seit dem Anfall der Landgrafschaft Nellenburg an Österreich 1465 noch strittigen hochobrigkeitlichen Rechte. Der Hegauer Vertrag wird 1499 vom Kaiser genehmigt und 1540 nochmals erläutert.

Manuscript über die Landgrafschaft Nellenburg von Freiherrn Anton von Bodman, königl. württ. Assessor, in dionstlichem Austrage verfasst, in der Staatsbibliothek in Stuttgart. Copie im Archivo zu Sigmaringen.

863.

#### 1497.

Kaiser Max ernennt zur Beilegung des Streites zwischen der Grafschaft Nellenburg einerseits und dem Comthur des Hauses der Mainau und der Ritterschaft im Hegau anderseits, eine Commission, bestehend aus dem Erzbischof von Mainz, dem Grafen Adolf von Nassau, seinem Hauptmann "unsers pundts des lands zu Schwaben," Hans Jacob von Bodman, dem Älteren, dem Doctor Konrad Stürzel von Buchheim "unser Hofcanntzler" und Walther von Andlau.

Orig. Perg. Fürstl. Archiv Sigmaringen.

864. 1497. August 19.

Hugo Bischof von Konstanz sendet Herrn Hans Konrad von Bodmen, Domherrn von Konstanz, und Walther von Hallweil an den Kaiser Max um ihn wegen der Vereinung, so er mit den Eidgenossen anzunehmen bewilligt, bei Majestät zu verantworten.

Fürstenbergisches Urkundenbuch IV.

865.

#### 1497. August 26.

Herr Hanns Jacob von Bodmen, Rath der Rittergesellschaft "die Sewer vom Visch", besiegelt die Vereinigung derselben mit der Gesellschaft vom Falken.

Perg. Orig. im Arch. zu Donaueschingen. Siegel abgegangen.

866.

## 1497. September 22.

Revers des Kunrad Stürtzel von Buchheim, Ritter, Königl. Majestät Hofkanzler, wegen des ihm auf 8 Jahre verpfändeten Schlosses Maidperg (Mägdeberg) sammt dem Dorfe Mühlhausen. Die Pfandsumme beträgt 1900 fl.; von diesen erhält Hans Jacob von Bodmen, der Jüngere, Ritter, 1600 fl., die er s. Zt. dargeliehen und welche ihm bisher mit 20 fl. aus der Vogtei zu Bludenz verzinst worden waren; die weiteren 600 fl. (sic.) werden dem Hans Jacob auf den Bau des Schlosses Maidperg geschlagen.

Schatz-Archiv Iunsbruck. Copialbuch II, 282.

v. Weech, das Schloss Mägdeberg im Hegau.

867.

## 1497. Oktober 17.

Margaretha von Bodmen, Conventfrau zu Frauenwerd im Chiemsee, begibt sich "alles ihrer väterlich- mütterlich- schwesterlich vnd brüderlichen guts" gegen Herrn Hans von Bodmen, Pfleger zu Reichenberg.

> Bodman-Rinck'sche Prozess-Akten im königl. württ. Staats-Archiv zu Ludwigsburg. 17\*

#### 1497. Oktober 17.

Ursula, Äbtissin des Klosters Frauenwerdth im Chiemsee, verzichtet auf alle Ansprüche der in das Kloster eingetretenen Margaretha von Bodman gegen deren Vater Hans von Bodman, Pfleger zu Reichenberg. — Erehtag nach St. Gallen.

2 S: 1) der Äbtissin; 2) des Convents, abgegangen. Orig. Perg. Archiv Bodmann.

869.

## 1497. Oktober 23.

Joachim Graf von Öttingen verkauft an Hans Wilhelm von Bodman, Ritter und Comthur zu Nördlingen, ein Haus nebst einem Stück Feld. — Montag nach Gallentag.

Bodman-Mögginger Repertorium.

870.

#### 1498. Januar 10.

Johann Wilhelm von Bodman, Comthur des Johanniter-Ordens zu Erdlingen, (Kleinerdlingen bei Nördlingen) bekennt, dass er von Graf Wolfgang zu Öttingen zu rechtem Mannlehen empfangen habe, 4 Tagwerk Wiesmad genannt die "Braitwiss" zu Niederbissingen, die er mitsammt der Behausung daselbst von dem Grafen Joachim von Öttingen erkauft habe.

> 8: des Ausstellers stark beschädigt. Orig. Perg. Öttingensches Archiv zu Wallerstein.

871.

#### 1498. Januar 15.

Auf dem Tage zu Esslingen erscheinen die kaiserlichen Räthe Doctor Ludwig Fergenhans, Ulrich von Frundsberg, Hans Jacob von Bodman und Hans Caspar von Laubenberg um den versammelten Bundesständen den Wunsch des Kaisers vorzutragen, den Schwäbischen Bund auf weitere zwölf Jahre zu verlängern. Sie stellen vor wie segensreich die Vereinigung bisher gewirkt. S. Majestät erwarten bestimmt, dass die Städte sich nicht weigern werden die Zusage zu erneuern.

Archiv Esslingen. Conv. V a. - Klüpfel I, 250.

872. 1498. März 7. — Überlingen.

Hans Jacob von Bodmen, Ritter, Hauptmann und königlicher Commissarius, entscheidet in einer Streitfrage wegen eines Hofes zu Bietingen, dass gegen einen Spruch des Landgerichts im Hegau "übel appelirt worden sei und dass dieser wohl geurtheilt habe."

S: des Ausstellers.

Perg. Orig. Fürstl. Domänenarchiv Sigmaringen.

873.

## 1498. Juni 18. — Überlingen.

Bürgermeister und Rath der Stadt Überlingen schreiben an Apollonia von Scherzingen, dass Hans von Bodman auf kaiserlichen Befehl zum Reichsrath nach Freiburg i. B. geritten sei.

Repertorium des Stadtarchivs in Überlingen.

## 1498. Juni 26. - 29.

Auf dem Reichstage zu Freiburg i. B. erwirken Graf Wolfgang von Öttingen, gemeiner Hauptmann, Graf Joachim von Öttingen, Hauptmann am Kocher, Wilhelm Besserer, gemeiner Hauptmann der Städte, der Landcomthur des deutschen Ordens, von Klingenberg, und die drei Ritter Hans Jacob von Bodman, Ulrich von Westerstetten und Jörg von Freiberg, die Doctoren Neithart von Ulm und Ungelter von Esslingen ein königliches Mandat, vermöge dessen die unbedingte Annahme der Erstreckung des Bundes auf weitere zwölf Jahre bei Androhung der Reichsacht anbefohlen wird.

Arch. Esslingen. Conv. V a. - Klüpfel I, 257.

## 875.

## 1498. September 12. - Mömpelgart.

Kaiser Max ertheilt seinen Räthen, Doctor Ludwig Vergenhans, Propat zu Stuttgart, Hans Jacob, dem Älteren, von Bodmen, "Hauptmann unsers bunds des lands zu Swaben," und Hermann von Sachsenhaim die Weisung, auf dem demnächst in Esslingen zusammentretenden Tage den Bundesständen zu eröffnen, dass zu befürchten stehe, König Karl von Frankreich werde im Bunde mit den Eidgenossen die vorderen Lande überfällen. Sie sollen "so fil folks, als sich zu der ersten manung und dem klainen anschlag des swäbischen bundts gepüret" bereit halten, um auf das Gebot der Hauptleute sofort an die Grenzen rücken zu können. — Mittwoch nach unser lieben frawentag nativitatis.

Esslinger Archiv. Conv. V a. - Abgedr. bei Klüpfel J, 264.

#### 876.

## 1498. Oktober 28. - Konstanz.

Wolfgang von Klingenberg, Landcommenthur der Balley Elsass und Burgund deutschen Ordens und Hans Jacob von Bodman, Hauptmann des Schwäbischen Bundes, legen als kaiserliche Schiedsrichter die Zwistigkeiten zwischen der Stadt Rottweyl und der Abtei Rottennünster bei.

Archiv der Stadt Rottweyl. D. K. Glatz.

#### 877.

#### 1498. November 20.

Das Dörflein Airach bei Stockach (früher Amrain genannt) mit Gerichtszwang und Bann, der sich gegen jenen von Bodman so weit erstreckt, als die airachische Wunn und Waide geht, mit Höfen, Gütern, Holz und Feld, Wunn, Waid und aller Zugehörde, wird von Hans Jacob von Bodmen, dem Älteren, und Hans von Bodmen, seinem Vetter, an das Spital in Überlingen gegen zwei Höfe zu Espasingen vertauscht.

Spital-Archiv Überlingen Fascikel 164.

Nellenburger Archiv. Collektaneen des Herrn von Raiser.

## 878.

#### 1498. November 21.

Hans Jacob von Bodmen, Ritter, der Ältere, und Hans von Bodmen, Vettern, einerseits, dann Hans Roupuhel und Heinrich Bader Pfleger des hl. Geist-Spitals zu Überlingen, als Verordnete des Rathes daselbst, anderseits, schliessen durch gütliche Vermittelung des Wolfgang von Clingenberg, Landcomthurs der Balley Elsass und Burgund, wegen des Hofes zu Äsptzingen (Espasingen), den Burk Graf gebaut hat, einen Tausch in der Weise ab, dass die von Bodman dem Spital Überlingen gegen dessen genannten Hof und einen anderen, den Thoman Kuppel baut, ihr Dörflein Anrain (Airach, B.-A. Stockach) mit Gericht, Zwing und Bann, auch Höfen, Gütern, Holz u. s. w. als rechtes Eigenthum überantworten. — Geschehen Mittwoch vor St. Katharinentag.

4 S: 1) des Wolfgang von Clingenberg; 2) des Hans Jacob von Bodmen, Taf. IVw; 3) des Hans von Bodmen abgegangen; 4) des Spitals zu Überlingen.

Orig. Perg. Spital-Archiv Überlingen.

879. 1498

sind die von Bodman, Patronatsherrn zu Liggeringen, Möggingen, Güttingen, Bodman, Espasingen, Wahlwies, Stahringen und Langenrain.

Erzbischöff. Archiv Freiburg i. B.

880. 1499.

Anfangs Februar begannen die Heere Kaiser Max I. die Operationen gegen die Eidgenossen gleichzeitig am Rhein und an der Engadiner Grenze. "Die Anführer der Österreicher in Vorarlberg waren Johann Jacob von Bodman Johann von Königsegg, Jodoeus Hundbiss, Ludwig von Brandis, Pfleger zu Pludenz und noch andere Vornehme aus Österreich und Schwaben."

"Inzwischen war der eidgenössische Heerhaufe im Hegau ebenfalls nicht unthätig. Die Dörfer Fridingen, Hans Jacob von Bodman gehörig, und Stüsslingen mit den gleichnamigen Schlössern wurden abgebrannt."
das Schloss Stauffen wurde eingenommen, geplündert und verbrannt."

Conradin von Mohr. Ulrich Kampell's zwei Bücher rhätischer Geschichte im Archiv für die Geschichte der Republik Graubünden.

#### 881.

882.

#### 1499. Februar 2.

Hans Jacob von Bodman, der Jüngere, Hans von Königsegg, Jost Hundbiss und Ludwig von Brandis, Vogt von Bludenz, ziehen von Feldkirch aus und erobern die von den Bündnern besetzte Luziensteige.

J. C. Zellweger, Geschichte des Appenzeller Volkes.

#### 1499. Februar 2.

Hanns Jacob von Bodman, der Jüngere, sehreibt an den Bischof von Chur: er habe die Luziensteige nehmen lassen, weil die Bündner ungeachtet des geschlossenen Friedens die Steige nicht öffnen und die Strasse nicht freigeben wollten, wie er sie aufgefordert hatte. — Donnerstag nach Lichtmess.

Brief im Archive der Stadt Chur.

## 883. 1499. Februar 7. - Feldkirch.

Jakob von Ems und Heinrich Binsch, Hubmeister zu Feldkirch, schreiben an die königlichen Räthe zu Konstanz:

"Gestern seien die Eidgenossen aus dem Sarganserlande aufgebrochen und zu Fuss und Ross über den Rhein gesetzt, und haben unter Gutenberg einen Brand "angestossen". Hierauf haben sich die Hauptleute Hans Jakob von Bodman, Graf Hug von Bregenz, Hans Truchsess, Hans von Königsegg, Franz Schenk, Jos Hundpis u. A. mit Knechten vom Bund und der Landschaft zur Gegenwehr aufgemacht, haben die Feinde wieder über den Rhein zurückgetrieben und weiteren Brand verhindert. Weil sie nun noch weiter vorrücken wollen, so ist es geboten sie kräftig zu unterstützen. Sie legen den Bericht Ludwigs Freiherrn von Brandis bei, der meldet, dass sie durch einen Sturm St. Luziensteig eingenommen und die Lezy (äusserste Schanzen) zerbrochen, viele Feinde erstochen und ertränkt haben. Sie sind nun gegen Maienfeld hinuntergezogen.

Klüpfel, Urk. zur Geschichte des Schwäb. Bundes I, 283. — Zürcher Neujahrsblatt für 1847.

## 884. 1499. Februar 18. — Feldkirch.

Der Hauptmann Hans lacob von Bodman berichtet an den Kaiser: Nach der Besetzung von Mayenfeld durch seine Leute seien die Eidgenossen mit Übermacht auf Mayenfeld gezogen und hätten es wieder erobert und belagerten nun auch Feldkirch. Er bittet um Verstärkung.

Brief im Staats-Archiv zu Wien. - Vochezer, Gesch. d. Hauses Waldburg I, 687.

## 885. 1499. März 8. — Überlingen.

Die Stände des Schwäbischen Bundes beschliessen über die Organisation des zum Zuge gegen die Eidgenossen versammelten Heeres. Graf Wolfgang von Fürstenberg wird zum obersten Feldhauptmann erwählt. Ferner wird bestimmt, dass Sr. Majestät Marschall und Hauptmann, Herr Hans Jacob von Bodman und mit ihm vier vom Adel und vier von den Städten entweder zu Ueberlingen oder je nach dem Gang der Ereignisse an einem anderen Orte versammelt bleiben sollen, um etwa sich ereignende Streitigkeiten und Anstände jedweder Art zu regeln, damit der Feldhauptmann von solchen unbehelligt ganz der Führung des Heeres sich widmen könne. Die Hans Jacob von Bodman Beigegebenen waren Graf Hug von Werdenberg, der Landeomthur, Ulrich von Westerstetten, Eglof von Rietheim, Rudolf Ehinger, der Bürgermeister von Überlingen und Stöbenhaber von Memmingen.

Klüpfel I, 297, 302.

886.

## 1499. März 9. - Antwerpen.

Der Kaiser lässt den Reichsständen mittheilen, dass er, nachdem die Eidgenossen die Grenze überschritten, Schlösser eingenommen und Feldkirch und Engen angegriffen haben, eilends mit Kriegsvolk gegen Konstanz ziehe um dem Schwäbischen Bunde zu Hülfe zu kommen. Er ordnet zu Hauptleuten für die inneren Lande seinen Landhofmeister, Marschalk, Kanzler, Statthalter und Räthe in Innsbruck, den Landvogt im Elsass für die vordern Lande und Hans Jacob von Bodmen, den Älteren, für die Landgrafschaft Nellenburg, die Markgrafschaft Burgau, die Herrschaft Hohenberg und die Landvogtei in Oberund Nieder-Schwaben.

Urk. Buch der Stadt Freiburg i. B. von Schreiber.

#### 1499. April 16. - Konstanz.

Kaspar von Randegg schreibt an Hans Mänishofer, Bürgermeister zu Überlingen: Hans Conrat von Bodman, sein Vetter Hans von Randegg und er haben mit den vor Konstanz im Felde liegenden Eidgenossen vereinbart, dass diese seinen gefällenen Vetter Burkart von Randegg und den ebenfalls mit ihm "ritterlich niedergelegenen" Überlinger Hauptmann Hans von Nünegg durch die Priester und Frauen suchen lassen wollen. Er will sich an das Kapitel wenden, damit beide im Münster bestattet werden dürfen. Er bittet die Antwort gleich zu senden, da man um 12 Uhr auf der Wahlstatt sein solle. — Zinstag am Morgen nach misericordias domini.

Stadt-Archiv Überlingen Nr. 1249.

888.

## 1499. April 20.

Johann Jacob von Bodman führt den Oberbefehl über das Heer Kaiser Maximilian I. in dem Treffen bei Frastanz gegen die Schweizer.

... "Die Volksmeinung wollte den Vogt zu Feldkirch, Johann von Königsegg, als den tüchtigsten zum obersten Hauptmann bestellt wissen; allein er musste dem vornehmern Hans Jacob von Bodman, welcher, wie es heisst, 2000 seiner eigenen Leute beim Heere hatte, den Vortritt lassen. Prugger bemerkt: der von Bodman sei kein guter Soldat gewesen, und man habe den von Königsegg aus Jalousie hintangesetzt; allein es kann auch umgekehrt vermuthet werden, dem von Bodman sei aus Jalousie nicht gehorcht worden. Im Allgemeinen waren des letzteren Anordnungen nicht unzweckmässig."

Archiv für Schweizer Geschichte, Bd. XIV, 879.

889.

## 1499. April 20.

Albert Jäger, Benediktiner des Stifts Marienberg, schreibt in seiner Abhandlung "der Engedeiner Krieg im Jahre 1499". (Neue Zeitschrift der Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg 1838).

Seite 81: "der schwäbische Bund hatte seine Völker diesseits des Rheines von Maienfeld bis Hard am Bodensee aufgestellt. Hanns Jakob von Bodenan stand mit zahlreichem Volke im Wallgau; um Feldkirch, hinauf bis Balzers, und dem Rheine nach hinab die Hauptmacht der Schwaben unter Hanns Truchsess von Waldburg, Hanns von Königsegg, Franz Schenk und Joseph Hundbiss. Die Veste Vaduz vertheidigten die Brüder Ludwig und Wolfgang Thiering und Sigmund von Brandis. Im Schlosse Guttenberg, zwischen Balzers und der Klause Lucissteig, lag Ulrich von Ramschwag mit starker Besatzung."

Seite 107: "Indessen zogen die Eidgenossen und Bündtner noch nicht auf Tirol, sondern auf die Schaaren, welche sich ober Feldkirch bei Frastanz verschanzt hatten. Die Wallgauer hatten durch einen ähnlichen Zug, wie die Tiroler, in das Gebieth des Abtes von St. Gallen die Feinde gegen sich aufgereizt. Die Höhe des Berges ober der Schanze hielten 1500 Bergknappen aus Schwaz besetzt; reich mit Geld versehene Etschländer und viele Tiroler Scharfschützen standen bei der Schanze. Aber gegen Verrath und die Übermacht der Eidgenossen vermochte weder der "stählene Haufe" der Bergknappen noch die scharfzielenden Tiroler zu bestehen. Ein Verräther, Ulrich Mariss von

Schan, führte die Eidgenossen den Unserigen in den Rücken, sie wurden geschlagen und überliessen den Feinden einen blutigen Sieg, und viele Todte und Beute. (Der Name des Verräthers wurde noch in unseren Tagen am Dinstag in der Bittwoche, wo man auf dem Schlachtfelde stille hielt, und für die gefallenen Kämpfer bethete, mit Abscheu verlesen. In der Kapelle zu Frastanz hängen noch Waffen der Gefallenen). Drei Tage lang blieben die Eidgenossen nach Heerzugsrecht auf dem Schlachtfelde liegen, ob Jemand käme den Schaden zu rächen; aber es kamen nur Weiber, Kinder und Priester. Die Reste der zersprengten Wallgauer hatten sich theils in das befestigte Städtchen Feldkirch geworfen, theils waren sie über den Arlberg in das Tirol entschen."

890.

1499. April 20.

Treffen bei Frastanz. Conradin von Moor lässt in seiner Geschichte von Churrhätien den Dispositionen des kaiserlichen Heerführers Hans Jacob von Bodmen alle Anerkennung angedeihen.

Band I, 445.

891.

1499.

"Die von Frastenz heimkehrenden Eidgenossen erzählen, dass sie seit 100 Jahren in keiner Fehde so tapferen Widerstand fanden als bei Frastenz."

Conradin von Mohr's Bearbeitung Ulrich Campell's rhätischer Geschichte im Archiv für die Geschichte der Republik Graubünden.

892.

1499. April 25. - o. 0.

Georg von Emershofen, Gesandter der Stadt Nördlingen beim Schwäb. Bund an die Stadt Nördlingen: "Hans Jacob von Bodman, der Jüngere, und Burkart von Knöringen haben sich oberhalb Feldkirch bei Schön mit den Eidgenossen geschlagen an einer Letze (Schanze od. Verhau); sie haben bei 4000 und die Eidgenossen bei 5000 Mann gehabt. Diese seien in die Flucht geschlagen und ein gut Theil erschlagen worden. Im Schlagen haben die Eidgenossen noch 2 Haufen gehabt, den einen zurück an der Letze, den anderen an der Seite über einem Hochgebirg, der mit überaus viel Büchsenschützen besetzt war; es seien über 9000 gewesen, wovon die Schwaben umgeben worden. Den meisten Schaden haben sie an einem Wasser gelitten, über das ein Steg gieng. Hier seien nach einigen 800, nach Anderern 1100 erschlagen worden. (So meldet ihm sein Sohn). Auf der Eidgenossen Seite kamen 7—800 um, die noch auf der Wahlstatt liegen."

Schmid'sche Sammlung aus dem Nördlinger Archiv.

893.

1499. Mai 5.

Der zum königlichen Kommissär ernannte Johann Jakob von Bodman, der Ältere, schreibt den zum Schwäbischen Bunde gehörenden Städten einen Tag zur Wahl der Hauptleute und Räthe der zwölfjährigen Einung gegen Ravensburg auf Montag in den Pfingstferien aus.

Brief Wilhelm Besseres an Nördlingen. Klüpfel I, 331.

## 1499. Juni 13.

Hans Umgelter an die Stadt Esslingen: "Da es in dem Kriege gegen die Eidgenossen immer noch zu keiner Entscheidung kommen will, entstehen Spaltungen im Schäb. Bunde, zunächst zwischen den Städten und dem Adel. Auf die Bitte Johann Jacob von Bodman's und Anderer und weil sonst die Fürsten weggezogen sein würden, haben die Städte nachgegeben.

Esslinger Archiv. Klüpfel I, 347.

895. 1499. Dezember 11. - Bodman.

Vertrag zwischen Hans lacob von Bodmen, dem Älteren, Ritter, zu Möggingen gesessen, und Hans von Bodmen zu Bodmen, Ritter, Gevettern, dass die Documente, die sie von Kaiser und Reich erhalten, zu Bodmen auf dem Schloss, und diese nur dann, wenn auf demselben kein Familienangehöriger wohne, zu Möggingen, wenn daselbst ein Bodman persönlich wohnhaft sei, verwahrt werden sollen. Keinem Theile soll es je verwehrt sein von den Urkunden Einsicht oder Abschrift zu nehmen. — Mittwoch nach St. Nikolaus.

2 S: des Hans Jacob von Bodman, Taf. IV w.; das des Hans von Bodman abgegangen.

Orig. Perg. Archiv Bodman.

896.

#### 1500.

Herzog Georg in Bayern gibt seinem Schwiegersohn, Pfalzgraf Ruprecht Hans von Bodman, "als an Verstand und Ehrfahrung fürtrefflichen Rath" zur Seite. Schifer, Tom. VII, S. 278.

897. 1500. Juni 25. - Augsburg.

Kaiser Max bewilliget Hans Jacob von Bodman, dem Jüngeren, welcher die Vogtei Mägdberg abtrat, 150 Gulden Dienstgeld auf Lebensdauer. Ein kaiserlicher Nebenbrief gestattet, dass er in andere Dienste trete; doch soll er sich nur innerhalb des Landes verwenden lassen. — An Pfintztag nach sant Johannstag zu Sonnwenden.

Gleichzeitige Papier-Copie ohne Siegelspuren im G. L. A. Karlsruhe.

898.

#### 1500. — Schloss Tirol.

Kaiser Maximilian bestellt Johann Jacob von Bodman als Vogt auf dem Mägdeberg.

Orig. Bestall. Brief im Archive zu Stuttgart.

899.

## 1500. August 14.

Johann von Bayer, Meister der sieben freien Künste, Pfarrer zu Seefelden, und Martin von Bayer, Bürger zu Überlingen, Gebrüder, verkaufen mit Genehmigung Hans Jacob's von Bodmen, des Älteren, dem hl. Geist-Spital zu Überlingen die von den von Bodmen zu Lehen rührenden beiden Kornzehnten zum Helchenhof und zum Egelhof um 300 % Heller.

Perg. Orig. Spital-Archiv Überlingen.

1500. Dezember 4. - Scheer.

900. Johann Conrad von Bodmen, Cantor und Canonikus der Kirchen zu Constanz und Basel, ertheilt dem Notar Johann Will zu Scheer Vollmacht zur gerichtlichen Belangung der Kaufleute Fugger in Augsburg. Er habe einstmals den Johannes Goldschmid, seinen Diener, zum Verkaufe von Pferden nach Mailand geschickt, welcher sie auch in seinem Namen um eine gewisse Summe Geldes verkauft habe. Genannter Diener habe jedoch befürchtet, weil krank, diese Summe seinem Herrn nicht überbringen zu können und habe 350 rheinische Goldgulden bei Stephan Gabler, Geschäftsführer der Fugger, in der Stadt Mailand deponirt, in der Hoffnung es werde diese Summe seinem Herrn in Augsburg ausbezahlt werden. Nachdem aber dieser sein Diener vor seiner Rückkehr zu ihm in Mailand verstorben, habe er zu wiederholten Malen die Fugger um die Rückzahlung dieser deponirten Summe ersucht, dieselbe jedoch bis jetzt nicht erlangen können. Aus diesem Grunde ernenne er jetzt in aller Form Rechtens zu seinem Procuratoren in der Sache den Herrn Wilhelm von Bodman, Deutsch-Ordens-Commthur in Nerndlingen (Nördlingen) und Herrn Jakob von Klingenberg, Canonikus von Augsburg und Konstanz, und ertheile ihnen die Vollmacht, die Summe von 293 Goldgulden, welche deponirt worden, sammt den gehabten Auslagen und Zinsen in seinem Namen bei den Fugger einzufordern und zu erheben, alsdann in aller Form zu quittiren. Der Vollmachtgeber verspricht dem Notar an Eidesstatt alle die Handlungen seiner Sachwalter genehmigen zu wollen und sie für alle Auslagen zu entschädigen, und verpfändet

Notars. - Zeugen: Johannes Bletz von Rottenstain, Dekan der Kirche von Constanz und Johannes von Krützlingen, beider Rechte Doktor von Konstanz. Perg. Orig.-Urk. im Archive des Germanischen Museums in Nürnberg.

ihnen zu diesem Behufe sein ganzes Vermögen. - Unterschrift und Sigel des

#### 901. 1501. Januar 14.

Beurkundung des Hans Schlupf, Freilandrichter im Hegau und in Madach, über einige vor ihm bei dem Landgericht Stockach geführte Verhandlungen betr. den Prozess zwischen Hans Schneberg, Bürger zu Ysin (Isni) und Eberlin und Pollay von Ryschach sowie Hans Jacob von Bodmen, vertreten durch Gewalthaber Erasmus Bitterly, wegen des Dorfes Güttingen. Es wird ein Vidimus eines Briefes verlesen dd. 1445 Zinstag nechst nach sant Niclaustag d. hlg. Bischofstag (Dezember 6.), wonach sich Hans von Rischach als rechter Gült und Frischhanns von Bodmen, als rechter Mitgült, dann die edeln, vesten Herr Burckhart von Homburg, Ritter, und Hans von Bodmen, der Elter, als Bürgen gegen Mathis Schneberg von Lindau und seine Erben um fünfzehn Gulden jährlichen Zins verschreiben, und ihm den halben Theil des Dorfes Güttingen mit Leuten, Zinsen u. s. w. zu Unterpfand setzen.

G. L. A. Karlsruhe. Repert. Nellenburg, Generalia 84. Pap.-Copie in Libellform. Conv. 6.

#### 902. 1501

ist Johann von Bodman Statthalter Herzog Georgs von Bayern in Burghausen. Schifer, Tom. VII, 278.

Digwood by Google

#### 1501.

Die Räthe, welche Herzog Georg seinem designirten Nachfolger und Schwiegersohn beigibt sind: Sigmund Fraunberger von Haag, Adam Törring zum Stein, Seiz Törring, Erasmus Seyboltstorfer, Johann von Klosen und Johann von Bodman.

Cod. Germ. 808 in der kgl. Staatsbibliothek in München, III, 440.

904.

#### 1501. März 1.

Vor Hans Schlupf, Freilandrichter im Hegau, klagt Hans Schneberg von Lindau gegen Hans Jacob von Bodmen, den Älteren, vertreten durch seinen Sohn, Herrn Hans Jacob, den Jüngeren und durch Erasmus Bitterlin: er habe laut früher ergangenen Urtheils dem jetzigen Inhaber seines Unterpfandes Güttingen, Hans Jacob von Bodmen, sein Recht darauf verkündet und seinen ausstehenden Zins von ihm gefordert, könne aber nichts bekommen. Dagegen erwidern die Anwälte des Hans Jacob von Bodmen, es sei dieser, obwohl er das Unterpfand inne hätte, weder von Schneberg noch von Anderen um den Zins angegangen worden, sondern es habe Schneberg ohne Bewilligung der Verkäufer oder der Bürgen den Zins von Erzherzog Sigmund und jetzt von Sr. Majestät zu bezahlen angenommen, und habe er den österreichischen Amtleuten denselben auch jeweils quittirt. Darauf antwortet Schneberg: wer ihm den Zins gegeben, dem habe er dafür quittirt, jetzt wolle ihm aber Niemand mehr etwas geben. Es wird erkannt, der Kläger solle bei seinen Rechten bleiben. Jacob von Bodman beschwert sich über dieses Urtheil und appellirt an Sr. Majestät Statthalter und Räthe in Innsbruck. - Mentag nechst nach dem Sonntag Invocavit.

G. L. A. Karlsruhe. Repert. Nellenburg, Generalia 84.

905.

#### 1501. März 25. - Augsburg.

Auf dem Versammlungstag des Schwäbischen Bundes zu Nürnberg am 10. Januar 1501 war u. A. beschlossen worden, den König durch eine Botschaft zu ersuchen, er möge, wie er es zugesagt, einen Hauptmann in Schwaben, der im Bunde sei, verordnen, und die ganze österreichische Landschaft, so wie er sie von Erzherzog Sigmund ererbt und in den Bund gethan habe, sich dem Bunde verschreiben und eidlich verpflichten lassen. Hierauf ernennt durch den Reichsabschied dd. 25. März der römische König Hans Jacob von Bodmen, den Älteren, zu einem Bundesrath, wegen den übrigen Anliegen will er an Statthalter und Räthe in Innsbruck schreiben.

Heilbronner Archiv Nr. 29. - Klüpfel I, 431.

906.

## 1501. April 21.

Johann von Randeck, Domherr zu Konstanz und Martin von Randeck, Vettern, letzerer für sich und seines Bruders Kaspar hinterlassene Kinder, und Hans von Liebenfels, genannt Lanz, als Vogt der von Burkard von Randeck, Ritter sel. hinterlassenen Kinder, bekennen, dass sie von Johann Jacob von Bodman, Ritter, dem Jüngeren, eingenommen haben fl. 3450 rheinisch und verkaufen ihm dafür ihre Dürfer Aigeltingen und Volkertshausen (B.-A. Stockach)

sammt dem Hof zu Schlatt mit den eigenen Leuten, Zwingen, Bännen, niederen Gerichten, Kirchensätzen, Rechten, Gütern u. s. w. wie es ihr Vetter Heinrich von Randeck, Ritter selig und sie selbst innegehabt: Aigeltingen als eigen, Volkertshausen als Lehen des Grafen von Lupffen, Schlatt als Lehen von Württemberg. Unter den näheren Bedingungen ist enthalten, dass Käufer die Schuld der von Randeck an die von Bodman und von Stoffeln mit fl. 3000 übernimmt, dass der Hof von Langenstein von der Markung Aigeltingen ausgeschieden wird, dass der von Bodman die 4 % Pfennig jährlichen Zinses an die Pfründe von Lentzingen aus der Aigeltinger Steuer übernimmt u. s. w. Mittwoch vor St. Georg.

Perg. Urk. Angehängt waren die Siegel von Johann und Kaspar von Bandeck, von Hans von Liebenfels und auf Bitte der beiden ersteren des Jakob Payer, Ritters zu Hagenwyl und des Fritz Jakob von Andwyl, Ritters. Die Siegel des Caspar von Randeck und des Hans von Liebenfels hängen noch an. — Archiv Schloss Langenstein im Hegau.

907. 1501. Mai 25.

Die Herren von Bodman vergleichen sich mit dem Bischof von Konstanz (Hugo von Landenberg) über die dem Hochstifte incorporiter Pfarrei Bodman, auf welche der Bischof das volle Kollationsrecht zu haben vermeinte, dahin: 1) Bei jeder rechtmässigen Vacatur der Pfarrei präsentirt der Aelteste der Familie einen tauglichen Herrn. 2) Der vom Bischof zugelassene Pfarrer zahlt als erste Frucht 20 fl., das subsidium, die Caenales und Consolationes. 3) Jeder Pfarrer soll seine Pfründe in loco selbst verschen sowie dem Bischof und seinen Vicaren in Allem gehorsam sein. 4) Von jedem verstorbenen Pfarrer soll ein Vermögensinventar an das Ordinariat behufs der Beerbung eingesendet werden.

Konstanzer Copeibuch. En F. S. 32. AA. S. 902 im Archiv Karlsruhe.

908. 1501. Oktober 15.

Konrad von Hirnheim, Domherr zu Augsburg und Pfarrer zu Mindelheim, Hieronimus von Rosenberg, Degen von Fuchsberg, beide Ritter, und Frischhanns von Bodman treffen Verfügung wegen der Erbschaft ihres neulich mit Tod abgegangenen "swagers vnd swehers," Herrn Ulrichs von Freundsberg. Ritter. Sie beschliessen, dass dessen Wittwe, Frau Barbara von Freundsberg, geborene von Rechberg, ein Jahr lang von dem Tage an, an dem der Brief gegeben, alles von ihrem Eheherrn hinterlassene Hab und Gut besitzen und nutzen solle, da sie bei Lebzeiten jenes allein das Haus geführt und "alle Rennt, Zinnss u. s. w. verwallten vnd by hannden gehapt hat." Damit die Kinder Thomas von Frundsbergs seelig gut erzogen werden und der Haushalt den wenigsten Aufwand verursache, so soll Alles beisammen bleiben. Zur Unterstützung in Verwaltung der Herrschaft Mindelheim und der in Tirol gelegenen Güter nals ein gemain vnzertailt gut," wird ihr ältester Sohn, Adam von Freundsberg, ihr an die Hand gehen. Niemand soll einreden dürfen "on merklich vrsach," niemand von den Amtleuten zu Mindelheim, Sterzing und St. Petersberg Geld einnehmen, ausser den beiden Genannten. Da Adam von Freundsberg nur anderthalb hundert Gulden Dienstgeld hat, so soll ihm seine Mutter für das kommende Jahr dazu 50 fl. rhein. geben aus den Erträgnissen der Herrschaft; wenn er aber Schulden macht, so muss er selbst für solche aufkommen. Mutter und Sohn sollen in Mindelheim wohnen und zehren auf gemeine Kosten, doch müssen sie sich selbst kleiden. Es werden acht reisige Knechte und Pferde unterhalten, wie dies bis daher auch geschah. Frau Ursula von Freundsberg, des Thomas Wittwe, wohnt bei Frau Barbara und wird wie ihre "Jungkfraw" von ihr gespeiset und gekleidet. Nur seidene Kleider muss sie sich selbst beschaffen. Jedes Vierteljahr werden ihr 8 fl. rhein. gegeben. Jürgen von Freundsbergs Hausfrau soll mit ihrer "Jungkfraw" ebenso gehalten werden, doch erhält sie an Geld den Zins aus ihrem Hoirathsgut. — Freitag vor St. Gallentag.

5 8: 1) Konrad von Hirnheim: Hirschgeweih, Helm mit Büffelhörnern, L. auf vielfach verschlungenem Bande unleserlich; 2) Hieronimus von Rosenberg, abgegangen; 3) Degen
von Fuchsberg: im Schilde aufrecht stehender, auf dem Helm sitzender Fuchs, L. unleserlich; 4) Frischhans von Bodman: Tartsche quadriert, im 1. und 4. Felde Steinbock, im 2. und 3.
die Blätter (also abweichend von der sonstigen Gepflogenheit), Helm mit bekannter Zier,
L. auf mehrfach verschlungenem Bande unleserlich. 5) Adam von Freundsberg: bekannt,
Helm mit Schwan.

Perg. Orig. Reichs-Archiv München, Abtheilung Herrschaft Mindelbeim.

909.

## 1502. Januar 10. - o. O.

Hans Ramspach von Überlingen verkauft die Feste und den Hof Kargegg als ein freies Eigenthum an Hans Jacob den Jüngeren, von Bodman, um 928 fl.

Orig. Perg. Rentamts-Archiv Bodman.

910.

## 1502.

Vertrag zwischen Hans Conrad von Bodman, Herrn zu Meckingen, Homburg und Wiechs, auch der halben Gerichtsherrschaft Steisslingen an einem, dann der Jungfrau Euphrosine von Homburg und deren Schwester Sybille von Geuder und ihren Vormündern und der Gemeinde zu Steisslingen am andern Theile, wegen des Taferngeldes, das die Gemeinde viele Jahre im Versatz gehabt, sowie wegen der Metzge daselbst, die die Herrschaft wieder an sich gezogen.

Urk. Archiv Bodman.

## 911. 1502. Juni 20. — o. 0.

Hans Jacob von Bodman, der Jüngere, Ritter, verkauft dem Grafen Heinrich von Lupfen seinen Hof zu Schlatt vff den Egkenn, wie dieser in seinen Zwingen und Bännen begriffen ist und er ihn von den von Randeck gekauft hat. — Montag nach st. Vitstag.

8: fehlt.

Perg. Orig. G. L. A. Karlsruhe.

Für die Kaufsumme verkauft Graf Heinrich von Lupfen an demselben Tage Hans Jacob von Bodman 17 fl. rhein. Zins aus dem Hofe zu Schlatt Belbst unter Vorbehalt des Wiederkaufs und setzt demselben als Bürgen einige Bürger zu Engen.

Die 8: des Verkäufers und der Bürgen fehlen.

Perg. Orig. Archiv Donaueschingen.

## 1502. Oktober 26.

Raban von Gundelsheim, Ritter, Pfleger zu Spielberg, ertheilt im Namen des Grafen Joachim zu Öttingen auf dessen Hofgericht zu Öttingen, das mit folgenden Räthen besetzt ist: Herr Johannes Wilhalm von Bodmen, Ritter, Commenthur zu Erdlingen, Herrn Johannes Nothafft, Commenthur zu Kapfenburg und Öttingen, Herrn Emerand Wager, Doktor und Pfarrer zu Nordling und Öttingen, Klausen von Stain zum Diemenstain, Albrecht von Erlach und Sebastian von Jagstheim, beide Pfleger zu Öttingen u. A. — Mitwoch nach der ailfftawseud jungkfrawen tag.

S: des von Gundelsheim zerbrochen.

Orig. Perg. Öttingen'sches Archiv Wallerstein.

913.

## 1503. Januar 25. - Burghausen.

Sigmund von Frauenberg, Freiherr zum Hag, Marschall, Hans von Bodman, Hofmeister, Ludwig und Mang von Habsperg, beide Ritter, Peter Kraft, Sebastian Jlsung, Paul Ettlinger, doktores, Rudolf von Westenstetter, Lizentiat, Wendel von Hohenburg, Georg Kärgl, Paul Lanngfritzheimer u. A. sprechen in Streitsachen zwischen Christoph Graselreuter, Landrichter zu Pfarrkirchen, und seiner Tochter Maria wegen deren mütterlichen Erbes Recht. — Freitag nach Paul Bekehrung.

Urk. Schloss-Archiv Ering am Inn.

Abgedr. Verhandlungen des historischen Vereins von Niederbayern XVII, 364.

914.

#### 1503. März 9. - Stockach.

Vor Hans Schlupf erscheinen auf dem Landtage wieder Hans Schneberg einerseits, und Erasmus Bitterli als Gewalthaber Hans Jacob von Bodman, des Älteren, anderseits. Schneberg verlangt, dass ihm sein Recht auf das Unterpfand (Güttingen) verschafft werde. Bitterli erklärt, sein Herr habe an Österreich appellirt und es sei ihm von dort geschrieben worden "im Rechten stille zu stehen," denn dem Amtmann sei aufgetragen den Schneberg zu befriedigen. Das Gericht urtheilt, dass Kläger sein Pfand angreife. Durch dieses Urtheil vernneint Bitterlin beschwert zu sein und beruft sich auf den römischen König. Beide Theile begehren Urtheil und Brief. — Dornstag vor dem Sonntag Reminiscere.

G. L. A. Karlsruhe. Repert. Nellenburg, Generalia 84.

915.

#### 1503. (?)

Hans Jacob von Bodman, der Jüngere, Ritter, folgt dem Aufruse des Hoch- und Deutschmeisters, Friedrich von Sachsen, an den Adel in Deutschland, Hülfe zu leisten gegen die Bedrängnisse des Königs von Polen, und reitet nach Preussen (noch zu Lebzeiten seines Vaters Jacob).

Brief Hans Jacob's bei den Akten des Prozesses Freiberg contra Bodman.

Archiv Bodman.

916.

## 1503. März 30. - Stockach.

Vor Hans Schlupf, Freilandrichter, erscheint Hans Schneberg und fragt, ob er das ihm zustehende Unterpfand, das Dorf Güttingen und die Güter

daselbst, verganten dürfe und wird ihm von Gerichtswegen zugestanden, dass er das Unterpfand auf dem Landtag bei Stockach am Dornstag nach sant Jörgentag nächstkommend um ausständige Zinsen, Kosten und Schaden, dem Hauptgut ohne Schaden, wohl verganten möge, und dass Hans Jacob von Bodman davon durch einen Landgerichtsknecht verständigt werde. - Dornstag nach dem Sonntag laetare mitvasten.

G. L. A. Karlsruhe. Repert. Nellenburg, Generalia 84.

## 917.

1503. Nach Johann Jacob von Bodman, des Älteren, Tode erhält Frischhans von Bodmen Möggingen und Johann Jacob von Bodmen, der Jüngere, die Herrschaft Friedingen. Ersteres ist Lehen vom Stifte St. Gallen.

Lehensrevers vom Jahre 1504 im Archiv zu St. Gallen.

#### 918. 1503. April 27. - Stockach.

Hans Ennzler, des Landgerichts zu Stockach geschworner knecht vnd Ruffer bekennt, dass er auf Datum dieses, "von anruffens wegen" des Hans Schneberg und auf Befehl des Landrichters den Halbtheil "der Vesti vnd des dorfs Güttingen, so der edel Hans Jacob von Bodmen der elter inhat, um 90 fl. verfallner Zinsen vnd 76 Pfund Pfenning Kosten, welche Schneberg zu fordern hat, dem Hauptgute unschädlich, laut landgerichtlichen Urtheils auf freier Gant verruft vnd vergantet" habe. Da Niemand darauf geschlagen, so seien die Güter dem Schneberg verblieben. - Dornstag nach sant Jörgen des hlg. Marterstag.

G. L. A. Karlsruhe. Repert. Nellenburg, Generalia 84.

#### 919. (1503.) Ohne Datum.

"Underrichtung der 300 guldin halb" mit Bezug auf den Rechtshandel mit Schneberg wegen des Dorfes Güttingen.

Unvollständiges Conzept, vermuthlich verfasst von Hans Jacob von Bodman und an den Kaiser gerichtet.

Sein Vetter, weiland Graf Heinrich von Tengen seelig, sei seiner verstorbenen Frau Mutter 4000 fl. Heirathsgut und davon jährlich 200 fl. Zins schuldig gewesen, schuldet ihr aber jetzt so viel, dass sich der Zins auf 203 fl. beläuft und das Hauptgut auf 6300 fl. Da habe sein Vater das Dörflein Güttingen verkauft, welches Schnebergs Unterpfand war und noch sei. Bei dem Kaufe wurde vereinbart, dass sein Vetter von Tengen gegen die von Reischach, welchen das halbe Dorf gehörte, für die Kaufsumme und die 300 fl. welche dem Schneberg zustanden, einstehen und jene schadlos halten solle. Im Ganzen sei sein Vetter von Tengen seinem seeligen Vater 5000 fl. schuldig geworden. "Dieselben verschrieb Er minem Vatter säligen also järlichs dauon 300 güldin geltz vnd die Vbrigen 100 güldin wurd mir an ainem Pfärdt da Ich gen Bryssin (Preussen) ritt. Item da er nun verdarb, vbergab er sim Bruder Hannsen die Grafschaft mit mins Vatters vnd andern schulden." Dieser habe die Grafschaft dem Herzog Albrecht mit sammt den Schulden übergeben, da dieser aber bald darauf gestorben, sei dieselbe zu Handen Türrings von Hallweil und Marquards von Baldegg als "deren die dahinder waren" gekommen: die hätten es dahin gebracht, dass Herzog Sigmund seelig den Kauf von Graf Hans von Tengen an sich gebracht mit Vertretung der Schulden. Graf Hans sei nun zum Vogt von Nellenburg von Österreich verordnet worden und sollte der Vogtei nicht entsetzt werden, er erhalte denn was noch darauf stünde. Da habe man Jemanden gesucht, der das nöthige Geld, 12,000 fl., gäbe. Sein Vetter Martin von Staufen, Marschalk, habe nun so viel geredet, dass er (der Schreiber) sich sammt den von Stockach und der Herrschaft gegen ihn, den von Staufen, um die Schuld verschrieben habe, und sei ihm die Vogtei um seine 5000 fl. und die anderen Schulden gegeben worden, und so sei er dann um seine 5000 fl. gegen Graf Hansen gelöst worden. Später haben die von Sultz ihm seine 5000 fl. geben sollen, "das verzog sich schier ein Jahr, dy ich Nellenburg in hat vnd gen Hochberg kam zu mein Herrn Margrauffn, biss sy mir mein 5000 fl. gabend, die lych (lieh) ich minem gnädigen Herrn wider vff veldkirch vnd kam von Hochberg vnd was die von Sultz nit vssrichtend ward getedingt, ich soll hinder den Schulden, so noch stünden, bliben gen minen gnädigen Herrn vnd Vettern, wolt man sich gen mir verschriben als man tett." Man möchte ihn in dieser Hinsicht so halten wie es bei 30 Jahren hinter einander geschehen sei und wie es Vogt und Amtleute bis auf 3 oder 4 Jahre gehalten haben. Dann müssten die von Reischach den Grafen Jacob als Erben ersuchen und schiesslich die von Stockach und kaiserliche Majestät, als den Erben seines gnädigen Herrn des Herzogs Siegmund.

Pap. Orig. ohne Unterschrift im G. L. A. Karlsruhe. Repertor. Nellenburg, Nr. 85.

#### 920. 1503. Juni 27. - Stockach.

Hans Schlupf, Freilandrichter, verkündet, dass Hans Schneberg gegen Vogt, Richter und ganze Gemeinde und alle mannhaften Personen zu Güttingen, welche 12 Jahre alt und älter sind und dem edeln Hans Jacob von Bodmen, Ritter, dem Älteren, "zu versprechen standen," mit rechtem Urtheil eine Achterklärung erlangt habe. Der Landrichter thut dementsprechend Vogt, Richter und ganze Gemeinde "usser dem friden in den vnfriden, verbüt sie den fründen vnd erlobt sy den veinden vnd menglichen ir lib vnd gut, vnd verbüt inen alles das Recht vnd alle gewaltsami an allen Stetten vnd enden als lang biss sy sich vsser den banden der awcht erlöst vnd mit Hansen Schneberg als dem eleger gericht hond."

Geben Zinstag nach Sannt Johanns baptisten tag zu Sunnwenden. Collat. durch leonard Egloffer sacr. Imp. auctor. notarius cum originalibus. G. L. A. Karlsruhe. Repertorium Nellenburg, Generalia 84.

921. 1503. Juli 12.

Hans Conrad von Bodmen, Domherr zu Konstanz, ist Pfarrer in Watterdingen, O.-A. Engen. — Mittwoch nach Pfingsten.

G. L. A. Karlsrube. Sektion Mainau.

## 922. 1503. August 22. - Landeck.

Maximilian, Römischer König, verleihet seinem Kammerdiener Ulrich Butsch die nachbenannten Güter u. s. w. in der Herrschaft Feldkirch gelegen, XXVI. welche dieser von Hanns Jacob von Bodman, dem Jüngeren, welchem sie für elf hundert Gulden rheinisch in Pfand gegeben worden waren, gegen Einbezahlung dieser Summe, als Pfand für sich und seine Erben löste: den Hof zu Tisis, das Burgkfeld, den "Zehemad zwischen den wassern, den Zinss so mag Lienehart schmids Erben von der Altenstat geben," ferner den Weinzehenten zwischen den Wassern, ein Holz im Schonwald, den Zins den Badtelme Luster gibt.

Gegeb. am Erichtag vor sannt Bartholomes der heiligen zwelff potten tag. Mit dem königlichen Insiegel.

Copialbuch im Schatzarchiv zu Innsbruck, Nr. 163, I.

#### 923.

## 1503. November 17.

Äbtissin und Convent des Frauenklosters Söldenthal bei Landshut verzichten für Euphemia von Bodman gegen deren Vater Hans, der Zeit Hofmeister zu Burghausen, auf alle Erbansprüche. — Freitag vor St. Elisabeth.

2 S: der Äbtissin und des Convents abgegangen.

Archiv Bodman, Abteilung Möggingen.

#### 924.

## 1504.

Vertrag zwischen Frischhans und Hans Jacob von Bodman zu Möckingen, Gebrüdern, sodann Frau Barbara von Fleckenstein, geborenen von Bodman zu Möckingen, ihrer Schwester, weiland Friedrichs von Fleckenstein, Freiherrn zu Dachstuhl, hinterlassener Wittwe, jetzt aber Hans Hublers, Bürgers zu Überlingen, ehelicher Hausfrau, wegen von Hans Jacob von Bodman zu Möckingen, dem Älteren, ihrem Vater seelig, ihr als Heiratsgut bestimmten 600 fl. rhein. Nachdem die Angolegonheit vor dem geistlichen Gerichte zu Konstanz, dann vor jenem zu Mainz verhandelt worden war, schlichtete endlich, mit beider Parteien Bewilligung, Johann Abt zu Salem den Streit und brachte einen gütlichen Vergleich zu Stande.

S: abgegangen,

Perg. Orig. nach dem Mögginger Repertorium im Archiv zu Bodman. Urkunde fehlt.

#### 925.

## 1504. März 17. - Augsburg.

Frischhans von Bodman zu Mückingen verspricht dem Pfalzgrafen Albrecht, Herzog in Bayern, Heeresfolge mit vier Pferden gegen Jedermann, nur nicht gegen den Kaiser. — Sonntag Lätare.

Pap. Urk. mit aufgedrücktem Siegel im Reichs-Archiv zu München.

#### 926.

## 1504. April 29.

Junker Frischhanns und Hans Jacob von Bodman zu Möckingen kaufen von Ulrich Blarer von Güttingen dessen "Thurn und Vösti," auch seinen Theil des Dorfes Güttingen mit aller Zugehörde, sammt der Wiese bei dem Hardhof um 2200 Gulden rhein. Die Güter sind Reichslehen. — Montag nach St. Jergen Tag.

Perg. Orig. mit 4 8: nach Mögginger Repertorium; Urkunde fehlt. — Aufzeichnung in den Reichs-Registratur-Büchern in Wien.

## 1504. Mai 24. - Dillingen.

König Max beauftragt seine Gesandten an die Eidgenossen, Sigmund Kruger, Domprobst zu Konstanz, Hans Jacob von Bodman, den Jüngeren, und Jakob von Landau seinen Landvogt in Schwaben, sie sollen von Ort zu Ort reisen und die Eidgenossen über den Streit zwischen den Herzogen Albrecht und Wolfgang von Bayern an einem, Herzog Ruprecht von der Pfalz und seiner Gemahlin am andern Theile über den Nachlass Herzog Georgs seelig unterrichten. Der Römische König habe als Lehensherr und oberster Richter lange Zeit in der Sache gehandelt, den Parteien annehmbare Mittel vorgeschlagen, aber bei Herzog Ruprecht keine Folge gefunden. Darauf habe er den Parteien in Form Rechtens einen Tag verkündet auf den 23. April und den Herzogen Albrecht und Wolfgang den ganzen Nachlass Herzog Georgs seelig, so weit er Lehen vom Reiche, zugesprochen. Herzog Ruprecht habe, ungeachtet er sich Rechts auf den König erboten und sich verschrieben habe, in Herzog Georgs Land nicht einzudringen während die Sache in hängenden Rechten stund, ohne der Citation Folge zu leisten, sich der Stadt Landshut, auch anderer Städte und Flecken mit Gewalt bemächtigt und sich dabei auf ein angebliches Testament Herzog Georgs berufen, welches dieser zu machen kein Recht gehabt hätte, weshalb der König nicht allein den Herzog Ruprecht, sondern auch dessen Helfer und Helfershelfer in die Acht erklärt habe. Anstifter des Herzogs Ruprecht sei dessen Vater, Pfalzgraf Philipp bei Rhein, aber auch anderwärts, namentlich in Böhmen, sehe sich Ruprecht um Hilfe zum Widerspruch gegen das Reich um, weshalb grosser Krieg zu besorgen sei, den der König anderer, zum Heil der Christenheit und Deutscher Nation vorhabender Geschäfte wegen gern vermieden gesehen hätte. Nun sei er, der König, mit dem schwäbischen Bund gegen Ruprecht, Philipp und ihre Helfer ins Feld gerückt und habe bisher den Krieg glücklich geführt. Dabei hätte er aber gerne eine Anzahl eidgenössischer Krieger. Die Gesandten sollen also den Eidgenossen sagen, dass sie als Unterthanen und Verwandte des Reichs allfälligen Werbungen Ruprechts. Philipps und Anderer kein Gehör schenken, sondern vielmehr den König eine Anzahl Knechte gegen diesen Ächter in Dienst und Sold annehmen lassen sollen. Und da der König denke, dass jeder Ort insbesondere auf diese Werbung nicht antworten, sondern dass sie die Sache vielleicht gemeinsam behandeln wollen, so sollen die Gesandten zugleich verlangen, dass in kürzester Frist ein Tag gesetzt werde, um einen Beschluss zu fassen. Auf dem Tag werden die königlichen Gesandten auch erscheinen und die Antwort in Empfang nehmen.

Staats-Archiv Bern. Archiv Freiburg i. U. Abgedruckt Eidgenössische Abschiede III, 20, 8. 282.

928.

#### 1504. November 30.

Seitz von Törring, Dietrich Witzleben und Hanns von Bodman, Hauptleute und Hofmeister zu Burghausen, erobern diese Stadt wieder und lassen die Bürger dem Pfalzgrafen Ruprecht schwören.

Relation der Äbtissin Ursula von Frauen-Chiemsee. — Abgedr. Oberbayer. Archiv, Band VIII.

## 1505. April 22. - Strassburg.

Kaiser Max gibt Hans von Bodman, Hofmeister zu Burghausen, einen Geleitsbrief zur Reise nach Hause mit Familie, Gesinde, Hab und Gut.

S: des Abtes von Raitenhaslach.

Perg. Orig. nach dem Mögginger Repertorium im Archiv Bodman. Urkunde fehlt.

930.

## 1505. Juni 11. - München.

Albrecht, Pfalzgraf bei Rhein, gibt Hans von Bodman, derzeit Hofmeister zu Burghausen, einen Geleitsbrief, dass er sicher mit Weib und Kind, Knechten und Pferden, Hab und Gut, durch bayerisches und pfälzisches Gebiet nach Hause ziehe. — Mittwoch vor St. Vitus.

S: Ulrich Abt von Raitenhaslach, Salzburger Bisthums.

Perg. Geleitsbrief nach dem Mögginger Repertorium im Archiv Bodman. Urk. fehlt.

931.

#### 1505. August 9.

Abt Martin und Convent von Reichenau verleihen dem Peter Bottling von Heggach (wo?) und seinen Erben den Hof zu Rörnang (bei Bodman) zu einem rechten Erblehen. Davon soll er jährlich an das Kloster acht Malter Kernen u. s. w. als ewige Gült entrichten. Er soll aber auch die anderen Gülten und Dienste, so man auf diesem Hofe zu dem Schlosse Möggingen zu geben und zu thun schuldig sei, ohne des Gotteshauses Kosten, geben und thun.

Perg. Lehenbrief mit 2 Siegeln. Repert. im Archiv Bodman. Urkunde fehlt.

932.

## 1506. Februar 14.

Hanns Wilhalm von Bodman, Commenthur zu Erdlingen, (bei Nördlingen) verkauft dem Grafen Joachim zu Öttingen 8 Gulden Rhein. von einem Hof zu Erdlingen unter Bürgschaft des Rudolf Hagkh von Hohenegkh und des Wolfganng von Hawsen um 160 Gulden. — Mittwoch nach sandt Valentinn dess hailigen marters tag.

S: des Ausstellers und der Bürgen.

Orig. Perg. Öttingensches Archiv zu Wallerstein.

933.

#### 1506.

Frischhans und Hans Jacob von Bodman zu Möggingen übernehmen von Graf Erhardt von Nellenburg, Herrn zu Thengen, ihrem lieben Vetter, 400 fl., die derselbe anders wohin abzahlen wollte, versetzen dagegen als Unterpfand ihre sämmtlichen Güter in Möggingen und geben überdies zu Bürgen eigens benannte Unterthanen, welchen sie im Falle das Übereinkommen nicht eingehalten würde, jeden Selbstangriff auf ihre und der Mitgülten "Lib vnd Gueter" erlauben, wovor sie nichts schirmen solle.

Aufzeichnung im Archiv Bodman.

934.

#### 1506. September 8.

Hans Jacob von Bodman's Lehenrevers für Meister Hansen Weykher, Hoßehreiber zu Rottweyl, um den grossen und kleinen Zehenden zu Büsslingen.

Orig. Urk. Staats-Archiv Stuttgart.

Schatz-Archiv Innebruck. Lehenbuch I, 1195.

## 1506. Oktober 12.

Christoph von Schovenstain, Coadjutor zu Brixen, und Florian von Wildenstein bekunden, dass König Maximilian dem Ritter Hans Jacob von Bodman, dem Jüngeren, an der ihm versprochenen Rente 89 Gulden rhein. und 11 Kreuzer schuldig geblieben ist.

Perg. Orig. ohne Siegelspuren. G. L. A. Karlsruhe.

936.

## 1507. Juli 20. - Konstanz.

Kaiserlicher Lehensbrief für das Schloss Güttingen im Hegau, mit Burg und Burgstall, mit den Gütern und dem Dorfe Güttingen, mit dessen Gebäuden und Gütern, mit aller Obrigkeit und Gerechtigkeit dazu gehörend, welche Besitzungen und Rechte die "edeln" Frichhans und Johann Jacob von Bodmen, von Hans Plarer und Leonhard Lang erkauft haben.

Reichs-Registratur. Bücher im k. k. geheimen Reichs-Archiv in Wien.

937.

## 1507. September 2.

Der Hofschreiber zu Rottweil kauft von Hans Jacob von Bodmen den kleinen Zehnten, genannt Häggen bei Rottweil, so von Nellenburg Lehen ist. 8: fehlt.

Perg. Urk. im Hornstein'schen Archive zu Binningen.

938.

## 150?

Hans Jacob von Bodman, der Jüngere, Ritter, hatte die Vogtei Nellenburg inne als Pfandherr und Vogt bevor er gen Hochberg kam.

Brief Hans Jacobs ohne Datum im Archiv Bedman.

939.

## 1509. März 17.

"Die nachbenannten S. Johanns-Ordens: Bruder Caspar vom Stain, Commenthur zu Rottenburg vff der Tawber, Bruder Conradt von Swalbach, Commenthur zu Tabel, Receptor im Oberland und Jacob Mennel Doctor, des Ordens Kanzler und Syndicus," vergleichen im Beisein des Herrn Hanns Konradt von Bodman, Domherr zu Kostenz, Bruder des Commenthurs zu Erlingen, und des Pangratzen von Stöffel zw der Hohen Stöffel, seines Vetters, den Johann Wilhalm von Bodman, Ritter, Commenthur zu Erlingen, und den Grafen Joachim zu Öttingen wegen des Schutzes über das Haus zu Erlingen. — Sambstag nach dem sonntag Oculi.

3 S: aufgedruckt, zum Teil abgesprungen.

Orig. Pap. Urk. Öttingen'sches Archiv zu Wallerstein.

940.

#### 1509. März 20.

Frischhans von Bodman hescheinigt als Lehens- und Schirmherr der Frühmess und Kaplanei zu Güttingen über abgelöste Zinse.

Marmor. Auszüge aus Urkunden des Konstanzer Stadt-Archivs. Zeitzehrift für Geschichte des Bodensees.

## 1509. Oktober 22.

Hans Jacob von Bodman kauft zwei Drittel an dem Dorfe Schlatt auf den Ecken, ein herzoglich württembergisches Lehen, von Martin von Randeck. Orie. Urk. im Staats-Archiv Stuttgart.

942.

#### 1509.

Hans Jacob von Bodman, der Jüngere, stellt Kaiser Max einen Verzichtsbrief aus auf alle früheren Dienstgelder und Kriegsschulden, mit Kassirung Erzherzog Sigmunds Leibgedingsbrief auf 150 fl. Provision lautend. Für das Alles ist er mit 800 Gulden abgefunden worden.

Schatz-Archiv Innsbruck, Copialbuch II, 1167.

943.

#### 1509. November 9.

Lehenrevers Hans Jacob's von Bodman gegen Herzog Ulrich von Württemberg über die  $^2/_3$  von dem Dorfe Schlatt auf den Egken, das von Martin von Randeck kaufsweise auf ihn gekommen ist.

Perg. Orig. mit S. G. L. A. Karlsruhe.

944.

945.

#### 1510.

Nach einem Rodel über Zehenteinkünfte zu Hohen-Bodman ist Hans Jacob von Bodman als Figenthümer verschiedener Güter daselbst verzeichnet.

Schatz-Archiv Zürich. Bischöff, Konst. Abteilung.

## 1510. September 9.

Hans Wilhalm von Bodman, Ritter, Commenthur zu Erdling, bekennt, dass Graf Joachim zu Öttingen, bisher der oberste Schirmherr und Heiligenpfleger des Gotteshauses Buggenhoven gewesen und als solcher aus milden Gaben für dasselbe 800 fl. zusammengebracht habe. In Anbetracht, dass dasselbe in einer Einöde liege und bereits eine gestiftete Messe habe, so hat der Graf mit diesen 800 fl. eine ewige Messe in das Schloss zu Wallerstein gestiftet und vergleicht sieh nun mit dem Commenthur über diese Stiftung dahin, dass künftig er und seine Nachkommen Mitverwalter des Gotteshauses in Buggenhoven sein sollen. — Montag nach vanser lieben frawentag nativitatis.

1 S: Hanns Wilhelm von Bodman.

Orig. Perg. im Öttingen'schen Archiv zu Wallerstein.

946.

#### 1510. Oktober 1. - o. O.

Hans Wilhelm von Bodman, Commithur zu Ärlingen, begibt sich gegen seine Brüder Hans Jacob, Ritter, und Hans von Bodman seines väterlichen und mütterlichen Vermögens. — Zünstag nach St. Michael.

3 S: der drei Gebrüder von Bodman.

Perg. Orig. Urk. im Archiv zu Bodman.

947.

## 1510. Oktober.

Hans Jacob von Bodman, Ritter, setzt Johann Wilhelm von Bodman, Comthur des Johanniter-Ordens zu Nördlingen, sowie Hans, seine Brüder, dann. Pankraz von Stoffeln, seiner Schwester Sohn, zu Erben ein.

Urk. Archiv Bodman.

#### 1511. Mai 24.

Bolay von Reischach zu Ach bekennt: Als Erzherzog Sigmund die Landgrafschaft Nellenburg erkauft und etliche Sehulden für Graf Johann von Tengen zu bezahlen übernommen habe, hätten sieh dafür Hans Jacch von Bodman, auch Amann, Rath und ganze Gemeinde der Stadt Stockach, der Dörfer und Weiler Heudorf, Raithaslen, Malspüren, Honberg, Münchhof, Zotzneck u. s. w. als Geweren verschrieben, laut des Briefes darüber von Montag vor St. Jacobstag (Juni 21). In solcher Verschreibung sei weil. Conrad Stickel mit 180 % Pfennig und ebenso Mathias Schneberg mit 300 Gulden begriffen gewesen, die ihnen vom Amte Nellenburg verzinst worden wären. Seine Vordern seien als Geweren mit Unterpfand wegen der Grafen von Tengen, und zwar mit einem Theil des grossen Zehnten zu Stüsslingen und mit dem Brändlinghof zu Büren verschrieben gewesen. Durch den Tod Stickels seien beide Kapitalien mit den Zinsen an Conrad Blarer in Konstanz und von diesem an seine Tochter Catharina erblich gekommen. Blarer und Schneberg sei eine Zeitlang der Zins vom Amte Nellenburg nicht bezahlt worden, weil er die Hauptbriefe nicht auf der Streitkammer zu Innsbruck hätte vorzeigen können da sie ihm im Schweizerkriege von den Feinden auf dem Schlosse Homburg verbrannt worden seien. Weil der Zins nun nicht bezahlt worden sei, so habe die Blarerin den Brändlehof mit Recht und Gant eingezogen, ebenso habe Schneberg ihn beim Landgericht Stockach verklagt und sein Unterpfand eingenommen. Für allen seinen Schaden habe er kraft der Verschreibung des Hans Jacob von Bodman und der genannten Orte Ersatz vom Kaiser verlangt und sich mit Sr. Majestät Statthalter und Räthen dahin vertragen, dass er für alle seine Forderung 32 fl. rhein, erhalte, welche Summe ihm auch ausbezahlt worden sei.

S: des Bollay von Reischach.

Perg. Orig. G. L. A. Karlsruhe.

949.

#### 1511.

Der Landcommthur d. d. Ordens, Ballei Elsass und Burgund, Wolfgang von Klingenberg, Ritter Hans von Bodman und der regierende Bürgermeister der Stadt Constanz werden von der kais. Regierung zu Innsbruck zu Verwaltern der überschuldeten Abtei Reichenau bestellt.

Staiger, die Reichenau, S. 143.

950.

#### 1511. Dezember 31.- o. 0.

Erbtheilung Hans Wilhelm's von Bodman, Commthur des Johanniter-Ordens zu Erdlingen und Hans' von Bodman, Gebrüder, sowie Pankratzen's von Stoffeln, nach dem Ableben ihres Bruders und Vetters Hans Jacob von Bodman, Ritters. Nachdem Hans von Bodman und Pankratz von Stoffeln J. Wilhelm seinen Erbtheil abgekauft, haben sie ihm zu einem rechten Leibgeding das Schloss Kargegg mit aller Zubehörde übergeben. — Geben an Sylvester.

Perg. Urk. mit 3 Sigillen im Archiv zu Bodman,

951.

#### 1512. Januar 7. - o. O.

Hans von Bodman zu Bodman stellt Wolfgang Mangolt, der Rechten Doktor, und Caspar von Klingenberg zu Twiel, seinem Vetter, einen Vollmachtsbrief aus. Er hat aus der Zeit als er Pfleger zu Reichenberg war, noch Ansprüche zu erheben, Bezüge zu fordern, die ihm durch besiegelte Briefe weiland Herzog Georgs von Bayern zugesichert worden waren. Die Herzöge Wilhelm und Wolfgang in Ober- und Nieder-Bayern haben einen Tag anberaumt, damit er vor ihren Räten seine Forderungen geltend mache. Der Brief ermächtigt die beiden Beauftragten in des Ausstellers Namen einen Eid zu schwören, zu verhandeln und Beschlüsse zu fassen, auch für ihn zu siegeln. An Alles, was sie vereinbaren, will er sich getreulich halten.

Gegeben vff mitwoch nach der hailigen dry künig tag. S: aufgedrückt, unkenntlich.

Pap. Orig. Reichs-Archiv München. Landgericht Reichenberg. Fasc. 4.

952. **1512.** 

Frischhans und Hans Jacob von Bodman, Gebrüder, geben Hans von Bodman, ihrem Vetter, Sicherheit und Schadloshaltung wegen Mitgültschaft von Erbswegen von Hans Jacob von Bodman, Ritter seel., des letzteren Bruders, gegen Conrad von Crützlingen, Bürger zu Konstanz, um 500 fl. Hauptguts.

S: der Aussteller bekannt.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

953.

954.

## 1512. Mai 25. - Konstanz.

Hugo, Bischof von Konstanz, bekennt, dass er vormals mit den edeln Herren Hans Jacob, dem Älteren, und Hans Jacob, dem Jüngeren, beide Ritter und nunmehr verstorben, sowie mit Hans von Bodman, Gevettern, folgenden Vertrag geschlossen habe: So oft in Zukunft die Pfarrei zu Bodman frei werden sollte, wäre es durch Absterben oder durch Verzichtleistung, so solle der Älteste des Stammes und Namens von Bodman eine taugliche Person zur Besetzung derselben dem jeweiligen Bischof nominiren. Der Nominirte hat, sobald er bestätigt ist, dem Bischof 20 Gulden zu entrichten, ferner hat ihm ein jeder Pfarrer zu Bodman das Subsidium Caritativum, die Bannales und die anderen bischöflichen Rechte zu gewähren. Ein jeder Pfarrer hat die Pfarrei in eigener Person zu versehen. Der Bischof hat das Recht die Verlassenschaft des Pfarrers zu erben. Den Vertrag besiegelten an St. Urbantag 1501 Johann Jacob, der Ältere, und Johann Jacob, der Jüngere, von Bodman, beide Ritter. Da Hans von Bodman ein eigenes Insiegel nicht besitzt, so bittet er seinen Bruder Johann Conrad, Domherr zu Konstanz, das seinige an den Brief zu hängen.

Bischof Hugo verpflichtet sich den vorstehenden Vertrag in allen seinen Theilen aufrecht zu erhalten. — Gegeben Zinstag vorm hailigen Pfingstag. S: das Secretsiegel des Ausstellers (beschädigt).

Perg. Orig. Archiv Bodmann.

1512. September 6. — o. 0. (Bodman?)

Hans von Bodman zu Bodman war das Pflegamt Reichenberg von Herzog Georg von Bayern-Landshut auf Lebensdauer übertragen. Herzog Wilhelm von Ober- und Nieder-Bayern bewilligt ihm nunmehr, nachdem Reichenberg an ihn gefallen, 100 Gulden rheinisch jährlich als Dienstgeld und ernennt ihn gleichzeitig zu seinem Rathe auf Lebensdauer. Damit sind alle Forderungen, welche Hans von Bodman noch wegen der Pflegschaft Reichenberg zu stellen hat, beglichen und überantwortet er dem Herzog die Verschreibung, die er von weiland Herzog Georg in Händen hat.

Hans von Bodman zu Bodman bekennt: "als sich der durchleuchtig fürst vand Herr, Herr Wilhelm pfallenzgraue bey Rein, Herzog in obern vand nidern Bairn u. s. w. mein gnediger Herr, mir vmb mein spruch vnnd anuordrung, so ich zu sinen fürstlichen gnaden gesetzt vnnd gesucht hab antreffend die pflegschafft siner gnaden schloss Reichenberg, auch ettlich abnutzung vnnd gefell, die ich mir davon aussen zesteen vermaint hab, vnud vmb zerrung vnnd schadengelt, genedigklich vertragen haut, Innhalt ains brieffs von sinen gnaden mir desshalben gegeben so von wort zu worten lauttet als hernach volgt: Von gottes gnaden wir Wilhelm pfallenzgraue bey Rein Herzog in obern vnd nidern Bairn u. s. w. Bekennen für vnns vnnd vnnser Erben mit dem brieue gen manigklich. Als vnnser lieber getrüwer Hanns von podman zu podman vnnsers pflegambts halber zu Reichenberg, so ime laut brieflicher vrkunden, von weilennd vnnserm vettern Herzog Jörgen zu Bairn u. s. w. sein lebenlanng verschriben vnnd verlassen gewesen ist. Auch von wegen ettlicher abnutzung vnnd geuelle die ime seines vormainens nach vermög söllicher verlassung dauon aussensteen, vand vmb ettlich zerrung vand schadengelt, darein Er desshalben kommen sein solte, zu vnnd gegen vnns spruch vnnd anuordrung gesucht vnnd gestellt hat, das wir vnns von gnaden wegen, vnnd dem vnnttertenigen guttem willen nach der vnns von yme gegen vnns vnnd dem hus Bairn fürgetragen vnnd angesagt worden ist, vmb söllich obberurt sein anuordrung des pflegambts ausstannds vand schadengelts vand gemainlich vmb alle vand yede annder sein spruch vand vordrung, die er derohalben bis vff hütigen tag zu vans zu haben vermaint hat, nichtz ausgenomen gnädiglich vertragen vnnd veraint haben vnd thue das wolbedechtlich in crafft diss brieffs, Also das wir ime sein ainigs libs lebennlang vand nit lennger vmb bemellt sein anuordrung, Nemlich hundert guldein Reinisch diennstgelts vnnd hawssolds aines veden Jars auff sannt annthonien tag vnnd zu schirstem angefachen, allweg acht tag vor oder nauch vngeuärlich, gegen gebürlicher quittung alhie zu München aus vnnserm Camerambt raichen, aufrichten vnnd zu sinen oder sines anwalds sichern hannden stellen vnnd bezaln lassen sollen vnnd wollen on vnnser vnnserer erben vnnd mänigklich von vnnseren wegen Irrung vnnd hintternuss, dagegen soll er vnnss vnnd vnnsern Erben söliche zu lanng seines lebens getriv vand gewar auch in der art seines Haimwesens, doch vngerufft zu raten vnnd ander dergleich vnnser notturfft gewertig sin vanserm frumen seines vermögenns vand verstannds, allzeit zum besten fürdern vnnd schaden warnen, auch alles das thun hanndln vnnd lassen, das ainem diennstmann gegen siner Herrschaft gebürt vnnd zusteet, vnnd wir vnns zu Ime versehen. Wann er aber tods abget vnnd nit mer in leben ist, so sölle alsdann solich Diennstgelt mit ime auch abgestorben vnnd wir auch vanser erben, sinen erben, des zu geben nit mer schuldig noch gegen inen diser sachen halb verrer verbunden sein, wie dann das vand annders sein Reuerss, vnns vnntter sinem Innsigel gegeben aufweist, alles getrewlich on geuerde. Deszu warem vrkundt haben wir ime disen brieue mit vnnserm anhanngenndem Secrete besigelte. Geben zu München am tag Annthony Als man zelet von Cristi vansers lieben Herrn geburde fünffzehenhund vand in dem zwölfften Jare.

Also gered vand versprich ich für mich all mein Erben vand nachkomen, mit rechter wissen vand in crafft dess brieffs, das ich vand die selben min Erben söllichen vertrag wie obgemelt ist, getrewlich halten, volziehen vand zu vnnttertenigen gevallen vnnd genügen haben, auch sinen fürstlichen gnaden vand siner gnaden Erben gewertig sein vand so ich von Haws aus in siner gnaden oder irer Erben geschäften gebrucht wurde wie oblut in siner gnaden on min selbs Costen wie annder dergleichen rätt vand dienner mit Cost vand schäden versehen werden. Darzu ober Innhallt desselben vertrags zu sinen fürstlichen gnaden, irer Erben vnnd nachkomen vmb die selb pfleg Reichenberg derohalb ich dann sinen fürstlichen gnaden die verschribung, so ich von weiland minem gnedigen Herrn Herzog Jörgen löblicher gedechtnus darumb gehabt fberanntwurt hab, noch vmb all anuder mein anuordrung, bis vff hunt dato ferrer zu sprüch in ewig zeit nit mer haben, suchen noch gewinnen sollen noch wollen, in kain wiss, Alles trewlich vand vageuerde, des zu guttem vrkundt hab ich sinen fürstlichen gnaden disen reuerss mit meinem anhanngenndem Innsigel besigelt Geben an möntag nach Sannt Anthonientag."

8: des Ausstellers: quadrierter Schild, Helm mit Krone, Hut ohne Stulp, Pfauenfedernbusch. L. auf Band verschlungen um die Helmzierde, unleserlich.

Orig. Perg. Reichs-Archiv München. Landgericht Reichenberg. Urk. Fasc. 4.

## 1512. Oktober 16.

Joseph Abt zu Salmansweyler leihet des Gotteshauses Behausung zu Aach Hansen von Bodman zu Bodman und seinem Sohne Hans Georg für 160 fl. rhein, auf ihr Beider Lebtag und nit länger. — Auf St. Gallen-Tag.

2 8: des Abts und des Convents.

Orig. Perg. nach Mögginger Repertorium im Archiv Bodman.

#### 956.

955.

#### 1513. Februar 2. - Konstanz.

Swykher von Gundelfingen, Freiherr, und Jacob von Landau, Ritter, Landvogt in Schwaben, Hauptmann zu Cilly, entscheiden in einer Streitfrage zwischen den wohlgeborenen, edeln und festen Herrn Heinrich Grafen zu Lupfen, Landgrafen zu Stühlingen, einerseits, und Hans von Bodmen und Pankratz von Stoffeln als Erben weil. Herrn Hans Jacob von Bodmen, Ritter, anderseits. Graf H. v. Lupfen hat von dem letzteren den Hof zu Schlatt gekauft, ist jedoch mit den Zinsen vom Kaufschilling den Erben des Verkäufers gegenüber im Rückstande geblieben. Es wird entschieden, dass der Kauf aufrechterhalten bleiben, 55 fl. aufgelaufene Zinsen von dem Grafen von Lupfen baldigst ausbezahlt und der Zins fortan bezahlt werden solle.

Die Siegel der von Gundelfingen und von Landau stark abgebröckelt.

Perg. Orig. Urk. im Archiv Bodman.

## 957. 1513. Oktober 25. — Konstanz.

Hans von Bodmen zu Bodmen, Frischhans von Bodmen zu Mekingen und Hans Jacob von Bodmen zu Fridingen verweigern dem Bischof Hugo von Constanz die Auslösung des 1382 an die von Bodman für 400 fl. verpfändeten Kornzehentens, in Anbetracht der seit jener Zeit geschehenen Meliorationen. Ein Compromissgericht (Abt Jodocus von Salmansweiler, Wolfgang von Klingenberg, Landcommenthur und Doctor Vergenhanns, Domherr) bringt folgenden Vergleich zu Stande: 1) Die Pfandschaft bleibt in Kraft und die von Bodman im Besitz des Pfandobjekts, d. h. im Bezug des Zehenten; 2) jedoch wird der Pfandschilling auf 2000 fl. erhöht durch Nachzahlung von 1600 fl. von Seiten der von Bodman an die bischöfl. Kasse; 3) soll es bei der Abmachung vom 25. Mai 1512 verbleiben, wornach der Bischof als Patronatsherr den von Bodman das Recht einfäumte bei rechtmässiger Vacanz einen Pfarrer zu Bodman zu nominiren, so lange dieser Zehenten nicht wieder an das Hochstift zurückgelöst sei, was keinen Falls zu Lebzeiten des Bischofs mehr geschehen soll; 4) lässt Hanns Wilhelm von Bodmen, Ritterbruder St. Johannis - Ordens, seine Forderung von 1/2 Fuder Wein an den Bischof wegen Benützung des Steinbruchs zu Kargegg fallen und gestattet Sr. fürstl. Gnaden fortan für das Stift dort Steine brechen zu lassen, jedoch so, dass dem Schlosse Kargegg kein Schaden geschehe.

Copial-Buch des Hochstiftes Konstanz II, 64 im G. L. A. zu Karlsruhe.

## 958. 1514.

Hans von Bodman zu Bodman vermählt seine Tochter Catharina mit Christoph von Riedheim zu Rumshardt, Sohn Ulrichs von Riedheim. Die Ehesteuer beträgt 1500 fl., eben so viel die Widerlegung, die Morgengabe 400 fl., "welches alles gnuegsamb soll unterpfandet werden." — An Philippi und Jacobi-Tag.

Z: Wolfgang von Klingenberg, Land-Commenthur der Balley Elsass und Burgund des deutschen Ordens; Gottfried Wernher, Freiherr zu Zimmern, Herr zu Mösskirch und Wildenstein; Jakob von Landau, Ritter und Landvogt in Schwaben; Ulrich von Knöringen zu Emmersacker; Hans von Freyberg. Pfleger zu Schönegg; Pankraz von u. zu Stoffeln; Diepold von Stein zu Mattsies.

> Perg. Orig. mit 6 S: nach dem Repertorium im Mögginger Archiv. Urkunde fehlt.

## 959. 1515, Februar 7.

Frischhans und Hans Jacob von Bodman, Gebrüder, verkaufen an Wolft von Homburg zu Krauchenwies ihr Schloss Möggingen mit aller Zubehör, auch ihre Dörfer Möggingen, Güttingen mit den Behausungen daselbst, Liggeringen, Langenrain, auch die Höfe im Stecken, zu Steinimos, (Remhof), Rörnang, Harthof, den Hof zu Dürren, den Hof zu Herten mit der Vogtei über Leute, Gericht und Güter, ferner Gülten zu Stehringen, den Halbtheil an dem Mündlisee, von dem der andere Halbtheil zu dem Schlosse Bodman gehört, die Weingärten und ungefähr 4400 Jauchert Wald um 18,873 fl. Der Verkauft geschieht wegen Überschuldung. Unter den zahlreichen Gläubigern ist auch, Katharina von Bodman. Die Verkäufer behalten sich das Vorzugsgecht beim Wiederverkauf vor. — Zinstag nach Dorothea-Tag.

Nach dem Repertorium Perg. Urk, mit 7 8: im Archiv Bodmann; Urk, fehlt. — Pap. Cop. vidim. im G.L. A. Karlsruhe.

#### 1515. Februar 9.

Wolf von Homburg zu Krauchenwies vergleicht sich mit den Gebrüdern Hans Jacob und Frischhans von Bodmen zu Möggingen wegen beiderseitigen Ansprüchen an Schloss und Herrschaft Möggingen. — Z: Adam von Homburg zu Langenstein.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

961.

#### 1515. Februar 11.

Wolfgang von Clingenberg, Hans von und zu Bodman und andere bringen einen Vergleich zu Stande zwischen Wolf von Homburg zu Krauchenwies einerseits und Frischhans und Hans Jacob von Bodman, Gebrüder. Am Mittwoch vor St. Apollonien-Tag verkauste letzterer dem ersteren Möckingen, das Schloss mit Dörfern, Hösen u. s. w., hiebei waren einzelne Stücke nicht genügend bezeichnet, namentlich bezüglich deren Eigenschaft als Lehen. Die Schiedsleute bestimmten einen beiden Theilen genehmen Ausgleich. — Donnerstag nach St. Dorotheen Tag.

Perg. Orig. Urk. Archiv Bodman.

862.

## 1515. März 6. - Radolfzell.

Hans Jacob von Bodman, Ritter, seelig, hat bei Lebzeiten den Chorherrn des Stiftes zu Radolfzell zur Abhaltung eines ewigen Jahrtages 40 Gulden gegeben und Junker Hans von Bodman zu Bodman und Pangratz von Stoffeln zu Hohenstoffeln mit Einrichtung und Sicherung desselben beauftragt. Diese letzteren erhöhen nun aus Eigenem die von Hans Jacob geschenkte Summe auf 47 % Pfennige Radolfzeller Währung, worauf die Chorherrn zusagen den Jahrtag jeweils auf St. Georgstag mit 16 Priester abhalten zu wollen. Dabei soll das responsorium libera me domine über der Gruft vor dem Altare, auf welchen sine von Bodma vnd ainer von Honburg" eine ewige Messe gestiftet haben, gesungen werden. Die Jahrzeit wird zuvor stets von einem Leutpriester von der Kanzel dem versammelten Volke verkündet werden. Sollte je versäumt werden den Jahrtag abzuhalten, so verpflichten sich die Chorherrn als Busse 2 % und 7 Schilling Radolfzeller Währung zur Hälfte an die "Custery" und die andere Hälfte an den Kirchenbau zu Radolfzell zu entrichten. — Zinstag nach dem Sonntag Reminissere.

S: des Capitels.

Pfarrarchiv Radolfzell. Copialbuch A, 237.

963.

#### 1515. März 26.

Hans von Bodman zu Bodman und Pankraz von Stoffeln zu Hohenstoffeln, Gevettern, die Erben Hans Jacobs von Bodman, Ritter, verkaufen Schloss Kargegg an Hans Frischhans von Bodman, um 1100 fl. — Uff guten tag ') nach dem Sonntag Judica in den hl. Fasten.

Notamen-Buch im Archiv zu Bodman.

In Schwaben ist "der gute Tag" der Montag; in Mittel-Deutschland ist es der Mittwoch.

1516.

Überlingen will Heiligenberg befehden wegen Gefangennahme eines Überlingenschen Amtmanns und Vogts zu Judentenberg (Gemeinde Ruschweiler, B.-A. Pfullendorf). Schon zogen die Überlinger gegen Frickingen "einen Gegenfang zu thun." Der Bischof von Konstanz, der Abt von Salem und Andere legten sich in's Mittel. In Radolfzell wurde verhandelt. Hans von Bodman war dabei als Sprecher für Überlingen.

Jakob Reutlinger. Collectaneen, Band 2.

965.

## 1516. Juli 10. - Fuessen.

König Maximilian beurkundet, dass die von Bodman seine Stadt Aach im Hegau bisher vom Hause Österreich pfandschaftsweise innegehabt und dass nunmehr Hans von Bodman diese Pfandschaft besitze. Da nun dieser dem Kaiser 300 fl. rhein. gelichen habe, so schlägt letzerer diese Summe zum Pfandschilling.

8: abgegangen.

Perg. Orig. G. L. A. Karlsruhe.

966.

## 1516. Juli 10. - Fuessen.

Kaiser Maximilian gewährt Hansen von Bodmen wegen der getreuen Dienste. welche er Ihm und dem heiligen Reiche geleistet hat, die besondere Gnade und Freiheit, dass cr und seine Erben in seinem Schlosse und Dorfe Bodmen, auch in den Gebieten und Kreisen dazu gehörig, alle Ächter und Aberächter, welche von dem Hofgericht zu Rottweil oder anderen Hofgerichten, Landgerichten u. s. w. in Acht und Aberacht erklärt werden, mit sammt ihren Dienern u. s. w. "enthalten, hawsen, hofen, etzen, tranncken vnnd gemainschafft mit Inen haben mögen nach iren notdürfften, willen vand wolgefallen von allermenigklich vnverhindert. Ob aber yemannd solch ächter vnnd Aberächter in demselben Sloss vand dorff Bodmen u. s. w. zu Recht anfiel denselben sollen Sy wider solch Ächter und Aberächter vnuertzogennlich Recht ergeen vnnd widerfaren lassen, als sich nach gestallt einer yeden Sach rechtlich zutun gepürt." Allen Behörden wird schliesslich empfohlen die von Bodman bei diesem ihrem Rechte zu schützen bei "des Reichswagnad vand straff, vand dartzu ain peen nemblich zwanitzigkh marykh lôttigs goldes zu uermeyden" die ein jeder zu zahlen haben. soll, der dawider handle, zahlbar zur Hälfte in des Reiches Kammer, zur anderen zu Handen der von Bodman.

> Das kaiserliche Insiegel hängt an. Orig. Perg. Archiv Bodman.

967.

## 1517. Neuburg a. D.

Aus der Vertheidigungsschrift des Kanzlers Wolfgang Grafen zu Neukolberg an Herzog Georg den Reichen von Bayern.

...., Als ich zu Burghausen in dem Gewölb (Gefängniss) gowesen, kamen Hanns Bodman und Seitz Törringer zu mir. Jener sagte mir unter Anderem, er habe das Testament des Herzogs Georg (durch welches er das Herzogthum seinem Schwiegersohn, dem Pfalzgrafen Rupert bestimmte) schon über Jahr und Tag in den Händen, es sei wohl gemacht, doch ohne des Römischen Königs Bewilligung. Darauf antwortete ich dem Hans von Bodman, warum dieser den Herrn nicht darauf aufmerksam gemacht habe, besonders da ich mir wohl getraut hätte, die Bewilligung zu erholen. Dieser aber antwortete mir der Herzog habe nit gewollt, dass ich es wissen sollt. . . . . Wenn ich nicht gefangen gewest und auf den Tagen zu Landshut, Aichach, Freising, Augsburg dabei hätte sein können, so glaube ich, dass der Krieg vermieden worden und ein leidentlicher Vertrag zu Stand gekommen wär, wie mir denn von Bodman im Gefängnisse zu Burghausen, in Gegenwart des Seitz von Törring, selbst gesagt, da alle andern das nicht gewusst, was ich. "

Verteidigungsschrift fles Kanzlers im königlichen Reichs-Archiv zu München.

Ernst Geist bemerkt hiezu in seinem Aufsatz über Wolfgang Grafen zu Neukolberg im XI. Jahrgang des Oberbayerischen Archivs für vaterländische Geschichte, Seite 206: "Aus der trefflichen Vertheidigung des Kanzlers geht hervor, dass derselbe dem Herzog Georg dieses Testament widerrathen, und mit ihm sämmtliche bayerischen Räthe; das was zu Heidelberg geschah, hat er wohl vermuthet aber nie bestimmt gewusst; das Testament hat er in einer wohl versiegelten und noch dazu vernähten Schachtel, die ihm ausser im äussersten Nöthfalle zu erbrechen verboten war, empfangen."

968. 1517.

Fritz Jacob von Annwyl, Ritter, Hofmeister u. s. w., Vogt zu Bischofzell bringt einen gütlichen Vergleich zustande zwischen dem Abte von St. Gallen und den edeln Wolf von Homburg, Ritter, seinem Oheim, und Hans von Bodman zu Bodman, seinem Schwager. Wolf von Homburg hat das Schloss Möggingen von Frischhans von Bodman s. Zt. mit allen Gerechtsamen erkauft. Der Abt spricht nun aber als zu dem Lehen gehörig auch noch die Lehenschaft der Pfarrei und der zwei Caplaneipfründen an, ferner etliche Reben und Wiesen, welche Hans von Bodman in Möggingen besitzt. Es wird entschieden, dass die Pfarrei und die zwei Caplaneien als zu dem Schlosse Möggingen gehörig von St. Gallen Lehen sein, dagegen die anderen angesprochenen Güter, vierzig hofstatt Reben "in sinem infang im dorff zu Meckingen gelegen" und zwanzig Tagwerk Wiesen, der Prüller und die Thalwiese genannt, Hans von Bodman als rechtes freies Eigenthum verbleiben sollen.

Das Original siegelten Fritz Jacob von Anwyl, der Abt von St. Gallen, Wolf von Homburg und Hans von Bodman.

Urkunde nicht vorhanden. -- Klosterdruck Kasten VIII, Lade 32.

# - 969.cs cold 5 = 7/ 1517. Juni 20.

Wegen der Lehens-Verhältnisse der an Wolf von Homburg verkauften Herrschaft Möggingen sind Irrungen entstanden, die dahin geschlichtet werden, dass das Schloss, die Pfarr- und die Kaplanei-Pfründen daselbst, sowie alle weltlichen Lehen, als solche vom Kloster St. Gallen herrührend, 40 Hofstatt Reben aber im Dorf zu Möggingen gelegen, und 20 Tagwerk Wiesen, — der Brüller und die Thalwies genannt, — als "recht fry aigen" betrachtet werden sollen.

Urkunde im Archiv zu Bodman.

970.

## 1518. April 19.

Sigmund von Falkenstein, Freiherr zu Heydburg, vermählt seine Tochter Anna an Hans Jerg von und zu Bodman. Der von Falkenstein gibt seiner Tochter zur Aussteuer 2000 fl. Dagegen soll auch der von Bodman so viel widerlegen sammt 1000 fl. Morgengab. Das Alles soll beiderseits nebst einem geziemenden Wittwensitz wohl versichert und verpfändet werden.

Z: Graf Heinrich von Lupfen, Landgraf zu Stühlingen; Martin von Rechberg von Hohen-Rechberg zu Schwarzenberg; Hans von Ems zu Hohenems; Wolf von Hirnheim zum Tuttenstein, Pfandherr zu Kenzingen, des von Bodman Schwager; Hans Heinrich von Klingenberg zu Twiel und Frischhans von Bodman zu Kargeek.

Perg. Orig. Archiv Bodman.

971.

## 1518. August 14.

Hans Werm, genannt Häffelin von Raderach, "sesshaft zu langen Rain, "
hat eine Forderung an Hans Wilhelm von Bodman, Comthur St. Johanns-Ordens
zu Nördlingen. Da dieser nun mit Hans von Bodman, seinem Bruder, und Pankraz von Stoffeln einen Leibgedings-Vertrag abgeschlossen hat, wodurch Werm
seiner Forderung auf den Hof Kargegg verlustig wurde, so ist die Schuld durch
Schiedsgericht auf 10 Gulden in Geld festgesetzt worden. — Samstag nach
St. Lorenzen Tag.

Notamenbuch im Archiv zu Bodman.

972.

## 1518. September 6.

Sigmund Graf zu Lupffen, Landgraf zu Stühlingen und Herr zu Landsperg, belehnt den Hans Georg von Bodman als Träger für seinen Vetter Hans von Bodman und Jacob von Stoffeln, für sich selbst und als Lehensträger für seinen Bruder Pankraz von Stoffeln, mit der Vogtei zu Volkertshausen (B. A. Stockach) sammt Zugehör, einer Mühle und zwei Wiesen daselbst.

Perg. Urk. im Archiv des Schlosses Langenstein im Hegau. - Siegel abgegangen.

973.

#### 1518. September 24.

"Bruder Hans von Hattstain, Mayster sant Johans Ordens in deutschen lannden Baly und Pfieger" bevollmächtigt im versammelten Kapitel zu Speyer den Bruder Marxen Gebhard, Statthalter zu Erlingen, zum Verkauf des Gutes Hohenstein, so Hanns Wilhelm von Bodman, Commenthur zu Erlingen seelig, erkauft hat.

8: sehr defekt.

Orig. Perg. Öttingen'sches Archiv zu Wallerstein.

974.

#### Nach 1518.

Aus dem Verzeichniss derjenigen Personen, für welche im Kloster Salem regelmässig gebetet wurde:

"Darnach gedenckent unser guten friund, die uff dem land gesessen sind: der Truchsässen von Walpurg, der von Bodmen, der von Künsegg, der von Schellenberg, der von Jungingen, der von Hasenstain und aller unsser gutter friund uff dem land gesessen.

Darnach gedenckent unsser gutten fründ von Rischach."

"Danach gedenckent der Herren von Bodmen, Her Hannsen von Bodmen des alten und seines suns, Her Hansen des witfarers!), Her Yttelhannsen von Bodmen und aber Her Yttelhannsen und Her Frischhannsen, bayd Ritter, junkher Brunhannsen und bayd Her Frischhannsen sun und ir schwestran und aller der von Bodmen Herren und frowen. Gedenckend durch gotz willen junker Ytelhans zu Fridingen gesessen, der kurtz verschaiden ist, Her Hans Jacob von Bodmen, gesessen zu Meckingen, nülich verschaiden. Item frow Anna von Bodmen, kürczlich verschaiden, und Her Hansen Jacob ritters zu . . . . . gesessen, Her Hansen Conrad von Bodman ritter, siner husfrow geboren von Rechberg, des alten Hansen von Bodman siner husfrow geboren von Grienenberg, Her Hansen Jacob von Bodman gesessen zu Fridingen."

Rodel im G. L. A. Karlsruhe. Abgedruckt. Zeitschrift f. Gesch, des Oberrheins, 1895.

975.

#### 1519.

Frischhans von Bodman zu Kargegg verkauft das Haus und den Baumgarten im Briel zu Überlingen an Conrad Waibel um 500 % Pfennige.

Collektaneen des Oberamtmanns Mathes in Überlingen.

976.

#### 1519.

Sigmund von Falkenstein, Freiherr, Hans Jacob von Landau, Ritter und Vogt zu Nellenburg, Wolfgang von Hürnheim zu Gutenstein, erbetene Schiedsrichter von nachbenannten Parteien, nämlich zwischen Hansen von Bodman zu Bodman und Hans Jörgen von Bodman, seinem Sohn, an einem, dann Christoph von Rietheim zu Kallenberg, des Hans von Bodman Tochtermann, anderntheils, entscheiden folgendermassen:

Wenn Hans von Bodman, der Alt, und Hans Jörg sein Sohn ohne männliche cheliche Leibeserben absterben würden, so soll das Schloss Bodman, der Burghof, das Feld, die Wiesen und Hölzer dazu gehörig, auch das Hochund Halsgericht, und dazu der Mooshof, so vom hl. Römischen Reich zu Lehen rührt, zur Hälfte auf Hans Gabriel von Bodman, Domherr zu Konstanz, und die andere Hälfte an Frau Katharina von Rietheim, geborene von Bodman fallen. Geht Hans Gabriel mit Tod ab, so soll sein von Vater und Bruder ererbter Vermögenstheil an die anderen des Nauens und Stammes von Bodmann fallen.

Aufzeichnung im freiherrlich von Stotzingen'schen Archiv in Steusslingen. Collektuneen des Pfarrers Haus.

<sup>1)</sup> Witfarer = Landfahrer, Landstürzer.



# Sektion Konstanz 659. mit anstossenden Schweizerischen Gebietstellen.

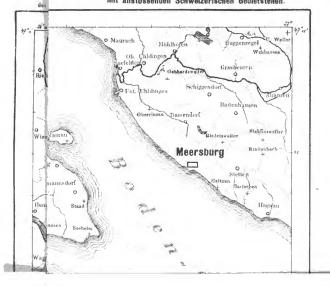

Dhawed of Gringle

TO NEW YORK

PO A UNIVERSARY

ASSOCIATIONS

THE REST OF UNDATIONS

Bon ben früheren Beröffentlichungen bes Bereines find noch zu baben und burch die Buchhandlung von Joh. Thom. Stettner in Lindau i. 33., sowie burch sede andere Buchbandlung zu beziehen:

## Schriften des Pereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, Seft 1—23, jewie jetgende Conder:Abdrücke:

Aufses Dr. Sans Freiherr von und ju, Bertrag und Abhanklung zur Erllärung eines unpfestidwerles aus dem 16. Jahrbundert zur Erlunerung an den sografiunten Schradentrieg vom Jahre 1429. Mit Photolithographie. 1873. 1 Mart 50 Pfg.

Bodman Hermann Freiherr von, Die Pfalgen der franfifden Ronige in Deutschland, insbefondere bie Raiferpfalg gu Bodman. Mit 1 Plan. 1891. 75 Pfg.

Byr Robert, Die Ginnahme ber Etabt, bes Paffes und Edfoffes Bregeng burd bie Schweben im Jahre 1047. 20tt 1 Plane. 1873. 50 Pfg.

- Deren Progeffe in Bregeng. 1887. 50 Big.

Detiel, Pfarrer, Alte Glasmalereien am Bobenfer und feiner Umgebung. 1891. 50 Pig. Grant G., Die Pfalbanfiation Gouffenried. Mit 1 garte und 1 Anfict. 1877. 1 Mart.

Sarbegger 21., Aus ber Bangefchichte bes Alofters St. Gallen. Dit 3 lithograph. Tafeln und

Pfanen. 1887. 1 Mart.

Rochner v. Küttenbach, Mar Freiherr, urigerficke Greigniffe auf dem Bedenfee. 1887. 50 Pfg. Bungtmanr Atfred, Die Fiternamen und ihre Bedentung für die Gefändsweißenfichaft. 1893. 50 Pfg. -- Neber Entstamen. Auf besonderer Berüfflickfinnig der Ertbamen aus der Umgebing von

Lindan. 1890. 50 Pig. ... Beitrag jur Rriegsgeschichte von Lindan. Mit Beigaben. 1888, 50 Pfg.

Mere Dr. Joh., Profesjor, Buchfandler Andreas Peckt, ein Opfer napoleonischer Gewaltherrschaft.

Miller Dr. A., Die Schalliere des Bobenfees. Mit 2 dromo fithograph, Tafeln. 1873, 1 Mart.

Das femische Etrassennet in Eberfdwaten. Mit 4 Hofzschmitten. 1885, 60 Pfg.

Moll Dr., Johannes Stoffler von Inflingen Gin Charatterbilo. Mit 6 holgidmitten. 1877. 3 M. Primbe R., Lofe Beitrage gur Geschichte von Stadt und Stift Lindan. 1884. 50 Big.

Reinwald Guft., Pfarrer, Beitrag jur Geschichte ber Geschlechter und bes Burgertums in Lindau. Mit Raditag. 1884. 40 Pfg.

- Die Reichsftadt Lindan und ihre Radbarn. 1893, 50 Big.

- Bom Reichstage in Lintan 1496-97, 1883, 50 Pig.

Rief A. A., Buchhorner Urfunden und Regesten. Mit 4 Runfberlagen und 1 Karte. 1889. 4 M. Zambeth, Parrer, Das kontkapitel Affingen-Phenringen ber ehrmaligen Kapfanger und bas Landfapitel Ettinang ber jeggen Boltenburger Flögle. 1886-199. 3 Mart.

Zehffertig C. v., Die Rieberichtagsmengen bes Bobenfeebedens und ihre Boneilung. Gine meteorologische Etubie Mit Regentaxte bes Bobenfees. 1883. 50 Pfg.

Bieger Dr. Rob., Fofiglaciale Uferlinien bes Bobenfees. 1893. 80 Bfgt

Stendel 21., Ueber bie erratifden Ersteinungen in ber Bobenfeigend Die Rarte bes ebemaligen Bheingleichers und ber erratifden Wolfe in Oberfcwaben. 1870. I Wart 20 Pfg.

Etodic Boi., Projeffor, Die Mettnan bei Riadolfgell. 1891. 60 Bfg.

Etraf G., Das Rathans in Meereburg und Giniges mehr. 1891. 50 Big.

Mitreberger fer. X., Beidrabung bes Münftere ju Uleberlingen. Mit 2 artiff Beilagen. 1879. 2 M. Better Dr. ferb., Das El Georgenlichter-ju Erem am Nheim. Ein Beftrag jur Gelduchte und Kunfigleichte. But Uletunden. J. in flufterier in fluffetagt. I Nart 20 Affg.

Welemann Dr. A., Das Dierleben im Bobenfee. Gemeinverftandlicher Bortrag. Mit 1 Tafel Abbilbungen. 1877. 1 Mart.

Pheninger Dr. A., Jur Geschichte bes Lutauer Edulveseins im 16. Jahrfundert. 1890. 50 Pig. Burbinger 3., Utlimbenausfige gur Geschichte ber Etatt fundan, ihrer Albiter, Suffungen und Befrumann vom Jahre 1240 bis aum Jahre 1221. 1 Baat 60 Pig.

3eppelin Graf G., Gefdidte ber Dampfidiffahrt auf bem Bobenfee 1822-1884. 1 Mart.
- Raifer Bilbelm I. am Bobenfee. 1888. 50 Pfg.

Bullig 3. 6., Sifterifde Gligge über bie Pfarrtirde in Arbon. 1889. 1 Dart.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

## This book is under no circumstances to be taken from the Building

|             | and the same of the |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             | 1                   | - 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| m           | 1                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             | 1                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             | -                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     | 1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          | ATTENDED OF THE PARTY OF THE PA |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     | THE RESERVE AND ADDRESS. | T-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             | 1                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| AND THE RES | -                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |



